

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

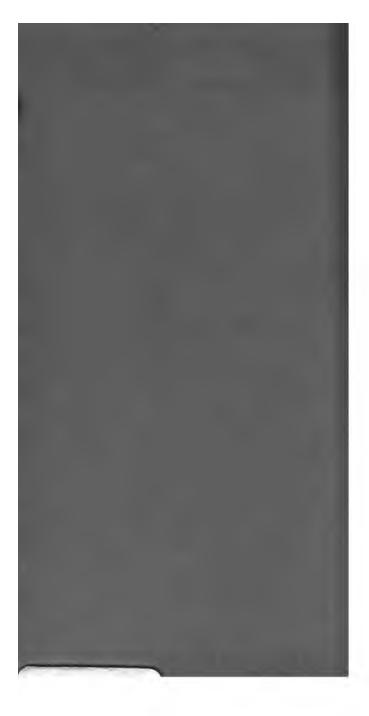



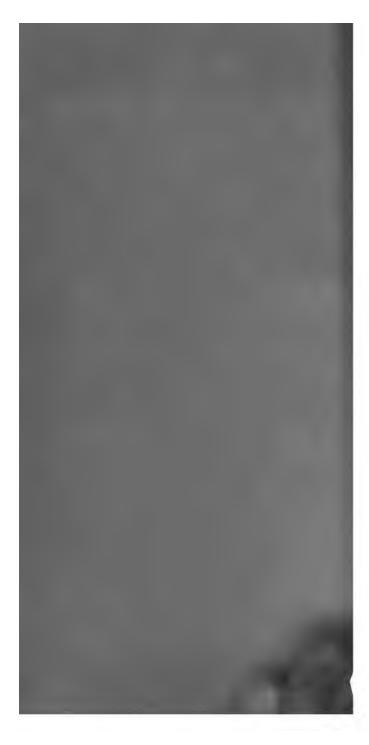





. 94.3

••

.

.

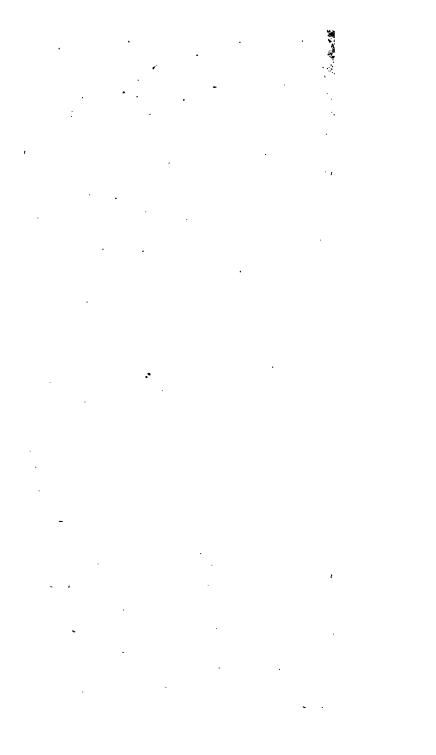

# Lebrbuch

der

# Mineralogie

nach bes

herrn D. B. R. Rarften

mineralogischen Tabellen

ausgeführt

v o n

## Frang Ambros Reuß,

ber f. f. Runfte, Weltweisheit und Arzneywissenschaft Doctor, ber Sonigl. Bobmischen Gesellschaft der Wissenschaften, ber Gesellschaft Raturforichender Freunde zu Berlin, ber Halleschen Naturforschenden Gesellschaft, ber Oberlausiger Gesellschaft ber Wissenschaften Mitgliede, ber naturforschenden und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Ehrenmitgliede und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Correspondenten, hochfürftl. Lobtowisischen Arzte zu Billin in Bobmen.

Dritten Theils erfter Band,

melder

Die ersten zwei Abschnitte ber Geognofie enthält.

Leipzig,

bei Friedrich Gotthold Jacobaer;

1805.

FOR LIBRA

•

•

,7

.

.

# 2 ehrbuch

ber

# Geognosie

entworfen

noa

# Frang Ambros Reng,

der f. f. Aunste, Weltweisheit und Arzneywissenschaft Doctor, ber Königl. Bohmischen Gefellschaft der Wissenschaften, der Gesellschaft Raturforschender Freunde zu Berlin, der Halleschen Raturforschenden Gesellschaft, der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften Mitgliede, der naturforschenden und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Streumitgliede und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Evrespondenten, Hochturftl. Lobtowisischen Arzte zu Bilin in Böhmen.

Erfter Band.

Leipzig, bei Friedrich Gotthold Jacobder, · 

# Gr. Koniglichen Sobeit,

bem

## Durchlauchtigsten Erzherzoge

# Rarl Ludwig,

Königlichen Prinzen von hungarn und Bohmen,

Erzherzoge zu Desterreich, Großfrenze des militarischen Marien-Theresien : Orbens, Gouverneur und Generaltapitan des Königs reichs Bohmen, Innhaber eines Regiments zu Fuße und eines Uhlanenregiments, Kaiferlichen und Reichs = auch Kaiserl. Königl.

Feldmarichall, Prafibent bes K. A. Hoftriegsrathes, und Staats:, Confereng:, Rriegs: und Marinenminister,

widmet biefes Werk

unterthänigft

Frang Ambros Reuß.

en La respectivo de la companya de la La companya de la co 

## Vorrede.

ei ben wenigen Vorarbeiten, die mir zu Gebote standen, bei den sparfamen Materialien, Die die mineralogische Geographie bis ist bem Geognosten darbeut, muß auf etwas Vollendetes in der Beognosie Verzicht geleistet merden; jede Bearbeitung biefes Theils ber Mireralogie fann baber nur als ein Verfuch angefeben werden. Erst wenn Reisende, wie ein v. humboldt, nabere Aufklarung in Die Structur Des festen Erdforpers gebracht haben werden, wird ber Geognofte mit mehr Sicherheit seinen Begenstand bearbeiten ton-Ich hoffe baber, bag man gegenwartiges Werk, von welchem hiermit der erste Band erscheint, und ber zweite bald folgen foll, aus diefem Grunde mit Nachsicht beurtheilen wird. Außer den Ideen des herrn BR. Berners, Die ich benüßt zu haben gestehe, habe ich noch von folgenden in die allgemeine Erdbeschreibung einschlagenden Buchern Gebrauch gemacht:

- Snellii, W., Eratofthenes Batavus de terrae ambitus quantitate. Leyd. 1617.
- Riccioli, Geografia riformata. fol.-Venet. 1662.
- Cassini, Jacques, de la figure et de la grandeur de la T 12. Amst. 1723. ins Deutsche übersett von J. A. Klimn Leipzig 1741.
- Rrafft, G. W., furze Ginleitung gur mathematischen unt turlichen Geographie, nebst dem Gebrauche der Erder und Landcharten. 8. Petereburg 1738.
  - de Maupertuis la figure de la Terre, determinée par les fervations de MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus Monnier et Outhier. 12. Amft. 1738. ins Deutsche i fest. 8. Burich 1741.
  - Degré du Meridien entre Paris et Amiens. 8. I 1740.
  - Picard Mesure de la terre. 8. Paris 1740.
- Cassini de Thury la Meridienne de l'observatoire de Poverissée dans toute l'etendue du Royaume par des nou les observations pour en deduire la vraie grandeur des grés de la terre. 4. Paris 1744.
  - Rruger, J. G., Gefcichte der Eide. 8. Salle 1746.
  - Woodward physitalische Erdbeschreibung. 8. Erfurt 1746.
  - Bouguer la figure de la terre determinée par MM. Boug et de la Condamine. 4. Paris 1740.
  - de la Condamine Mesure des trois premiers degrés du M dien dans l'hemisphère australe. 4. Paris 1751. jum El beutsch in ber Sammlung aller Reisebeschreibungen or B.
  - Moro, M. L. Untersuchung der Beranderungen des Erdbode 8. Leipzig 1751.
  - Lulof, J., Ginleitung zur mathematifchen und phyfitalife Kenntniß der Erdfugel. Aus dem Hollandischen übersett i Kaftner. 4. Gottingen und Leipzig 1755.
  - Varenius, B., Geographie generale, revue par Isaac Ne ton, augmentée par Jacques Jurin Vol. IV. 12. Paris 17
  - Liesganig, I., Dimensio graduum meridiani Viennensis Hungarici. Viennae 1770. 4.
  - Buffon allgemeine Naturgeschichte 1r 3r B. 8. Berlin 17 v. Justi, J. H. G., Geschichte des Erdforpers. 8. Berl. 17

- Beiträge, vermischte, zur physitalischen Erbbeschreibung. 8. Salle 1773 1776.
- Mallet, F., allgemeine ober mathematische Beschreibung ben Erbfugel. A. d. Schwed. von Robl. 4. Greifswald 1774.
- Satterer, J. C., Abrif der Geographie. 8. Gottingen 1775.
- — turger Begriff der Geographie 2r B. 8. Got: tingen 1793.
- be Luc, J. M., Untersuchungen über bie Atmosphäre 2r B. 8. Leipzig 1776.
- — über bie Berge und bie Geschichte ber Erbe. 8, bafelbit 1778.
- - neue Ideen über die Meteorologie 2r B. 8. Berlin 1787.
- - Lettres sur l'histoire physique de la Terre. 8. Paris 1798.
- be la Caille Reise nach dem Borgebirge ber guten hoffnung. A. d. Frangos, übers. 8. Altenburg 1778.
- Bergmann phpsital. Beschreibung der Erdingel. A. b. Schmeb. von Rohl, 2te Auft. 4. Greifswalde 1780.
- Bode, J. E., Beschreibung und Gebrauch einer auf den horis zont von Berlin entworfenen neuen Weltcharte und zwei he= misphären. 8. Berlin und Stettin 1783.
- - Anleitung gur allgemeinen Kenntniß der Erde fugel, 2te Auft. 8. Berlin 1803.
- Balch, A. J., ausführliche mathematische Geographie. 8. Gottingen 1783.
- Forster, J. R., Bemerkungen über Gegenstande ber physischen Erbbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie, auf seiner Reise um die Belt gesammelt, übers. von G. Forfter. 8. Berlin 1783.
- Montelle vergleichende Erdbeschreibung ir B. Aftronomische Erdbeschreibung. A. d. Frangos. 8. Winterthur 1785.
- Gehler, J. S. T., physifalisches Worterbuch 11—5r B. 8. Leipzig 1787—1795.
- Cangler, J. G. . Abrif ber Erbfunde in ihrem gangen Umfange, 3 Theile. 8. Gottingen 1793-1791.
- Gren, J. A. E., Journal der Physik, 8 B. 8. Leipzig 1790 bis 1794.
- — R. Journal der Physik, 4 B. 8. Leipzig 1795 bis 1797.

- Otto, F. B., Abrif einer Naturgeschichte bes Meeres, 8. Berlin 1792—1794.
- - Softem einer allgemeinen Sydrographie de bodens. 8. Berlin 1800.
- Sabri, J. E., Sandbuch der neuesten Geographie. 8.` 1793.
- --- Abrif der naturlichen Erdfunde, infond Geistil. Nurnberg 1800. 8.
- Rlugel, G. S., Encyklopabie 3r B. 8. Berlin 1793.
- Rafiner, A. G., weitere Ausführung der mathematischen graphie, besonders in Absicht auf die spharoidische Gesta Erde. 8. Gottingen 1795.
- v. Moll Jahrbucher der Berg : und huttenkunde ir 5r ! Salzburg 1797 1801.
- - Annalen der Berg : und Suttenkunde 1r-3r!
  Salzburg 1801-1803.
- de Lametherie Theorie de la Terre, seconde Edition. {
  ris 1797. (an V.) 11-51 B.
- Ephemeriden, allgemeine geographische, herausgegeben Gaspari und Bertuch. 8. Beimar 1798 1804.
- v. Bach allgemeine geographische Ephemeriben, 4 B. 8. imar 1798—1800.
- monatliche Correspondenz zur Beforderung der und himmelskunde. 8. Gotha 1801 1804.
- Gilbert, L. W., Aunalen der Physit. 8. Halle 1799 18 Kant, J., physische Geographie, 3 Bande. 8. Hamburg bis 1804.
- Reimarus, J. A. H., über die Bildung des Erdballs. 8.1 burg 1802.
- v. Buch geognoftische Beobachtungen auf Reifen burch Der land und Italien 1r B. 8. Berlin 1802.
- Ordinaire Histoire naturelle des volcans, concernant les cans sous-marins, ceux de boue et autres phenemenes logiques. 8. Paris an X. (1802).
  - Schuls, Fr., über den allgemeinen Jufammenhang ber So 4. Weimar 1803.
  - Gaspari vollständiges Handbuch der neuesten Erbbeschreib ate Auft. 8. Weimar 1803.

Der Verfasser

# Einleitung,

#### §. 1.

Die Mineralogie ift berjenige Theil ber Naturgeschichte, ber uns mit ben verschiedenen Eigenschaften und Berhaltniffen ber leblosen, unorganisiten Korper (ber Wineralien und Fossilien) befannt macht.

#### §. 2.

Da aber die Verhaltniffe der ben festen Erdforper confituirenden Fossilien von großer Mannigsaltigfeit und großem Umfange sind, daher aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden, und nicht in einem einzigen Lehrvortrage begriffen werden konnen, so war die Eintheilung der Mineralogie nach der Verschiedenheit dieser Ansichten in verschiedene Doctrinen nothwendig. Eine dieser wichtigsten Doctrinen ist die Geognosie.

Die erste Doctrin, welche jugleich der Grund der übrigen Doctrinen ift, die Orpftognofie, lehrt uns die mineralogisch einfachen Fossilien nach einer Folgenreihe, die sich der von der Natur selbst errichteten Anordnung so viel, als möglich, aus jundhern sicht, kennen; die mineralogische Chemie hat ihr Mischungsverhaltnis und demisches Verhalten, aus welchem ihre Bildung, Entstehungsart, ihre Kriterien und ihre Klassification, kurz ihr ganzes Wesen abgeleitet werden muß, zum Gegenstande; die mineralogische Geographie beschäftigt sich mit der Localität und dem jedesmaligen BorkomGeognosie 1. Band.

men berfelben in verschiedenen Gegenden ber Erboberfide ofonomifche Mineralogie \*) macht uns mit t gen Eigenschaften ber Kossilien befannt, nach welchen sie sem ober jenem Gebrauche mehr ober weniger geeignet

#### 9. 3.

Die Beognofie ift berjenige Theil ber Miner ber uns fowohl mit ben Berhaltniffen bes festen E pers überhaupt, als auch mit den verschiedenen Lag ten ber Foffilien insbesondere, und mit der Bildun felben in einer spstematischen Ordnung befannt macht

- 1. Etomologisch betrachtet heißt Geognosse die Ken des Erdtorpers von 74, die Erde, und 720000 Renntniß. Aber beide Wörter können auch in einem schränktern Sinne genommen werden, in sofern als e auch blos den sesten Erdkörper bedeuten kann, lehteres blabstracten, speculativen, nicht aber von historischen odereten Kenntnissen gebraucht wird. Geognosse wäre da diesem Sinne die abstracte Kenntniß unseres Erdkörpers.
- 2. Nebst dem eigentlichen und paffenden Namen Gerbat diese Doctrin der Mineralogie von andern Schrift noch mehrere Namen erhalten, als: physitalische Efcreibung, unterirrdische Erdbeschreibung, boch die Geognosse auch mit der Gestalt und dem Oberste sehen der Erde beschäftigt; unterirrdische Physist, boch die Physis eigentlich blos mit Arasten, nicht mit des sie Physist eigentlich blos mit Arasten, nicht mit des sie Physist eigentlich blos mit Arasten, nicht mit des sie Physistes eigentlich blos mit Arasten, nicht mit des sie Physistes des sie Physistes eine Bediebt, die Geognosse dagegen es m den zu thun hat, an dem seisen Erdberper die Phanomer die Araste, durch welche diese bewirft werden, und dere sulfchen Physistate diese sind, betrachtet, und daher zwischen Physistatungeschichte gleichsam mitten inne steht; Gebirgs und Gebirgstunde, da doch beide blos Theile der Geossind, und zwar jener, der das äußere Oberstächeansechen t

<sup>&</sup>quot;) fr. Dr. Echmieder machte neuerlicht den erften Berfuch, die etrin far fic und unabhängig bon ben abrigen au behandeln, nem Merfe: Versuch einer Lithurgik oder öconomischen ralogie 1r Th. Leipzig 1803. gr. 8, VIII, 632 S.

fien Erbtbrpers und die Massen, woraus derselbe besteht, abhandelt; Orologie, von dere, Berg, da doch der Begriff, der diesem Worte entspricht, noch eingeschränkter ist, als Gebirgslehre; da er blos diejenigen geognositischen Kenntnisse begreift, die sich mit dem außern Obersidcheansehen des sesten Erdtorpers beschäftigen, und Orologie gleichsam nur die Physiognomit der Gebirge ist.

- 3. Die Geognofie wird oft, aber falfolic, mit Geologie, Geogenie und Geographie verwechselt. Aber Geologie ift uns aleich mehr, ale Geognoffe; benn ber bem Borte doros entipres dende Begriff umfaßt die gange Wiffenfchaft ober Reuntniß von etwas, und bas Bort Geologie bezeichnet baber bie fammtlis de Renntnif bes feften Erbfbrpers, ober alles beffen, mas fic von biefem fagen laft, und begreift baber außer ben eigentlich gengnoftifden alle geographische, physifalifde und mathematifde Berbaltniffe, und die Geognofie ift baber nur ein Theil ber Geologie. Die Geographie beschäftigt fic blos mit concreten Reuntniffen, mit Factis, und tragt diefe in einer localen Orbs mung vor; fle fagt blos aus, wie fich der feste Erdforper in gewiffen Segenden verhalt, und hat nichts mit dem Abstracten an thun, wie die Geognoffe; ihr 3med ift blos Aufsuchung bes eingelnen Bortommene ber Foffilien auf bem feften Erbtorver, und Die Bergablung berfelben in localer Ordnung. Die Geogenie Ift bie Lebre von der Entstehung des festen Erbforpers; aber leiber ! ift diese Lehre nur meistens der Tummelplat einer ungezähmten Cinbilbungsfraft. Die Entstehung des festen Erdforpere (ber allgemeinen und besondern Lagerstatten der Fossillen ) ift ein Gegen-Rand, ben ber menschliche Beift nie auftlaren und in ein bentlis des Licht ftellen wird, ber aber, fo unerreichbar er auch an fic fenn mag, boch ber gangen Anstrengung bes menschlichen Geiftes werth ift, da die Untersuchung deffelben gu febr intereffanten Ente bedungen und wichtigen Aufschluffen führen tann. Die Geogenie ift aber auf jeden gall nur ein Theil ber Geognofie.
- 4. Die Orpitognosse und mineralogische Chemie find gang uns entbehrliche Grund: und Bortenntnisse zum Studium ber Seognosse. Denn die Orpitognosse lehrt ja die Fossilien von eingnder unterscheiden, ihre Berwandtschaften, ihre wesentliche Berfchies benheit ober ihr Uebereinsommen beurtheilen und richtig bestimsmen, und man muß doch die Fossilien selbst erst tennen, ehe man in der Geognosse die Berhaltnisse, unter welchen sie vortommen, aufzusuchen sich bemuht. Die mineralogische Chemie ist in soferne

gur Geognofie nothwendig, ale fie die Foffilien in ihre 2 theile gerlegen, und badurch ihre Bildung richtig und gi beurtheilen lebrt. Gie ift ber Mineralogie bas, mas b logie bie Bootomie ift. In einer febr genauen Berman ftebt die mineralogische Geographie mit der Geognofie. Die Beobachtungen, welche jene barbeut, eriftirte gar fei gnoffe, ba diefe die mefentlichen und wichtigften Gage vo abitrabirt. Aber fo febr ift wieber gegenseitig Geogni burfniß fur ben mineralogifden Geographen, ba er obi nur wenig feben, und bas, mas er fiebt, nut halb feben fie ift es, bie ibn erft auf bas ju Beobachtenbe aufn macht; die ihn beobachten lehrt, und feinen Beobachtung zwedmäßige Richtung giebt. Beibe Doctrinen balten b. ibrer Rultur gleichen Schritt mit einander, und muff augleich bearbeitet werden. Die mineralogifche Geogra ber Geognofie bas, mas bie Dumismatif, Chronif, Di tif ber pragmatifden Gefdichte ift; fo wie jene ben Str Materialien liefert, die dann ber pragmatifche Siftorif arbeitet, fo giebt die mineralogische Geographie die ein localen Beobachtungen ber; die Geognofie ftellt fie in ei gemeffenen Ordnung auf. Go wichtig und intereffant a btonomifche Mineralogie fur die Droftognoffe ift, wenn Bortrage berfelben eingeweht wird, fo hat fie auf bie gnofie doch nur einen geringen Begug; ja fie ift gu ben bium berfelben gang entbebrlich ; wohl aber find bem of ichen Mineralogen geognöftische Kenntniffe unentbebrlich, ibn lebren, wo diejenigen Fossilien, die er benuben w finden und aufzusuchen find.

#### 9. 4.

Die Verhaltniffe des feften Erdkorpers und Grund find alfo der Gegenstand ber Geognofie. Jen aber wieder außere ober innere.

#### 1) Jene beziehen fich

A) auf Bestimmung der Grofe, Form, bes ! flacheansehens bes festen Erdforpers in Be chung mit ben übrigen himmelsforpern, und entweber mit jenem des gesammten Weltsp! überhaupt, ober bes Planetenspftems insbesondere; auf die Bestimmung des Standes, Laufes und ber Lage deffelben, ober

- B) auf die übrigen ihn umgebenben unorganischen Rorper (die fogenannten Atmospharilien), als da find: Gasarten, Waffer, Licht, Warme, ober
- C) auf die organischen Rorper.
- 2) Diefe beziehen fich auf feine Structur, bie Maffen, aus welchen er besteht, bas ift: auf bie allgemeinen und besondern Lagerstatten ber Fossilien.

Die Berhaltniffe bes Erbtorpers zu bem Welt: und Planetenfpsteme und zu den übrigen ihn umgebenden naturlichen Rorpern find blos als Rebenverhaltniffe anzuseben, und werden da: ber in der Geognosie nur in so weit vorgetragen, als sie die Ratur des festen Erbtorpers aufzutlaren dienen; die inneren Berhaltniffe, welche die verschiedenen Lagerstätte der Fossilien, die den festen Erdtorper constituiren, darbieten, sind für den Geognosten die wichtigsten.

#### §. 5.

Die Lagerstätten ber Fossilien sind diesenigen Raume, in welchen sich in dem festen Erdkörper die Fossilien erzeuget haben, und zum Theile noch erzeugen, und auf oder in demselben gefunden werden. Diese werden nach ihrer größern oder geringern Verbreitung in allgemeine und besondere eingetheilt.

Unter jenen versteht man die Gebirgsmaffen selbst nach ihrer ganzen Berbreitung, die in Berbindung mit einander den ganzen Erdforper ausmachen; diese begreifen die fleisnern Raume, oder Maffen, in welche jene von der Natur felbst gespalten und abgetheilt sind, und in welchen die mineralogisch-einfachen Fossilien größtentheils enthalten sind;

ale: Rager, Floge, liegende und flebende Stocke, (

Beide, das ift: sowohl die allgemeinen als befte Lagerstätten der Fosstlien conftituiren zusammen ben Erdkörper, und dieser konnte in dieser hinsicht die allgemeine Lagerstätte der Fosstlien ge werden,

#### §. 6.

Bei ben Lagerstatten hat ber Seognost wieber be terscheibenden Charafter, ben sie an sich tragen, ur Berhalten gegen einander zu bestimmen. Der ur scheidende Charafter ift ber außere, w burch die Form, Große und Lage bestimmt wird; be nere, welcher auf die mancherlei sie ausfüllenden Jo und der Art ihrer Berbindung unter einander beruht.

#### 5. 7.

Aber nicht blos die Renntnis unseres Erdkörpers i sehung seiner sich darbietenden Berhaltnisse, sondern aus Grund dieser Berhaltnisse ist der Gegenstand der Geog und das dem Geognosten vorgesteckte Ziel. Es genüg nicht an der blos historischen Renntnis der Phanomen der Erdkörper aufzuweisen hat; nein — er sucht in so weit es dem menschlichen Berstande möglich ist, es der Gegenstand erlaubt, den Grund derselben auf; er sucht, so viel als möglich, durch Beobachtungen; aufzusinden, diese zusammenzustellen und sie zu einem z mäßigen Ganzen zu verbinden, um über dieses dann Urtheil zu fällen, und der Ursache der beobachteten Phanene nachzusorschen. Das durch die Beobachtungen

gefundene pruft er zuerft, in wiefern es richtig ift, in wiefern Folgerungen baraus zu ziehen find, und endlich ob es gewiff, oder blos wahrscheinlich, und in welchem Grade es ift. Erft bann wendet er die auf solche Weise gepruften Data zur genauern Untersuchung der beobachteten Phanomene und der bisher blos vermuthungsweise gezogenen Folgerungen und zur Auftlarung des Ganzen au.

Bei allen Untersuchungen, die der Geognofte austellt, besons ders wenn fie das Ganze betreffen, tommt er uur selten zur Gewisheit. Er sammelt blos einzelne Beobachtungen, such duch Bergleichung derselben das Uebereinstimmende auf, und erhebt dieses zu einem allgemeinen Gesete, das er nachmals eis mer Prufung unterzieht, und endlich zur Untersuchung der Data selbst wieder anwendet.

#### §. 8.

Die dem Geognosten nothigen Renntniffe, die aber ben möglich-größten wiffenschaftlichen Werth haben, und von aller Einwirtung einer zügellosen Phantaste und Sypothesenkrämerei frei senn sollen, schöpft derfelbe aus folgenden Quellen. Diese find:

r) Erfahrungsfähe, die von eigenen und fremben Beobachtungen abgezogen werden. Der Geognoft
muß, so viel als es thunlich ift, alle Phanomene, die der
feste Erdkörper darbeut, beobachten, und dieselben mit
Aufmerksamkeit prufen. Aber diese Beobachtungen muffen
zahlreich und oft wiederholt sepn, theils um sich vor Tauschung zu sichern, theils um die Summe der Data zu vergrößern. Aber ein einzelner Mensch kann nicht alles selbst
sehen und beobachten, er muß sich baher auch fremder Besbachtungen bedienen. Diese liefert uns die mineralogische
Geographie, deren Wichtigkeit und Verwandtschaft mit der

Geognosie schon oben auseinanbergesetzt worden giebt die Materialien her, sagt das im Concreten au die Geognosie dann im Abstracten ordnet, und in ses angeht, schon zuvor systematisch bestimmt hat, und davon die Bestätigung in der mineralogischen Geograps, berfindet. Wir haben zwar bisher fein vollständiges gebäude der mineralogischen Geographie, und dürse selbe wohl so bald nicht erwarten, da bisher nur ein kleiner Theil unserer Erdoberstäche geognostisch bekan indessen mussen daher die einzelnen Bruchstücke, die hier und da zerstreut findet, und die allgemeinen g phischen Werke, diese aber stets mit kritischer Beurthe benüßt werden.

- 2) Lehnfage. Rebft ben Beobachtungen, bi Geognoften fein eigenes Forschen und die minerale Geographie liefert, entlehnt er noch viele Cage au Chemie, Mechanit, Physit, Ustronomie, die ihn bi anzustellenden Beobachtungen leiten, die gemachten achtungen bestätigen, Combinationen hervorbringen mit bloffer Beschräufung auf das Selbstgesehene nicht lich sen wurden.
- 3) Folge. ober Belfchefage. Aus ber gleichung der aus ber Natur selbst hergeholten, ober verschiedenen einzelnen, übereinstimmenden und erpr Beobachtungen, die der mineralogische Geographe li gezogenen Erfahrungsfäge mit den Lehnsagen, das ift andern Wiffenschaften entlehnten und dort bewiesenen, weder der Geognosie selbst, noch der mineralogischen graphie zugehörigen Sägen zieht nun der Geognoste möglichster Behutsamkeit Schlusse, stellt er heische-

Folgefage auf, die wieder Einfluß auf neuere Erfahrungen und auf die richtige Anwendung der Lehnsage haben und neue Folgerungen veranlassen. Auf diese Art wird die Erforschung der Wahrheit möglich.

Bon allen Gagen muß in ber Geognofie ein grundlicher und zweckmäßiger Gebrauch gemacht werden, allein fie laffen fich nicht füglich allein aufftellen, sondern muffen in Verbindung vorgetragen werden.

- 1) Die einzelnen Beobachtungen, aus benen die Erfahrungsfate abgeleitet werden, gehören alle der mineralogischen Geographie an, und wenn sie ja in det Geognosse vortommen, so
  staphie an, und wenn sie ja in det Geognosse vortommen, so
  sollen sie blod dazu dienen, die aus denselben gezogenen Säte
  zu dewahrheiten. Selbst die eigenen Beobachtungen soll der
  Geognosse gehören die mineralogisch- geographischen Erfahrunzen selbst zeineswegs, sondern blod das daraus Resultirende,
  und wenn sie ja selbst in der Geognosse ausgesührt werden, so
  geschieht dies blod zur Bestätigung und zum Beweise des Resultates. Diese Gränzen sestzuseben ist notdig, da es zu dem
  gründlichen Studium einer Wissenschaft gehört, sich mit den
  Ertenntnisarten und ihren Gründen bekannt zu machen, nm sie
  in Ausehung ihrer Richtigseit und Sicherheit in der Anwendung
  prüsen zu thnnen.
- 2) Anger ben aufgestellten brei Saten nutt ber Geognoste auch noch bie Bebingungs. ober Bermuthungsfase (Sppothesen), bie allerbings bann von großem Ruben sent tonmen, wenn sie gehbrig burchgedacht und zwedmäßig augewendet werden, deren man sich aber boch immer nur mit Borsicht bediewen kann und barf.

#### §. .9.

Diefe Erfenntniffquellen ber Geognofie geben ben gangen Inhalt diefer Doctrin ber, ber fich aus folgender Ueberficht beurtheilen laft.

I. Allgemeine Betrachtung bes feften Erbforpers.

- 1) Betrachtung ber ben Erbforper conftituireni fchiebenen Arten naturlicher Rorper.
- 2) Gein Berhaltniß zu dem übrigen Beltfpfien haupt, und bem Planetenfpfteme insbefonde
- 3) Betrachtung feiner Bewegung um die Are u bie Sonne.

#### II. Betrachtung ber Erboberflache.

- 1) Betrachtung berfelben im Allgemeinen und ihrer Bilbung.
- 2) Urfachen ihrer Beranberung und Umformun
- 3) Urten ber Beranberungen.

### III. Jegiger Buftanb bes Erbtorpers im Allgemein

- 1) Innere Structur bes Erdforpers.
- 2) bie mancherlei Revolutionen beffelben.
- 3) Allgemeine Erflarung ber Gebirgearten (S tionfuiten).

#### IV. Die allgemeinen Lagerftatten.

- 1) Urgebirge.
- 2) Uebergangegebirge.
- 3) Floggebirge.
- 4) Aufgefchwemmte Gebirge.
- 5) Bulfanische Gebirge.

### V. Die befondern Lagerftatten.

- 1) 3m Allgemeinen.
- 2) Gleichzeitige.
  - 3) Rachher entftanbene.
  - 4) Borfommen und Berbreitung ber befondern ? lien in benfelben.
  - 5) Unwendung ber Geognofie auf bas gemeine ! und andere Biffenschaften, besonders auf den 2 bau und die allgemeine Naturfunde.

#### §. 10.

Bu bem' Studium ber Geognofie und beren Bearbeitung find gewiffe Sulfsmittel nothig, und biefe find:

- I. Gewiffe naturliche Unlagen. Die erfte berfelben, in welcher alle übrigen gegrundet find, ift
  - 1) Beobachtungsgeift, ober bas Bermogen, jeben vorfommenden Segenstand wohl ju fennen, richtig ju bemerfen, und mit andern Gegenftanden, auf die er fich bezieht, und beren Berhaltniffen gu vergleichen. Der Geognoft muß ben Gegenftanb a) mit 3med, b) mit einem Blide, ber alles basjenige umfaßt, mas ju umfaffen ift, und c) richtia bemerfen. Bu bem Beobachten gehort baber nicht blos Scharfblid, fondern auch Ueberblid. Das Salent aber, Beobachtungen zwedmäßig, vollftanbig und richtig angustellen, fie mit anbern abnlichen ju vergleichen, von ihnen bie richtige Unwendung ju machen, ift eben nicht allgu frequent, aber eben beswegen um fo ichagbarer, ba ichon an und fur fich bie trockne aber genaue und richtige Ergablung ber Beobachtungen felbft bann, wenn bie baraus gezogenen Refultate falfch fenn follten, Gelegenheit ju anbern barauf ju conftruirenben Schluffen giebt.
  - 2) Nachforschungseiser, ober der Trieb, sich in diesem Fache Renntnisse zu sammeln. Die Veranlassung zu einem wahren Nachforschungseiser (ich sage wahren, da es auch einen falschen giebt) ist der Wunsch, seine Renntnisse zu vermehren und zu berichtigen, seinen Seist auszubilden, die gesammelten Kenntnisse praktisch anzuwenden; da im Gegentheile

gentheile ber Wunsch ju glanzen, sich auszug-Autorsucht, Zeitvertreib die Ursachen bes falsche Derjenige, ber blos glanzen will, sucht nicht G feit im Beobachten, und Grundlichkeit im Bo ba er nur zu gut weiß, baß die meisten bas C bare, Anffallende und Unerwartete, zumal w mit Witze und einigem Schmucke verbramt vor gen wird, lieben, wodurch freilich die Wiffenschwenigsten gewinnt. Derjenige, ber die Geognof Zeitvertreibe treibt, halt sich gewöhnlich blos a Leichte und Interessante, verabscheut jede grun Untersuchung, die stets mit Mühe verbunden ist.

- 3) Gedachtniß = ober Erinnerungsver gen. Denn ber Geognoft muß fowohl bie fell machten, als auch bie fremben Beobachtungen i und vollständig merten, und fie, wenn feine Ben lungefraft wirfen foll, schnell herbeirufen tonnen
- debendig, richtig und dem intellectuellen Erforde angemeffen sepn. Es muß nichts Fremdes, zum de nicht Sehöriges aufnehmen, sondern alles aust gen, was nicht zur Sache gehört, im Gegentheil von abziehen, und zur Verwirrung Unlaß geben to Dagegen schadet die Einbildungskraft (Ptasie) dem Geognosten und der Geognosie mehr, al beiden nütt. Denn sie, die aus vorhandenen Ineue Dinge, statt daß die Beurtheilungskraft neue bindungen der vorhandenen Dinge unter einander sammensett, hat eine Menge hirngespinnste (Phan men) hervorgebracht, die mehr in dichterische als sensch

- fenschaftliche Werte gehoren. Geognofische Werte, beren Berfaffer ber Einbildungsfraft die Zugel schießen laffen, find ftere mehr physische Nomane, als Theorien.
- 5) Scharfe und richtige Urtheilstraft, um alle vorhandene Erfahrungsfäße ju sammeln und ju prufen, alle Beziehungen wahrzunehmen, die jeder einzelne Sat auf ben andern haben kann, die Sate in Rucksicht auf ihre mehr oder mindere Allgemeinheit gehörig zu ordnen, aus jedem Sate die richtigen Folgerungen zu ziehen, und diese Folgerungen in Ansehung ihrer Richtigkeit zu prufen.
- 6) Ueberblickungsvermögen, oder die Eigenschaft, mit einem Blicke nicht nur eine große Ibeenreihe aufzufaffen und zu umfaffen, fie mit allen ihren Einzelnbeiten, in allen Bezlehungen und in einer gehörigen Ordnung auf das deutlichste vorzustellen, sondern auch das Bild berselben mit sich im Ropfe herumzutragen, die aufgefundenen Lücken durch wahrheitsvolle Combinationen auszufüllen, und den Gesichtsfreis auf diese Weise immer mehr zu erweitern.
- 7) ABahrheitsliebe, die Eigenschaft, nicht mehr und nicht weniger zu sehen, als wirklich da ist, und bas Reue so zu sehen, wie es ist eine seltene Tugend, der folgende sehr gewöhnliche Fehler entgegenstehen, als: Opstem such, wenn der angenommenen Theorie oder dem Systems zu Gefallen die Wahrheit ausgeopfert, verschwiegen, oder verstellt wird; Autoritätsverblendung, das lurare in verba magistri, durch welches manches Vorurtheil blos darum fortgepflanzt wird, weil dasselbe Jemand, für dessen Autori-

man fur unfehlbar halt, vorgetragen hat, e mus, ber uns hindert, eigene, fpater felbft al erfannte Sage nicht aufzugeben und guruckzunel

Noch eine nothwendige Regel ift es fur ben C ften, das Rleine ju übersehen, und nur das Große obachten. Das Ausspähen bes Rleinlichen verursa Geognoffen Aufenthalt, Weitschweifigkeit im Bo ganzliche Ideenverwirrung, wodurch endlich ber ganz verfehlt wird.

- II. Gewiffe Bulfswiffenschaften als fenntniffe. Unter biefen find einige gang behrlich, andere blos entfernter nuglich.
- A. Bu ben unentbehrlichen gehoren:
  - 1) Die Orpftognofie, wie bereits oben ( meiter auseinandergefest worden.
  - 2) Die mineralogische Geographie, fern sie diejenigen Erfahrungen liefert, die ber gnoft, nachbem er sie fritisch geprüft hat, ju Forschungen benüßt.
  - 3) Die allgemeine Chemie, in soferne sie mit den Kräften und Verwandtschaften bekannt m beren sich die Natur bei Zusammensehung und gung der Körper bedient. Und zudem hatten je mische Processe bei der Bildung der Erdoberstächt den ältern Zeiten bis auf die neuern ganz unm sprechlich statt, und noch ist wirken die Gasa das Wasser, Licht, die Wärme eben so gut au Mineralien, als die organischen Körper im Kl

ind Groffen fort, und wenn bie chemischen Rrafte auch in dem Mineralreiche ist weniger ober boch bei weitem nicht fo thatig, wie in ben brganischen Reichen gu fenn fcheinen, fo ift es fur ben Geognoften boch mabres Beburfnig, ihren Wirfungen nachjufpuren und fie ju er-Sollte er auch mit biefer Ginwirfung chemifeber-Rrafte auf bie Minerglien nie gang aufs Reine fommen, fo find boch die ben biefen Rachforschungen erbaltenen Resultate immer hochft wichtig, und die erhaltenen Aufschluffe tonnen ale nicht unbedeutende Sulfemittel ber Biffenschaft angefeben werben. wichtig find fie zwar in hinficht auf die Bildung ber in ben besondern gleichzeitigen ober nachzeitigen Lagerftatten enthaltenen Roffilien, aber boch burften bie von ber Chemie bargebotenen Refultate in Rucfficht ber relativen Chronologie ber besondern Lagerftatten und ber Rormationen felbit beträchtliche Aufschluffe geben, und vielleicht einst helles Licht in dieses bis ist noch ftatt habendes Dunfel bringen.

4) Die Mechanit, in sofern bei der Bilbung der befondern, vorzüglich nachzeitigen Lagerstätten die Einwirtung mechanischer Rräfte eben so unleugbar ift, als die
der chemischen; sollte auch ihre Renntniß nicht von der Wicheigkeit, wie jene der chemischen senn, so ist sie doch unentbehrlich, da die mechanischen Rräfte oft mit den chemischen bei Bildung der Gebirgsmassen zugleich und genau verbunden wirten, und diese Wirfungen gleich weit umfassend mit den chemischen sind. Geognosie schon oben auseinandergesetzt worben ist giebt die Materialien her, sagt das im Concreten aus, die Geognosie dann im Abstracten ordnet, und in so es angeht, schon zuvor spstematisch bestimmt hat, und davon die Bestätigung in der mineralogischen Geographie derfindet. Wir haben zwar bisher fein vollständiges gebäude der mineralogischen Geographie, und dürsen sebäude der mineralogischen Geographie, und dürsen selbe wohl so bald nicht erwarten, da bisher nur ein kleiner Theil unserer Erdoberstäche geognostisch bekann indessen mussen daher die einzelnen Bruchstücke, die hier und da zerstreut findet, und die allgemeinen geophischen Werke, diese aber stets mit kritischer Beurtheil benügt werden.

- 2) Lehnfage. Nebft ben Beobachtungen, die Geognosten sein eigenes Forschen und die mineralog Geographie liefert, entlehnt er noch viele Cape aus Chemie, Mechanif, Physif, Ustronomie, die ihn bei anzustellenden Beobachtungen leiten, die gemachten Bachtungen bestätigen, Combinationen hervorbringen, mit bloßer Beschrantung auf das Gelbstgesehene nicht n lich sen wurden.
- 3) Folge . oder Belfchefage. Aus ber 2 gleichung der aus der Natur felbst hergeholten, ober verschiedenen einzelnen, übereinstimmenden und erprol Beobachtungen, die der mineralogische Geographe liet gezogenen Erfahrungssätze mie den Lehnsägen, das ist: andern Wiffenschaften entlehnten und dort bewiesenen, weder der Geognosie selbst, noch der mineralogischen E graphie zugehörigen Gägen zieht nun der Geognosie möglichster Behutsamteit Schluffe, stellt er heische.

Folgefage auf, die wieder Einfluß auf neuere Erfahrungen und auf die richtige Anwendung der Lehnsage haben und neue Folgerungen veranlaffen. Auf diese Art wird die Erforschung der Wahrheit möglich.

Bon allen Gagen muß in ber Geognofie ein grundlider und zweckmäßiger Gebrauch gemacht werben, allein fie laffen fich nicht füglich allein aufftellen, sondern muffen in Verbindung vorgetragen werben.

- 1) Die einzelnen Beobachtungen, aus benen die Erfahrungsfate abgeleitet werden, gehören alle der mineralogischen Geographie an, und wenn sie ja in der Geognosse vortommen, so
  staphie an, und wenn sie ja in der Geognosse vortommen, so
  sollen sie blod dazu dienen, die aus denselben gezogenen Sate
  zu bewahrheiten. Selbst die eigenen Beobachtungen soll der
  Geognosse der mineralogischen Geographie einverleiben. In die
  Geognosse gehören die mineralogisch-geographischen Erfahrunzen selbst keineswegs, sondern blod das daraus Mesultixende,
  und wenn sie ja selbst in der Geognosse ausgesührt werden, so
  geschieht dies blod zur Bestätigung und zum Beweise des Nesultates. Diese Gränzen sestzusegen ist notdig, da es zu dem
  gründlichen Studium einer Wissenschaft gehört, sich mit den
  Erkenntnisarten und ihren Gründen bekannt zu machen, nm sie
  in Ansehung ihrer Richtigseit und Sicherheit in der Anwendung
  prüsen zu können.
- 2) Außer ben aufgestellten drei Saben nubt ber Geognoste auch noch die Bedingungs. ober Ber muth ungsfate (Sppothesen), die allerdings dann von großem Ruben sepn tonnen, wenn sie gehörig durchgedacht und zwedmäßig augewendet werden, deren man sich aber doch immer nur mit Borsicht bediesnen kann und darf.

#### §. 9.

Diefe Erfenntnigquellen ber Geognofie geben ben ganzen Inhalt diefer Doctrin ber, ber fich aus folgender Ueberficht beurtheilen laft.

I. Allgemeine Betrachtung bes feften Erbforpers.

1) 250

- 1) Betrachtung ber ben Erbforper conftituirenbe fchiebenen Urten naturlicher Rorper.
- 2) Gein Berhaltniß ju dem übrigen Beltspfieme haupt, und bem Planetenspfteme insbefonber
- 3) Betrachtung feiner Bewegung um bie Are un bie Sonne.

### II. Betrachtung ber Erboberflache.

- 1) Betrachtung berfelben im Allgemeinen und bi ihrer Bilbung.
- 2) Urfachen ihrer Beranberung und Umformung.
- 3) Arten ber Beranderungen.

## III. Jegiger Buftand bes Erbtorpere im Allgemeiner

- 1) Junere Structur bes Erdforpers.
- 2) bie mancherlei Revolutionen beffelben.
- 3) Allgemeine Erflarung ber Gebirgearten (Fo tionfuiten).

### IV. Die allgemeinen Lagerftatten.

- 1) Urgebirge.
- 2) Uebergangegebirge.
- 3) Alongebirge.
- 4) Aufgeschwemmte Bebirge.
- 5) Bultanifche Gebirge.

### V. Die befondern Lagerftatten.

- 1) 3m Allgemeinen.
- 2) Gleichzeitige.
  - 3) Rachber entftanbene.
  - 4) Borfommen und Berbreitung ber befonbern Fi lien in benfelben.
  - 5) Unwendung der Geognofie auf bas gemeine Le und andere Biffenschaften, besonders auf den Bi bau und die allgemeine Naturkunde.

#### §. 10.

Bu bem' Studium ber Geognofie und beren Bearbeitung find gewiffe Sulfsmittel nothig, und biefe find:

- I. Gemiffe naturliche Unlagen. Die erfte berfelben, in welcher alle übrigen gegrundet find, ift
  - 1) Beobachtungsgeift, ober bas Bermogen, ieben vorfommenden Gegenstand wohl zu fennen, richtig ju bemerten, und mit anbern Gegenftanben, auf bie er fich bezieht, und beren Berhaltniffen gu vergleichen. Der Geognoft muß ben Gegenftanb a) mit 3med, b) mit einem Blide, ber alles basjenige umfaßt, mas ju umfaffen ift, und c) rich-Bu bem Beobachten gehort baber tig bemerten. nicht blos Scharfblid, fondern auch Ueberblid. Das Talent aber, Beobachtungen zweckmaßig, vollftanbig und richtig anguftellen, fie mit anbern abnlichen ju vergleichen, bon ihnen bie richtige Unwendung ju machen, ift eben nicht allgu frequent, aber eben besmegen um fo ichagbarer, ba ichon an und für fich bie trocene aber genaue und richtige Ergablung ber Beobachtungen felbft bann, wenn die baraus gezogenen Resultate falfch fenn follten, Gelegenheit gu andern barauf ju conftruirenden Schluffen giebt.
  - 2) Rachforschungseifer, ober der Trieb, sich in diesem Fache Kenntnisse zu sammeln. Die Beranlassung zu einem wahren Nachforschungseifer (ich fage wahren, ba es auch einen falschen giebt) ist der Wunsch, seine Kenntnisse zu vermehren und zu berichtigen, seinen Seist auszubilden, die gesammelten Kenntnisse praktisch anzuwenden; da im Gentbeile

gentheile ber Wunsch zu glanzen, sich auszuze Autorsucht, Zeitvertreib die Ursachen des falsche Derjenige, der blos glanzen will, sucht nicht Ge feit im Beobachten, und Gründlichseit im Bor da er nur zu gut weiß, daß die meisten das S bare, Auffallende und Unerwartete, zumal we mit Wige und einigem Schmucke verbramt vor gen wird, lieben, wodurch freilich die Wissenscha wenigsten gewinnt. Derjenige, der die Geognoss Zeitvertreibe treibt, halt sich gewöhnlich blos a Leichte und Interessante, verabscheut jede grüt Untersuchung, die stets mit Mühe verbunden ift.

- 3) Gedachtniß = ober Erinnerungsvet gen. Denn der Geognoft muß fowohl die felt machten, als auch die fremden Beobachtungen i und vollständig merten, und fie, wenn feine Beu lungstraft wirfen foll, schnell herbeirufen tonnen
- 4) Borstellungsvermögen. Dieses mußte lebendig, richtig und dem intellectuellen Erforde angemessen seyn. Es muß nichts Fremdes, zum de nicht Gehöriges aufnehmen, sondern alles aust sen, was nicht zur Sache gehört, im Gegentheil von abziehen, und zur Berwirrung Anlaß geben to Dagegen schadet die Einbildungskraft (Ptasse) dem Geognosten und der Geognosie mehr, al beiden nüßt. Denn sie, die aus vorhandenen geichen Dinge, statt daß die Beurtheilungskraft neue bindungen der vorhandenen Dinge unter einander sammensest, hat eine Menge hirngespinnste (Phar men) hervorgebracht, die mehr in dichterische als senso

- fenschaftliche Werte gehören. Geognofische Werte, beren Berfaffer ber Einbildungsfraft die Zügel schießen laffen, find ftere mehr physische Nomane, als Theorien.
- 5) Scharfe und richtige Urtheils traft, um alle vorhandene Erfahrungsfäße zu sammeln und zu prufen, alle Beziehungen wahrzunehmen, die jeder einzelne Sas auf den andern haben kann, die Sage in Ruckficht auf ihre mehr oder mindere Allgemeinheit gehörig zu ordnen, aus jedem Sage die richtigen Folgerungen zu ziehen, und diese Folgerungen in Ansehung ihrer Richtigkeit zu prufen.
- 6) Ue berblickungsvermögen, ober die Eigenfchaft, mit einem Blicke nicht nur eine große Ibeenreihe
  aufzufaffen und zu umfaffen, fie mit allen ihren Einzelnbeiten, in allen Bezlehungen und in einer gehörigen Ordnung auf das deutlichste vorzustellen, sondern auch das Bild berselben mit sich im Ropfe herumzutragen, die
  aufgefundenen Lucken durch wahrheitsvolle Combinationen auszufüllen, und den Gesichtstreis auf diese Weise
  immer mehr zu erweitern.
- 7) ABahrheitsliebe, die Eigenschaft, nicht mehr und nicht weniger zu sehen, als wirklich da ist, und das Reue so zu sehen, wie es ist eine seltene Tugend, der folgende sehr gewöhnliche Fehler entgegenstehen, als: Systemsucht, wenn der angenommenen Theorie oder dem Systems zu Gefallen die Wahrheit ausgeopfert, verschwiegen, oder verstellt wird; Autorie tats verblendung, das lurare in verba magistri, durch welches manches Vorurtheil blos darum fortgepslanzt wird, weil dasselbe Jemand, für dessen Autorie

tåt man eine unumschränfte Sochachtung hat, u man fur unfehlbar halt, vorgetragen hat; E mus, ber uns hindert, eigene, spater felbft als erfannte Gage nicht aufzugeben und juruckzuneh

Noch eine nothwendige Regel ift es fur ben & ften, das Rleine ju überfehen, und nur das Große obachten. Das Ausspähen des Rleinlichen verursad Geognoften Aufenthalt, Weitschweifigkeit im Bor gangliche Ideenverwirrung, wodurch endlich ber gang verfehlt wird.

- II. Gemiffe Sulfswiffenschaften als fenntniffe. Unter biefen find einige gang u behrlich, andere blos entfernter nuglich.
- A. Bu ben unentbehrlichen gehoren:
  - 1) Die Ornftognofie, wie bereits oben (§ weiter auseinandergefest worden.
  - 2) Die mineralogische Geographie, it fern fie diejenigen Erfahrungen liefert, die der gnoft, nachdem er fie fritisch geprüft hat, ju fe Forschungen benütt.
  - 3) Die allgemeine Chemie, in soferne sie mit ben Rraften und Verwandtschaften bekannt me beren sich die Natur bei Zusammensetzung und Zigung der Körper bedient. Und zudem hatten ja mische Processe bei der Bilbung der Erdoberstäche ben' ältern Zeiten bis auf die neuern ganz unwi sprechlich statt, und noch ist wirken die Gasar das Wasser, Licht, die Wärme eben so gut auf Mineralien, als die organischen Körper im Klei

ind Groffen fort, und wenn bie chemischen Rrafte auch in dem Mineralreiche ist weniger ober boch bei weitem nicht fo thatig, wie in ben brganischen Reichen gu fenn fcheinen, fo ift es fur ben Geognoften boch mabres Beburfnif, ihren Wirfungen nachzuspuren und fle ju erforfchen. Gollte er auch mit biefer Einwirfung chemifeber-Rrafte auf die Mineralien nie gang aufe Reine fommen, fo find boch bie ben biefen Rachforschungen erbaltenen Refultate immer bochft wichtig, und die erhaltenen Aufschluffe tonnen ale nicht unbebeutenbe Bulfemittel ber Wiffenschaft angefeben werben. wichtig find fie zwar in hinficht auf die Bildung ber in ben befondern gleichzeitigen ober nachzeitigen Lagerfiatten enthaltenen Soffilien, aber boch burften bie von ber Chemie dargebotenen Refultate in Rudficht ber relativen Chronologie ber befondern Lagerftatten und ber Rormationen felbft betrachtliche Aufschluffe geben, und vielleicht einst belles Licht in biefes bis ist noch ftatt habendes Dunfel bringen.

4) Die Mechanit, in sofern bei ber Bilbung ber befondern, vorzüglich nachzeitigen Lagerstätten die Einwirtung mechanischer Rrafte eben so unleugbar ift, als die
ber chemischen; sollte auch ihre Kenntniß nicht von der Wichtigkeit, wie jene der chemischen senn, so ist ste doch unentbehrlich, da die mechanischen Krafte oft mit den chemischen bei Bildung der Gebirgsmassen zugleich und genau verbunden wirten, und diese Wirkungen gleich weit umfassend mit den chemischen sind.

- B. Bu ben Debenfenneniffen gehoren:
  - 1) Botanit und Boologie, welche die Uebert fel der organischen Rorper unter der Erdoberflache,
  - 2) Meteorologie, welche die bekannte Einwir derjenigen Fluffigfeiten, welche die Atmosphäre bi nothig machen. Aber auch ohne das sind diese Re niffe sehr schägbar; denn sie gehören zu dem großer schreibenden Zweige der Naturwissenschaft, von de Doctrinen der Mineralogie nur ein Theil sind. Lich geben die Orystognosie und die mineralogische igraphie in Verbindung mit der Chemie in der Geographie in Verbindung mit der Chemie in der Geographie in Verbindung mit der Chemie in der Geographie derfelben aus; allein wer mit diesen zugleich Renntniß der übrigen Zweige der Naturwissenschaft bindet, oder wenigstens einen Ueberblick derfelben der ist vor Einseitigkeit gesichert.
- 3) Uftronomie, in foferne in der Geognofie die 2 haltniffe unfere Erdforpere gu den übrigen Welt pern auseinandergefett werden.
  - 4) Philosophie, und insbesondere Logit, ba b und die richtige Art die Natur ju beobachten, b Beobachtungen zu benühen lehrt, uns vor schiefen theilen und Fehlschluffen sichert, und das Combitionsvermögen ubt.
  - 5) Philologie, oder die Renntnif ber Sprach wenigstens derjenigen, in welchen viele Werfe uber I neralogie überhaupt und Geognofie insbesondere fchrieben worden find.

- III. Diejenigen Quellen, aus welchen man unmittelbar bie wesentlichen geognoftischen Renntniffe schöpfen kann. Sie find:
  - n'undlicher Unterricht im Umgange mit Geognoften, mineralogischen Geographen und auch mit praftischen Bergleuten, ba man burch biefelben manchen Fingerzeig erhalt, ber oft zu wichtigen Bemerfungen leiten fann; im Bortrage ber Geognofie:
  - 2) schriftlicher Unterricht burch Lesung berjenigen Schriften, die die Geognosie ganz abhandeln
    (die uns aber bisher mangeln), oder doch das Meiste und Wichtigste aus derselben abhandeln, oder nur
    einzelne Gegenstände aus derselben berühren, oder
    gar nur einzeln zerstreute Nachrichten enthalten, die
    man vorzüglich in oryktognostischen Lehrbüchern, mineralogisch geographischen Schriften, in mathematischen und physischen Erdbeschreibungen und in bergmannischen Schriften sindet.
  - 3) Studium der Natur im Großen. Diefes ist die reichhaltigste Quelle geognostischer Kenntnisse, und kann nicht genug empsohlen werden. Es
    betrifft aber entweber blos die Erdoberstäche, burch
    welches man mit dem mannichfaltigen Neußern des
    festen Erdkörpers bekannt wird, oder das Innere
    besselben (basjenige nämlich, was unter der ihn an
    den meisten Orten mehr oder weniger bedeckenden
    Dammerde liegt), welches man dann kennen lernt,
    wenn man den festen Erdkörper an entblößten Stellen, und zwar vorzüglich an solchen untersucht, von

benen man weiß, daß dafelbst unlängst eigene besondere Revolutionen, als: Wasserfluthen, ! fenbrüche, Bergbrüche, Erdbeben, vulfanische brüche, Erdbrande u. f. w. statt hatten. Wic Aufschluffe geben auch der Bergbau, die Tagebr Steinbrüche u. f. w.

4) Studium der Ratur im Rleinen i Betrachtung der Mineraliensammlungen überh und ber geognostischen Suiten insbesondere, in t Gebirgsarten, Petrefacte und solche Stude, di besondern Lagerstätten der Fosstlien und ihre E gung beutlich zeigen, aufbewahrt werben.

Die Bollständigkeit geognostischer Sammlungerschwer zu erreichen, ba sie zweckmäßige und charafteris Stücke von Gebirgsarten (ben allgemeinen Lagerstätten Fossillien) überhaupt, und insbesondere in hinsicht auf Entstehungsart; von den besondern Lagerstätten und so, wie diese in jenen in allen ihren Berhältnissen, mi len einbrechenden Fossilien vorfommen, aufzuweisen hsollen. Dies wird jedem einleuchtend, der die Manfaltigkeit der Abanderungen der Gebirgsarten, die Schrigkeit, die mit der Kenntnis der jedesmaligen beson Lagerstätten nach allen ihren Verhältnissen zu den Gebi arten, und der Urt, wie jene in diesen vorsommen, eigenthümlichen Charafters von jeder und von den Fortionen verbunden ist, kennt.

#### S. II:

Bas ben Rugen betrifft, ben bie Geognofie gewit fo hat fie einen mit anbern Theilen ber Naturfunde

meinschaftlichen, nämlich Auftlarung bes menschlichen Seistes, ber sich die nähere Renntnis des Menschen, der organischen und unorganischen Korper, des Planeten- und Weltspstems, kurz alles dessen, wodurch er zu endlichen Reluktaten kommen kann, zu verschaffen sucht; aber nebst dem noch einen besondern, der vorzüglich in Ansehung des Bergbaues entschieden ist, da sie uns eine genaue Renntnis der Formationssuiten, der Lagerungsverhältnisse verschaft, welche wieder auf die zwecknäßige Einrichtung des Bergbaues sowohl in hinsicht auf die Benühung augendlicklicher, als die eichtige Beurtheilung zu erwartender Bortheile einen erkannten Einsluß hat; aber auch auf andere Wissenschaften, als die Geographie, Länderkunde, und besonders auf die Dekonomie und Lechnologie verbreitet sich ihr Rugen.

#### §. 12.

Ben bem Studium ber Geognofie giebt es, fo wie bei allen ibrigen Wiffenschaften, eine Methode, die aber von ber Methode bei ber Bearbeitung und bei dem Bortrage anterschieden werden muß und im Folgenden besteht:

- 1) daß man mit ben erforderlichen Sulfe-Kenntniffen ausgeruftet fei;
- 2) daß man fich mit ben geognoftischen Masterien in gehöriger Ordnung befannt mache. In feiner Wiffenschaft ift es so schablich, wie in ber Geognofie, wenn man fich mit Dingen, die erft in der Folge vortommen sollen, voreilig befannt macht. Man thut daber immer beffer, wenn man dem Vortrage der Geognofie folgt, juruchzubleiben, als demselben zuvorzueilen. Eilt

man bem Bortrage bor, fo fann man folche Materien gang überfeben und faffen; man beurtheilt fie baber f und es feten fich Grrthumer feft, die weit fchabliche bie Unwiffenheit felbft find, und zwar bier mehr als i len anbern Biffenschaften, ba man fie in biefen burd meife und Ueberführung aufrotten fann, in ber Geoc im Gegentheile alles auf Beobachtungen antommt, bie aus Borliebe fur bas einmal angenommene Spftem t angupaffen fucht, und fo gu falfchen Refultaten gel Beim Racharbeiten bagegen behalt man Beit, bie Et und Confequeng ber Gabe gehorig gu prufen, bie Ur aber bie großere ober geringere Wahrscheinlichfeit ber geftellten Gabe ju unterfuchen, ju beftatigen, und au einem Gangen, bas nach ben beften Beobachtunge Ratur aufgeftellt ift, ju bereinigen; auf biefes geftust ber weiter ju forfchen, biejenigen Gage, bie nicht be borigen Grad von Evideng und Confequeng haben, bet aubeben und unter bie zweifelhaften gu fegen. Art weicht man allen jenen Grrthumern aus, bie fid jenigen, welche Spfteme vorherbilben, gu Schulben Denn ba biefe blos eigene Ibeen gufam men laffen. tragen, und ju einem Gangen ju verarbeiten fuchen, burfen biefe ungepruften Ibeen einer weit frengern ( tung, einer großern Beftatigung, und gemabren boch Sicherheit, und indem fie bie Wiffenschaft gleichfam ( fen wollen, toftet bas Borarbeiten weit großere De bie zu bebenben Biberfpruche, bie zu fichtenden Dat lien baufen fich an; bas wieber neu Aufzubauenbe ins Unendliche, und endlich laufen fie boch Gefahr, 3wed gang ju verfehlen. Rothig ift es gubem noch,

- 3) bag man fich an bas Gelbftbenten gewoh. ne, und alle Cage gehörig und hinreichend beurtheile.
- 4) Diefes Selbstbenken muß aber ein fleißiges Studium der Natur im Großen begleiten. Es wird jenes da, wo es nothig ist, berichtigen, Veranlaffung zu neuen Fortschritten geben. Nur muß es ofters wiederholt werden, da man bei jeder Wiederholung neue' Seiten der Betrachtung, neue Aufschlusse über manche zuvor undeutlich gebliebene Verhaltnisse sindet, da der Beobachtungsgeist geschärft und die Vorstellung des Gesehenen bei jeder Wiederholung lebhafter wird; und es mußmit dem Lehrvortrage gleichen Schritt halten.

#### §. 13.

So wie bas Studium, erfordert auch bie Bearbeitung ber Geognofie wieder eine eigene Methobe. fchablicher als bort ift hier bas Borberbauen von Enftemen, und alles, mas bort fur bag Studium ausgefagt worben, gilt auch bier fur bie Bearbeitung, und nichts fann leichter von ber Bahrheit abführen, als ein falfches, ober auch nur mehrere Jrrthumer enthaltendes Spftem. Rothwendig ift es babei, ftets ben Gegenffand und 3med ber Wiffenschaft, bie man bearbeitet, vor Augen gu baben. bas ift: somobl ben absoluten 3meck, in so weit als bie Beognofie ein Theil ber Maturfunde ift, und gur Aufflarung und Erweiterung biefer mit beitragen foll, als ben relativen, in fo weit fie andern Wiffenschaften, und vorguglich bem Bergbaue als Sulfewiffenschaft bient. bann, wenn man biefen nie aus ben Augen verliert, wirb man borgefaßte Meinungen und Spfteme ber richtigen und

genauen Beobachtung ber Natur unterordnen, und biefer fichere Resultate folgern.

So rathfam es bei Bearbeitung der Geognofie immer seyn mag, gegen seine Behauptungen selbst Ein dungen zu machen, gegen dieselben Zweifel zu erheben jeden dieser auf das reislichste in Erwägung zu zieher man nur auf diesem Wege die Unterscheidung des Eten von dem höchst, sehr, mehr oder weniger Wahrllichen, oder wohl gar nur Vermutheten, die Würd und richtige Anwendung der Erfahrungssäge lernt, so man doch auch hier zu weit gehen; man darf sich durch zweiselhafte Umstände nicht gegen alles Uebrige, als ausgemacht anerkannt ist, einnehmen lassen, un aus richtigen Erfahrungssägen richtig gefolgerte Reverwersen; denn dieses führt zu einem beständigen und Herschwanken, und hemmt das weitere Fortsch der Wissenschaft.

# Erfter Abichnitt. Allgemeine Betrachtung des Erdforpers.

# Erstes Rapitel.

Betrachtung ber ben Erbkörper conflituirenben verschies benen Arten natürlicher Rorper.

Der Bortrag ber Geognofie muß bei ben allgemeinen Berhaltniffen unfers Erbtorpers anfangen, und erft von biefen zu ben speciellern fortschreiten.

Unfer Erbtorper befieht 1) aus einer feften Maffe; 2) aus einer biefe fefte Maffe umgebenden Maffe fluffiger Rorper, und 3) aus ungahligen organischen Gefchopfen. Bei ber generellen Betrachtung bes Erbtorpers find baber biefe brei hauptgegenstande in Erwagung ju gieben.

I. Betrachtung bes Erbforpers als einer feften Maffe.

Der fefte Erbforper ift

1) von einer für unsern beschränften Blick unüberfehbaren Größe. Wird ber Erdförper als eine vollfommene Rugel betrachtet; nimmt man an, daß nach ben
neuern Bestimmungen auf einen Grad eines größern Rreises 57,173 Toisen fommen, und nimmt man ben funfzehnten Theil eines solchen Grades für eine geographische
Reile, so enthält

ber gange Umfang bes Erb.

forpers - 5399,95 ober 5,400 folch.
ber Durchmesser besselben 1718,9 ober 1,719 —
bie Oberstäche - 9,282060 Qual
ber forperliche Inhalt 2,659,310.190 Kub

1. Es machten zwar schon einige ber Alten, als: And der, Eratosthenes, Hipparch, Possonius, der Sinesischenetiter D: Hang und mehrere arabische Gelehrte, ei vollkommenen Versuch, die Größe der Erde zu bestimme die Resultate derselben beruhten auf zu unsichern Gründ daß, sie für richtig hätten angenommen werden können einzige sichere Versahren, das hierüber die nöttige Richenberen kann, ist die Ausmessung eines an dem Minaussiegenden Stückes der Erdsäche durch eine Oreier dung. Snellius a) war der erste, der diesen Beg betra das Maaß seines Grades in Holland siel zu gering, 55,021 Toisen, aus. Diesem Beispiele folgten mehrer nomen, und folgende aus Bode's Kenntniß der Erdtz Aussage (177) entlehnte Tabelle zeigt die Länge aller die messenen Grade der Mittagskreise in Toisen.

| Reobachter    | Orte und Gegen: ben  | Mittlere<br>Breite | Lái     |  |
|---------------|----------------------|--------------------|---------|--|
| Bouguer       | Peru                 | 1º 20'S.           | 5       |  |
| de la Caille  | Borgebirge ber guten |                    |         |  |
| m.c.          | Hoffnung             | 33 0 18'S.         | 5       |  |
| Mason         | Penfplvanien         | 390 12' N.         | 5 5     |  |
| Boscovich     | bei Rom              | 430 I'N.           | 5       |  |
| Cassini       | Perpignan, Rhobes    | 44 0 33' N.        | 5       |  |
| Beccaria      | Turin                | 440 44'N           | 5       |  |
| Liegganig     | Ungarn P             | 45 0 57' N.        | 5       |  |
|               |                      | 46 0 12' N.        | 5 5     |  |
| Caffini       | Mhodes, Bourges      | 460 14' N.         |         |  |
| 01            | Bourges, Paris       | 47 0 28' N.        | 5       |  |
| Liesganig     | Wien 2Bien           | 48 0 43' N.        | 5       |  |
| Pleard        | Paris, Amiens        | 49 0 23' N.        | 1 5     |  |
| Caffini       | Amiens, Duntirchen   | 500 27' N.         | 5       |  |
| Snellins      | Solland              | 520 2' N.          | 5       |  |
| Norwood       | England              | 53 0 0' N          | 5555555 |  |
| v. Maupertuis | Bestbothnien         | 600 20' N.         | 1 5     |  |

a) Eratosthenes Batavus s. de terrae ambitu seu quantira 1617. 3.

Begen der an den Polen abgeplatteten Geftalt ber Erbe wird aber die genane Untersuchung ihrer Gestalt von den Bestimmungen ihrer Figur und von dem Berhältniffe ihrer Are jum Durchmeffer abhängig, welches febr verschieden aussallt, je nachdem man verschiedene Paare von Graden vergleicht.

| Berglichene Grade von Paaren         | Berhaltuiß des Durchs<br>- meffers zur Are |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Westbothnien und Frankreich          | 144,5 : 143,5                              |  |  |  |
| Cap ber guten Soffnung und Peru      | 180,7 : 179,7                              |  |  |  |
| Beftbothnien und Peru                | 215,2 : 214,2                              |  |  |  |
| Bestbothnien u. Cap ber guten hoffn. | 240,6 : 239,6                              |  |  |  |
| Frantreich und Pern                  | 300,6 : 299,6                              |  |  |  |
| Italien und Peru                     | 351,5 : 350,5                              |  |  |  |

Das Mittel aus allen biefen Angaben ift 238,8: 237,8, welches Newtons aus der blogen Theorie abgeleitetem Verhältniffe 230,6: 229,6 nahe tommt.

Rach andern Regeln und Worandsehungen fanden das Berhaltnis des Durchmeffers jur Are

| Maupertuis!    | wie | 178:177 | Frifi        | wie 230:231                 |
|----------------|-----|---------|--------------|-----------------------------|
| Bouguet .      | _   | 179:178 | Mallet       | $-\binom{202:203}{199:200}$ |
| de la Caille   |     |         | la Lande -   | - 331:330                   |
| Ulloa          |     | 266:265 | Hube         | - 177:178                   |
| de la Condamin | ę — | 304:303 | de Lambre u. | Medain = 335:334            |

herr Ringel, welcher febr fcharffinnig unterfuct hat, was fich aus allen bisberigen Meffungen an ber Norbseite bes Aequators unch am mahricheinlichsten folgern laffe, giebt folgendes an:

| Mittlerer Halbmeffer der Arummung          | 3,271,589  | Toiser      |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Mittlerer Grad des Meribians               | 57,100     | <del></del> |
| Halbmeffer der Krummung unter dem Me-      |            | •           |
| quator                                     | 3,251,249  | -           |
| Salbmeffer der Krummung unter bem Pole     | 3,303,045  |             |
| Salbmeffer bes Aequators                   | 3,277,991  |             |
| Der Durchmeffer bes Aequators              | 6,559,981  |             |
| Die Are der Erbe                           | 6,524,894  | <b></b>     |
| folglich ber Unterfcied ber Lange swischen |            |             |
| bem Requatorburchmeffer und ber Erdachfe   | 35,087     |             |
| Der Umfang bes Meridians beträgt           | 20,556,000 |             |
| — bes Aequators                            | 20,608,788 |             |
|                                            |            |             |

Die halbe Erbare 3,262,447 L
Das Verhältniß beiber 187: 186
Mittlerer Halbmesser der Erbe 3,275,790 L
Größe des Grades auf dem Aequator 57,247 — auf dem mittlern Umfange
der Erde 57,173,5 -

Der 15te Theil hiervon ober die geographische Meile

3,811,6 -

In den meisten Fallen aber kann man sich begnügen, ben Er per als eine vollkommene Augel anzunehmen, da die Abplat der Erde, oder die Größe, um welche die Are langer als der D mester ift, nur sehr wenig (zwischen 178 und 300 des Durch sers) beträgt, und es überflüßig seyn wurde, bei Berfertigung Landkarten und Globen darauf Rücksicht zu nehmen. Nach d Annahme sind die obigen Data über die Größe der Erde berech

2. Muf bas aufgefundene Maag eines Meribians grundet bas neue frangoffiche Daag und Gewicht, bas bie ebemaligen fengeber Franfreichs zum allgemein geltenben Daage und Gem in gang Europa gu machen munichten. Dan mablte gum Dor maake ben Quabranten bes Erdmeribians, und zwar einen n licen, weil biefer burch Berechnungen und Deffungen am naneften bestimmt war. Den gehnmillionften Ebeil biefes & branten nahm man ale Ginheit unter bem Ramen Detre Diefes Metre murbe aufangs gu 3,079,458 Darif. Rugen ( proviforifde Metre) angenommen. Als man aber n ber die Große des Erdmeridians = 30,784,440 Parifer fand, fo berichtigte man ben Metre, und gab ibm 3,078,444 rif. Rufe (ber befinitive Metre). Das glachenmaaß fimmte man nach Quabratmetres ober Ares, und eine Ar fo viel als 100 Quadratmetres. Bu bem forperlichen Daage brauchte man den Rubifmetre. Das Bewicht bat ben Rai Gramme erhalten, und ift fo viel als ber taufenbite Theil ei Litre reines bestillirten Baffers bep einer beständigen, maßi Temperatur. (Litre ift ein Burfel, beffen Seiten ben gebn Theil eines Metres ausmachen). Bei bem Brennholze murbe Mort Stere gewählt, ber ein Burfel ift, beffen Geiten ei Metre lang find. Diefe Maage und Gewichte bat man gum Gr be gelegt, aber niebere und hobere Ginheiten von jeber angeni men, fo baß eine bobere Ginbeit gebn niebere Ginbeiten in Gine Decimaleintheilung, welche eben barum, weil

Sahlen nach Potengen ber 10 fortgebt, viele Borguge hat, ba man ber mubfamen Bruchrechnung babei vollig überhoben ift.

- 2) Der fefte Erdforper erfcheint uns ba, wo feine bera Dorragende Gegenstande die Ausficht hindern, als eine freisformige platte Scheibe, beren außere Gtange, ber Horizont, unmittelbar an bas fichtbare blaue Gemolbe bes himmels anguftoffen icheint. Indeffen ift biefe Borftellungeart, bei ber fich die meiften Alten beruhigten, nur eine blofe Erscheinung; ba ber Umfang biefer gefebenen Rlache fich felten über einige Meilen erftrect, und es boch Berge giebt, die ihrer Sobe nach auf eine viel großere Beite fichtbar fepn mußten, wenn die Erbe von einer ebenen Klache begrangt mare. Mehrere angesehene Weltweise Briechenlands, Thales, Anaximander, Parmenides, Epis fur, Ariftoteles und Pythagoras aber hatten bereits bie nun allgemein richtigere Meinung von ber Rugelgeftalt ber Erbe angenommen, fur welche man bie einleuchtenbften Beweife bat.
  - a) Ueberall, wo man ben horizont frei anschauen fann, sumal auf offener See, findet man ihn rund.

Wenn and die Strahlenbrechung bisweilen eine Tanschung bervorbringen könnte, so warde boch diese Tanschung nicht so allgemein, ohne Ausnahme jahrlich in 365 Tagen, 8760 Stunden und 525,600 Minuten bei so vielen Millionen Wenschen, die solche beobachten, statt finden können.

b) Bei einiger Aufmerksamkeit auf ben himmel fallt es gar balb in die Augen, daß das, was den Bollmond verdunkelt, nichts als der von unserer Erde auf denkelben hingeworfene Schatten sey. Da nun die Granzen dieses Schattens sich sederzeit als Kreisbogen zeigen, so ist der Schluß leicht, daß der völlige Erdschatten ein Kreis seyn muffe.

muffe. Run giebt es aber außer ber Rugel feinen Ri ber in allen Lagen einen freisformigen Schatten murf lehrt alfo ber Augenschein die fugelformige Rundun Erbe.

- c) Einen eben fo beutlichen Beweiß ber Rugela ber Erbe giebt bie verschiebene Stellung ber Simmelet gegen ben Sorigont, wenn fie von verschiedenen Orter Erdoberflache aus betrachtet werben. Denn wenn ein fenber feinen Weg beftanbig gegen Rorben richtet, fo gen ibm bie borthin febenben Sterne immer mehr uber horizont empor, indeg bie nach Guben ftebenben in tiefer hinabfallen; auch werden ihm am nordlichen S gonte immer mehr Sterne fichtbar, Die fich gubor unter Borigonte verbargen; am fublichen bingegen verliert et mer mehrere Geffirne ganglich aus ben Mugen. bie Erbflache auch nach ber Michtung von Weften a Diten, welche auf ber vorigen fenfrecht fieht, rund erhellt baraus, weil alle himmelsforper bei ihrem fd baren taglichen Umlaufe um bie Erbe ben oftwarts gel nen ganbern fruber auf. und niedergeben, als ben n marts gelegenen. Dies bemerkt man febr beutlich bei den Simmelebegebenheiten, Die allen Erdbewohnern gleich in bemfelben Augenblicke erscheinen mußten, ber chen bie Berfinfterungen bes Mondes, ber Gupiterstrat ten u. f. w., die fpater in Rugland als in Deutschle fpater in Deutschland als in Spanien u. f. m. gefe merben.
- d) Reifenden, und vorzüglich Seefahrern, werden Spigen der Berge und die Maften ber Schiffe eher fichet als der Suß oder Grund, worauf diefelben ftehen,

Erfcheinung, die auf ebener Flache unmöglich mare, auf welcher fich entlegene Berge u. f. w. nothwendig auf eine mal und in ihrer ganzen Sohe barftellen mußten.

- e) Die Umschiffungen ber Erbfugel endlich haben felbft für ben gemeinsten und unausgebildetsten Theil der Menschen die Rundung ber Erbe ju einer unbezweifelten Ge-wißheit gebracht.
  - 1. Man hat dieser Umschiffungen seit dem J. 1519 mehrere. Buerst unternahm diese Reise Hernando Magelhaens, der im J. 1519 aus Sevilla durch die nach ihm benannte Meerenge segelte, die Ladrones oder Diebsinseln und die Philippinen entdecte, wo er ums Leben tam.

Der zweite war der Englander Franz Drake v. d. J. 1577 = 1580. Der britte der Englander Thomas Cavendish v. d. J. 1586 = 1588.

Der vierte Olivier von Roort, ein Hollander, v. d. J. 1598 - 1601.

Der fanfte Georg Spielberger, ein Hollander, v. d. J. 1614: 1617.

Der sechste Cornelius Schonten und Jacob le Maire v. d. J. 1615=1617.

Der fiebente Jacob l' hermite mit Ghaen hugens Schapenham, ebenfalls ein Hollander, v. 3. 1623 - 1626.

Der acite Cowley, ein Englandischer Seecapitain, mit Dampier v. b. 3. 1680: 1684.

Der neunte Wilhelm Dampier, ein Englander, v. b. 3. 1679 = 1691.

Der zehnte Wood Rogers, gleichfalls ein Englander, v. d. J. 1708 = 1711.

Der eilfte Gentil de la Barbinais, ein Frangose, v. d. 3. 1714=1718.

Der zwolfte Clipperton mit George Schelvole, beibe Englanber, v. d. 3. 1719 = 1722.

Der breizehnte der Hollandische Admiral Jacob Roggewein v. b. J. 1721: 1723.

Der vierzehnte Georg Anfon, ein Englauber, v. d. J. 1740:

Der funfgehnte der Englandische Commodore Johann Byron v. b. S. 1764: 1766.

Seethleren in fehr großer Menge, Unhaufungen von I gen und Sumpfgewächsen, alle in einer bestimmten nung, ba in ben Felkarten ber hohern Gegenden die Fosstlien ber niedern Gegenden größtentheils fehlende doch im Berhaltniffe gegen die Felkarten in einer ungeringern Menge vorfommende Metalle, Salze und bliche Fosstlien fehr verschiedentlich, aber immer nach gfen Regeln vertheilt vorfommen.

- 5) Bei Betrachtung ber Erboberstäche wird mat Einfluß frember Dinge auf dieselbe deutlich gewahr; sieht, daß sie noch das Gepräge und die Spuren erlit großer Beränderungen und Nevolutionen unverkennba sich trägt, benen sie aber auch iht noch fortdauernd i und weniger unterworfen ist. Die Ursache dieser mehr weniger gewaltsamen Zerstörungen liegt theils in den chanischen Wirfungen des Wassers und in der Einwirl der Atmosphärilien, die durch beständig unterhaltene mische Processe ihre zerstörende und wieder bildende Lungen auf dieselbe äußern.
  - II. Allgemeiner Blick auf die den festen E forper überall umgebende Maffe flu ger Rorper.
- 1) Die Bertiefungen ber Erboberflache nimmt Baffer, eine fchwere tropfbare Fluffigfeit, ein, fo gn bag ber größte Theil berfelben von ihr bebeckt wirb.
- 2) Rebstdem umgiebt ben Erbtorper von allen Sei eine Zusammenhäufung gasformig flussiger Substanz bie unter bem allgemeinen Namen Atmosphäre beg fen wird. Ihr Daseyn erhellt aus ber Gegenwart der L

an allen Orten ber Erboberflache, und felbst auf ben großten zuganglichen Sohen bis auf die Gipfel ber hochsten. Berge. Sie folgt sowohl der taglichen als jahrlichen Bewegung ber Erdfugel, und erstreckt fich zu einer noch unbestimmten und unfer Beobachtungsvermögen weit überfteigenden Sohe.

Batte die Luft burchaus einerlei Dichtigfeit, fo mußte bie Dobe jeder Luftfaule fo groß feyn, als die Barometerbobe multiplicirt durch die Babl, welche anzeigt, wie vielmal das Qued-Alber fowerer ift als bie Luft, und nach be Luc betruge biefe Sobe 4342 Toifen oder 26052 Parif. Fuße. Da aber Die Dichtigfeit in der Sobe abnimmt, fo muß fich die Atmosphare viel weiter erftreden; fie mußte, das Mariottifche Gefet als mabr angenommen, unendlich fevn. Da aber bies nicht fevn fann, fo nimmt man an, daß fich die Luft nur bis auf einen gewiffen Grad verdunnen laffe, und ba aufbore, wo fie diefen Grad bem Gefete gemaß erreicht bat. Mariotte b) nimmt die Berdunzung ber Luft auf 4096, und die baraus berechnete Sobe ber Atmosphare ju 15 frang. Deilen, jede gu 12000 Parif. Rugen, De Luc c) foligt por, die Berdunnung ber Luft nur au 324 anjunehmen, und die daraus berechnete Sohe ber Atmofphare betruge dann 25105450 Toifen ader 121 frang. Meilen. Aus der Theorie der Dammerung wurde die Sobe der Atmopphi= re auf 40752 Toifen oder 204 frang. Meilen berechnet, und wurde jugleich die bier vernachläffigte Brechung der Lichtstrablen mit in die Rechnung gezogen, fo ergab fich nach Salley's scharfs finnig geführtem Beweise d) eine Sobe von 36325 Coifen, ober 18% frang. Meilen, nach de la hires Berechnung e) von 32501 bis 37223 Toifen. Mairan f) folgert aus der Beobachtung der Rordlichter, daß beren Sobe und mithin die Sobe der Atmofpbare über 200 bis 300 frang. Meilen fteige.

Die

b) Essai sur la nature de Pair. Paris 1676. 8.

c) Unterfudung aber die Atmofphare. Leipzig 1778. 8, 20 3. 5. 7943 bis \$. 802. S. 376: 380.

d) Philosophical transactions N. 181.

e) Memoires de l'acad. des sciences de Paris 1713. p. 54.

f) Traité de l'aurore boreale Sect. II. chap. 3.

Die Atmosphäre besteht vorzüglich aus Sauerstoff Stickstoffgase; doch enthält sie auch Kohlenstoffgas, seessoffgas, Wasser, Wärme- und Lichtstoff. Alle Stoffe sind in einer steten Bewegung (ba die festen For an und für sich und unter einander in steter Auhe sind) in einer Urt chemischen Austösung begriffen. Ihre so bildende als zerstörende Einwirfung auf den Erdtörp äußerst beträchtlich, und dauert beständig und unnnte chen, aber immer abwechselnd (bald bildend, bald zrend) fort. Nebst dem verunreinigen dieselbe noch al heterogene Stoffe, die durch Sublimation von der Er die Höhe gehoben werden.

Nach v. Sumboldt g) ichwauft ber Gauerftoffgehalt ber 2 fpbare in ber gemäßigten Bone (bem Galgburgifchen) gw 0,054 ober 19 Fontanaifden Graden; ber großte Sauerft halt ift 0,290, der geringfte 0,239, der mittlere 0,268. mittlere Luftgute ift nach Ingenhoug's, Kontana's, Li berg's, Scherer's, v. Breba's u. f. w. Berfuchen in Bien o in Gottingen 0,266, in London 0,269, in Florens 0,253 Delft 0,270). Der Koblenftoffgasgehalt ber Atmofpba nach v. Sumbolbt's Berfuchen mit feinem Anthrafometer i gemäßigten Bone (im Galgburgifchen) 0,015; bas Mari 0,018; bas Minimum 0,005. v. humbolbt h) fand in b ber Sobe von 669 Toifen gefchopften Luft 0,02 weniger G ftoffgas, fie enthielt aber 0,008 bis 0,010 Kohlenftoffgas. 3 Cordifferen enthalt nach bemfelben i) auf einer Sobe von 1 Rugen des Untivana die atmolpharische Luft 0,218 Sauer gas, 0,774 Stidftoffgas und 0,008 Roblenftoffgas; fie ift viel armer am Cauerftoffgafe. Robertfon k) bestätigte b geringern Gauerftoffgasgehalt auf feiner zweiten Luftreife, i

g) Verfuche über die chem. Zerlegung des Lufrkreifes. B. fchweig 1799. 8. N. 5 und 7.

h) Dafelbit G. 256. 257.

i) Inden R. Entbedungen frangof. Gelehrten 1803. 88 Ct. G.

k) Dafelbft 1803, ros St. G. 46. - im Magagin far ben nei Buffand ber Raturfunde 6r B. S. 224: 227.

bie von Schmeißer untersuchte Luft aus einer Sobe von 8,500 Kuben um 0,02 armer am Sauerstoffgase war, als die zu Altonagenommene, aber tein Koblenstoffgas enthalten haben 1011.

Da bei mannigfaltigen Prozessen auf der Erdoberstäche Bafferftoffgas gebildet wird, so muß auch dieses der Armosphare
beigemischt sevn. Wir kennen aber bieber kein Mittel, einen
kleinen Antheil von Hodrogen in dem Azore zu entdeden, da
der Bassergehalt der Luft diese Prufung sehr unsicher macht.
Nach Fourcrop und v. Humboldt soll alles atmospharische Sticks
gas etwas Basserstoff enthalten.

III. Betrachtung ber Berhaltniffe organifcher Rorper gu bem feften Erdforper.

1) Auf bem festen Erdforper giebt es eine ungablige Menge organischer Rorper. Diese haben eine bewunderungemurbige und fur jede Art befondere bestimmte Gructur (Organisation). Denn bagu, baf fie Rahrungemittel ju fich nehmen, Diefelben ju einem homogenen Stoffe berarbeiten, Geschopfe ihrer Urt erzeugen (fich fortpflanjen), brauchen fie mancherlei Gefage und aus diefen gufommengefeste Organe, die jur Aufnahme der Gafte, Affimilation ber Nahrungsmittel, hervorbringung ihrer Rachtommenschaft nothwendig find, und diefe Organe muffen, wieber mit Erregbarfeit verfeben fenn, um baburch jur Bollgiehung ihrer Functionen geschickt ju fenn. Rede Urt wird auf eine eigene Weife und von ihres Gleichen erzeugt, und bies ift ber Grund ihrer fo ausgezeichneten Individualitat. (Auch die Soffilien find ausgezeichnet, aber fie haben meniger Charafteriftisches und Bestimmtes, ba ber Charafter ber Individuen ber Pflangen und Thiere gang ausgezeichnet und bestimmt ift; auch geschieht ihre Entstehung und ihr Bachethum nicht burch Ernabrung, fondern burch Unbaufung. **©** 2

haufung, Unfag homogener Theile von außen, wofeines organischen Rorperbaues, feiner Gefage, Erregbarteit beburfen).

- 2) Sie bauren nur eine furze, aber verschiebenelli ftrectte und fur jede Art bestimmte Zeit in ihrem Ju fort. Diese Zeit heißt die Lebensbauer, ihr Ar ift Zeugung, ihr Ende Lod.
  - 3) Gie gerfallen in zwei hauptabtheilungen:
    - a) Sie ziehen ihren einfachen Nahrungsfaft zahlreiche an ben Enben ihres Korpers befin Organe an fich — Pflangen.
    - b) Sie bringen die Nahrungsmittel durch eine che, aber verhaltnismäßig viel größere Defi zu einem Schlauche, wo fie vielerlei Berand gen erleiben muffen, ehe fie zur Ernahrung lich werben, außern zubem willführliche Bewe bes Korpers und der Gliedmaßen, und zeige durch, daß fie beseelt find Thiere-

Beibe Abtheilungen enthalten wieder außerft mannigfe Gattungen, die aber, wie gefagt, ftete mehr ausgezei find, ale bie unorganischen Rorper.

Alle Rorper alfo, aus benen ber Erdforper beffeht,

- 1) unorganisch,
  - a) feft Foffilien,
  - b) fluffig Atmofpharilien.
- 2) organisch,
  - a) befeelt und belebt Thiere,
  - b) belebt Pflangen.

Diefen Abtheilungen bat man die Ramen Reiche g ben, und ihre genauere Betrachtung gehort in das Ge der allgemeinen Naturgeschichte. Sier sollen nur einige Hauptverhältnisse ausgehoben werden.

1) Die Rofflien und Atmofpharilien icheinen bei bem erften oberflächigen Unblicke einfache Rorper ju fenn, bas ift: fie find in allen mechanisch trennbaren Theilen ein-Beibe machen fur fich ein ziemlich unorbentlich und unregelmäßig jufammengehauftes Gange, mo, wenn ja eine Regelmäßigfeit fatt findet, diefe entweder in ber Ibentitat ihrer Erzeugung (g. B. bei ben burch bas Beuer hervorgebrachten Fossilien), ober in einer allgemeinen Rraft (1. B. bei ben auf naffem Wege ober burch bie allgemeine Rraft ber Schwere, alfo burch Rieberschlage ent-Ranbenen Rofflien) ihren Grund bat. Bei naberer Unterfudung findet man aber, baf bie Soffilien und Atmofpharilien chemisch und gwar auf eine bestimmte Beife gufammengefest (gemifcht) find, bas ift: jebes fleinfte, mechanifch theilbare Theilchen ift aus einfachen, ben Ginnen gang unbemerfbaren, auf eine bestimmte Beife und in einem bestimmten Berbaltniffe verbundenen Theilchen gufam-Diefe Theilchen, bie man Beftanbtheile mengefest. nennt, haben fich im fluffigen Buftanbe vermoge einer ihnen beimohnenden Rraft (ber Angiebungsfraft) in diefes Berbaltniß jusammengefest. Die Rluffigfeit mar baju eine unumganglich nothwendige Bebingung, ba fich ohne biefe bie Angiehungefraft nicht außern tann. Go lange feine ftarfere Rraft auf diese Mischung wirft, so bleibt das Berhaltnif ihrer Bestandtheile unverandert; fo wie abet eine mit Rluffigfeit begleitete ober fich als folche außernbe Rraft auf biefelbe wirft, fo entfteht ein neues Berbaltnig, eine Treunung ber Bestandtheile, eine chemische Scheibung.

Bei ben Thieren und Pflanzen bemerkt man nebf fem Chemismus auch noch einen regelmäßigen Mech mus, und beide find benfelben eigenthumlich und gel zu ihrem Wesen, zu ihrer Fortdauer und Individua da die bei den Fosstlien im Ganzen zuweilen zu beobach Regelmäßigkeit bloß zufällig ist, und entweder voi Alehnlichkeit der Bildung oder von einer ganz allgem Kraft abhängt.

- 2) Die Fossilien und Atmospharilien ftehen mit e ber in der genaucften Bermandtschaft, und es hat eu unterbrochener lebergang aus diefen in jene und umge Durch bie Auflosung ber Fossilien wird taglid statt. Theil berfelben ben Utmofpharilien zugebracht, fo wie ber von biefen eine Menge burch Rieberfchlag aus bei mofphare abgeschieden den Atmospharilien gutoinmt. ben Pflangen und Thieren hat aber fein lebergang it Roffilien und Atmofpharilien fatt, und diefer ift an unmöglich, ba ber hauptcharafter organischer Rorpei rabe in bem ihnen wefentlichen Dechanismus liegt, mi beffen fie aus ben in ihren Gefagen circulirenden Ge burch Uneignung neue Theile aufnehmen; ber hauptche ter unorganifcher Rorper aber im Gegentheile in ihrer mifchen Erzeugung besteht, und fie blos chemifche b Ungiehung bewirfte ober auf chemische Bermandtschaft grundende Dieberfchlage find.
  - 3) Aber ohne Utmospharilien und Fossilien ift fein Leben, feine Eriftenz organischer Rorper möglich. biefen liegt der Grund zur Möglichkeit des Thatigwert der in den organischen Korpern einwohnenden Erregbar Dhne Barme, Licht, Luft und Feuchtigkeit murde sich

ein Reim entwickeln, ohne diese Agentien wurden alle Pflangen und Thiere zu Grunde gehen. Denn nebstdem, daß ohne hußere Incitamente kein Leben möglich ist, nehmen auch die Pflanzen ihren Nahrungsstoff unmittelbar aus der Erde und der Utmosphäre, die Pflanzen dienen wieder den Thieren zur Rahrung; beide danken daher ihre Nahrungden Fossilien und Utmosphärilien, jene unmittelbar, diese mittelbar durch die Pflanzen. (Es giebt zwar auch steischfressende Thiere, aber diese leben doch wieder von Thieren, die durch Pflanzen genährt werden, und es ist daher eben fo zut, als stäßen sie selbst Pflanzen).

4) Beim Abfterben organischer Rorper geben biefe bie bon ber Erde und ben Atmospharilien entlehnten Stoffe wieber an biefelben guruck; es treten fo bie `organischen Theile wieder an die unorganischen zurück, und es bat ein gegenseitiges Geben und Rehmen gwischen beiben Abtheis lungen ber naturlichen Rorper fatt. Jene entziehen diefen Stoffe, affimiliren fie, machfen, produciren, und fterben, und geben bann bas wieber babin guruck, mober fie es ge-Einige diefer abgestorbenen organischen nommen haben. Theile verbinden fich theils verandert und aufgelofet mit andern Erden, und bilben bie Dammerbe, die wieber organifchen Rorpern gur Stuge und Nahrung bient, theils widerfteben aber auch einige ber Bermandlung hartnachiger, bleiben mehr ober weniger verandert juruck, und werden bem Mineralreiche einverleibt. Diefes find bie Berfteinerungen.

Die Bersteinerungen find ein wichtiger Segenstand ber Geognosie, man mag sie fur sich oder in Beziehung auf E 4 jene

jene Gebirgsmaffen, in welchen fie vorfommen, betrach Sie geben uns beträchtliche Aufschluffe über die Revolinen, durch welche unfer Erdförper gebildet und umg det worden ift. Indeffen fann hier nur im Allgeme etwas von den Bersteinerungen in den organischen Körz von welchen sie abstammen, gefagt werden, und zwa Rücksicht der Localverhältniffe, von denen diese organiz Korper abhängen; das Detail gehört in das Gebiete Naturgeschichte.

Die organischen Rorper tonnen nach ihrem loc Borfommen in zwei Sauptarten getheilt merben: nan in jene, die im Baffer, und biefe, bie in ber Utmofp leben. Denn unfer Erbtorper ift fo uneben, bag ein ? feiner Erbohungen über bas Waffer bervorragt, ein a rer, und zwar ber großere, fets von biefem bebecft bli Beide Theile erzeugen ihre befonderen Gefchopfe, und Unterschied zwischen beiden ift febr wichtig. Chen fo n tig ift aber auch ber Unterfchieb, welchen die Warme b ihren Ginfluß nicht nur auf die Utmofphare, fonbern auf die organischen Rorper bat. Diefe ift febr ungl febr gering in ben Polargegenden, übermäßig unter Mequator, gemäßigt gwifchen ben Polar. und Bende Die falten Polargegenden bringen nur wenig Et und Pflangen berbor; eben fo menig gebeiben in bem u magia beifen Rlima organische Rorper; in erftern erft Die belebte Datur, in letterem lecht fie, und nur in temperirten Bonen ift überall burch febr gablreiche und n nigfaltige Thiere und Pflangen Leben und Munterfeit breitet. Die flimatifche Berfchiedenheit bewirft baber außerorbentliche Berfchiebenheit in ber 3ahl, in ber Urt organischen Rorper. Man hat gefunden, bag in gleichen Rlimaten biefelben ober abnliche Thiere und Bflangen fort tommen, wenn nicht besondere modificirende Umftande eintreten, als ba find: Berichiedenheit bes Bobens, in Sinficht auf naturliche Gute ober bie Rultur, Berfcbiebenbeit ber Temperatur in Sinficht auf die großere ober geringere Erhobung über bas Miveau bes Beltmeeres. Beibe Um-Ranbe tonnen bie fonft fatt habenbe Uebereinfunft ber Thiere und Pflangen mit bem Rlima abandern. laft fich erflaren, wie am Rufe eines Gebirge anbere, und in Ansehung ber Menge weit gablreichere organische Korper als auf bem Sipfel fich finden tonnen, wie man auf einem und bemfelben Gebirge organische Rorver beifammen finben tonne, welche auf berfelben Chene bunbert Deilen von einander entfernt vorkommen würden.

Wenn man eine Uebereinstimmung ber Ueberrefte organifder Geschopfe im Mineralreiche, bas ift: ber Berfteinerungen, mit den noch in diefer Gegend lebenden Originalen findet, fo fchließt man, bag feine Revolution in ber Gegend Aatt gehabt haben moge; fintet man aber, baf bie Berfteinerungen von den Driginglen in Unsehung ihrer Locals verbaltniffe verschieden find, so folgert man, baf fich ber Inftand ber Gegend verandert babe. Wenn in ber Gegend blos Ueberrefte von Seegeschopfen vorgefunden merben, fo lagt fich ber Schlug machen, daß bie Gegend ebedem ber Bohnplat berjenigen Thiere, benen biefe Refte entsprechen. alfo Meeresgrund gemefen fen, vorausgefest, bag fe in einer folden Bufammenordnung, wie fie fich in ihrem naturlichen Buftande befinden, vortommen. Denn nach ber Berschiebenbeit ber Gegend und bes Rlima's ift bie Zusammen-

€ 4

RNUNGTO

ordnung ber Thiere und Pflangen verschieben. Jebes ? bringt nur einige bestimmte Geschopfe bervor.

Noch verbient bas Borkommen ber Berfteinerunger Unsehung ber größern ober geringern Beranberung, bi erlitten haben, und bes Localverhaltniffes einige Erc rung.

- I. In hinficht ber erlittenen Beranberung.
- 1) Bon ben Ueberreften organischer Rorper, bie Mineralreiche einverleibt worden find, haben einige nur ringe Beränderungen erlitten; sie besitzen noch ihre gausere Form, ihre Lextur, ihre Mischung. hierher hören bas bituminose holt, die fosstlen Schnecken, Dichelschaalen, die fosstlen Knochen, die fosstlen Korau. f. w.
- 2) Undere haben ihre außere Gestalt und Leptur ober gang verloren, aber die unveranderte Mischung trath noch ihren ehemaligen Zustand. hierher gehören Erdfohle, die Steinkohle, die Braunkohle, der Bernst u. f. w.
- 3) Undere haben von ihrer ehemaligen Mischung, ihr ursprunglichen Bestandtheilen nur wenig beibehalten, z gen aber noch ihre ehemalige außere Form und Terti hierher gehören der holzstein, das versteinerte holz, t holzopal u. f. w.
- 4) Undere haben bon ihrer vorigen Mifchung und Te tur gar nichts, sondern blos ihre außere Form beibehalte hierher gehoren die Abbrucke ber Thiere, Pflanzen, un diefe heißt man Borzugsweise Berfteinerungen.

Diefe Abbrucke werben wieder abgetheilt :

a) in platte - Blatter, Pflangen - und Fischabbrucke

- b) in hoble (Spurfteine) außere Abbrude von Conchiten und Cochliten.
- c) in Ausfüllungen (Berfteinerungsterne) ,-

Wenn man diese Ueberreste organischer Körper nicht nur unter sich, sondern auch mit ihren Originalen vergleicht, so bleibt über ihren Ursprung kein Zweifel übrig; wenn man ihre localen Verhältnisse mit dem Localvorkommen der Originale vergleicht, so erhält man noch nähere Aufschlusse über fie, und insbesondere über ihre Entstehung.

II. In hinficht bes localen Bortommens.

- 1) Die Refte organischer Rorper finden fich nicht in allen, fondern nur in einigen Gebirgsarten.
- 2) Sie finden fich blos in den zu oberft gelagerten Gebirgsmaffen;
- 3) aber hier finden fie fich in großen Erhohungen aber bie Erdoberflache, g. B. auf den Europaischen Alpen, ben Unden u. f. w.
- 4) Sie bestehen größtentheils aus Seegtschöpfen, befonders den hartschaaligen Thieren, beren Gehaufe ber Auflosung mehr widerstehen.
- 5) Sie find gewohnlich in naturliche haushaltungen zusammengeordnet, 3. B. Sumpfthiere und Sumpfpfiangen, Seethiere und Seepflangen.
- 6) Auf verschiedenen Lagern einer und berfelben Gebirgsmaffe tommen verschiedene Arten beisammen vor, 3. B. auf einem Lager nichts als Strombiten, auf dem andern nichts als Turbiniten u. f. w.
- 7) In einer und berfelben Gebirgsmaffe findet man auf gewiffen Lagern wenige ober gar feine folche Ueberrefte prani-

organischer Geschöpfe, und biefe Lager befteben dann wohnlich aus einem befondern Foffile.

8) Die Refte von Landgeschöpfen, besonders Land ren, findet man in Gegenden, deren Rlima dem Orig nicht angemeffen ift, 3. B. in Sibirien Elephantenfine u. f. w. und von den dermaligen Sibirischen Landthi feine Spur.

## 3meites Rapitel.

Betrachtung bes Erdforpers als Beltforpers un Planets bes Sonnenspstems.

Die nachste Frage, die sich uns nach der eben beantn teten: Worque besteht unser Erdforper? aufdringt, ist Wo befindet sich unser Erdforper? und da finden wir, er in dem Weltall, oder jenem unermeßlichen Raume, man gewöhnlich himmel nennt, schwebt; aber zuglfinden wir, daß nebst ihm die Sonne, die Quelle des Lic und der Wärme, der Mond, der seine Nächte erleuch eine unzählbare Menge lichter, glänzender Körper dase ohne Ordnung theils einzeln, theils in hausen nahe einander stehend daselbst wahrzunehmen sind. Diese hmelskörper heißen Sterne.

Die meiften Sterne glangen mit ihrem eigenen und ge einem funkelnden, gitternden Lichte, und behalten in ih Stellung fast immer einerlei Entfernung oder ihre Lage gen einander, oder andern diese wenigstens nicht merkl und zeigen selbst durch die besten Fernrohre feinen sche baren Durchmeffer — die Firsterne. Andere find fich bunfel, scheinen blos mit erborgtem und rubigerem Lichte, und andern zugleich ihre verhaltnismaßige Stellung gegen die Firsterne — die Planeten (Wandelsterne, Jersterne).

1. Die Kirfterne find aber bod nicht obne foeinbare Demes gung. Furs erfte folgen fie ber gemeinen ober tagliden Bewegung, und durchlaufen in einem Beitraume, ben man ben Sterntag neunt, Tagefreife, die mit bem Mequator varallel 3weitens icheinen fle wegen des Vorructens ber Nachtaleiden mit der Etliptif parallel von Beit gu Beit vorguruden, fo bag zwar ihre Breite ungeandert bleibt, ihre Lange aber idbrlich um 50 Sec. 20 Tertien, ober in 72 Jahren um els nen Grad gunimmt, wodurch fie binnen 25748 Jahren eine vol= lige Umdrebung um bie Dole der Eflivtit vollenden muffen. Drittens icheinen fie jahrlich fleine Ellipsen, beren Are 40 Sec. beträgt, ju beschreiben, bavon die Urfache barin'liegt, baf diese 40" genau den Bogen der Erdbahn ausmachen, den die Erde in 16' Beit burchlauft, und bas Licht gerade eben diefe Beit von 16' brancht, um ben Durchmeffer ber Erbbabn ju burchlaufen. Chen so verutsichen viettens die Veränderungen der Schiefe ber Efliptif Beranderungen in der Breite der Rirfterne, und bas Banten der Erbare veranlagt, bag fie binnen 18 Jahren nnd 8 Monaten tleine Rreife von 18" Durchmeffer ju burchlanfen icheinen.

Anfer diesen Bewegungen, welche blos scheinbare und eigentlich Bewegungen des Erdtorpers sind, zeigen auch die Firsterne eigene oder wirkliche, wiewohl sehr langsame, Beränderungen ihres Orts, wie man durch Bergleichungen der neuern Beobactungen mit den ältern nuwidersprechlich bewiesen hat; doch sinz gen neuerlichst herschel und Prevost diese eigene Bewegung als eine wenigstens zum Theile scheinbare Bewegung zu betrachten an, und glauben sie daher leiten zu tonnen, daß die Firsterne nach einer Gegend des himmels zu mehr auseinander, nach der entgegengeseten aber mehr zusammenrucken.

2. Die Firsterne werden nach der Starte des Lichts (für die bloßen Augen) in sechs (und für Fernröhre in zwölf) Ordnumgen abgetheilt, so daß die hellsten unter ihnen die Sterne der ersten, die diesen zunächst folgenden Sterne der zweiten Größe u. f. w. heißen; aber die Erde, die sie eine

organifcher Gefchopfe, und biefe Lager befteben bann wohnlich aus einem befondern Foffile.

8) Die Refte von Landgeschöpfen, besonders Land ren, findet man in Gegenden, deren Rlima dem Drigi nicht angemeffen ift, 8. B. in Sibirien Elephantenkno u. f. w. und von den dermaligen Sibirischen Landthi teine Spur.

# 3meites Rapitel.

Betrachtung des Erdförpers als Beltförpers un Planets des Sonnenspstems.

Die nachste Frage, die sich uns nach der eben beantn teten: Woraus besteht unser Erdtorper? aufdringt, ist Wo befindet sich unser Erdforper? und da finden wir, er in dem Weltall, oder jenem unermeßlichen Naume, man gewöhnlich himmel nennt, schwebt; aber zugl finden wir, daß nebst ihm die Sonne, die Quelle des lie und der Wärme, der Mond, der seine Nächte erleuch eine unzählbare Menge lichter, glänzender Körper dase ohne Ordnung theils einzeln, theils in hausen nahe einander stehend daselbst wahrzunehmen sind. Diese hmelskörper heißen Sterne.

Die meiften Sterne glangen mit ihrem eigenen und ge einem funtelnden, gitternden Lichte, und behalten in ih Stellung fast immer einerlei Entfernung oder ihre Lage gen einander, oder andern biese wenigstens nicht merkl und zeigen selbst durch die besten Fernrohre feinen sche baren Durchmeffer — die Firsterne. Andere find fich bunfel, scheinen blos mit erborgtem und rubigerem Lichte, und andern zugleich ihre verhaltnismaßige Stellung gegen die Firsterne — bie Planeten (Wandelsterne, Irrsterne),

1. Die Firsterne find aber bod nicht bhue fdeinbare Bemes gung. Rurs erfte folgen fie ber gemeinen ober tagliden Bewegung, und durchlaufen in einem Beitraume, ben man ben Sterntag neunt, Lagefreife, bie mit bem Mequator parallel laufen. 3meitens icheinen fle wegen bes Worrudens ben Nachtaleiden mit der Efliptif parallel von Beit ju Beit vorzuruden, fo bag awar ihre Breite ungeandert bleibt, ihre Lange aber jabrlich um 50 Sec. 20 Tertien, ober in 72 Jahren um eis nen Grad gunimmt, wodurch fie binnen 25748 Jahren eine vollige Umdrebung um die Pole ber Etliptit vollenden muffen. Drittens icheinen fie ichrlich fleine Ellipsen, beren Are 40 Sec. beträgt, ju beschreiben, bavon die Urfache barin liegt, bas Diefe 40" genau den Bogen ber Erdbabn ausmachen, den die Erde in 16' Beit burchlauft, und bas Licht gerade eben biefe Beit von 16' brancht, um ben Durchmeffer ber Erdbabn zu durchlaufen. Eben fo verurfachen viettens die Veranderungen der Schiefe ber Efliptit Beranderungen in der Breite der Firsterne, und bas Banten der Erdare veranlaßt, daß fie binnen 18 Jahren und 8 Monaten fleine Rreise von 18" Durchmeffer ju burchlanfen icheinen.

Anfer diesen Bewegungen, welche blos scheinbare und eigentlich Bewegungen des Erdtorpers sind, zeigen auch die Firsterne eigene oder wirkliche, wiewohl sehr langsame, Weranderungen ihres Orts, wie man durch Bergleichungen der neuern Beobachtungen mit den altern unwidersprechlich bewiesen hat; doch singen neuerlichst herschel und Prevost diese eigene Bewegung als eine wenigstens zum Theile scheinbare Bewegung zu betrachten an, und glauben sie daher leiten zu können, daß die Firsterne nach einer Gegend des himmels zu mehr auseinander, nach der entgegengesetzen aber mehr zusammenrücken.

2. Die Firsterne werden nach der Starte des Lichts (für die bloßen Augen) in sechs (und für Fernröhre in zwölf) Ordnumgen abgetheilt, so daß die hellsten unter ihnen die Sterne der ersten, die diesen zunächst folgenden Sterne der zweiten Größe n. f. w. heißen; aber die Größe, die sie eine

mal haben, behalten fie immer, man mag fich auf der Erfinden, wo man will, und die Erde mag sich auf ihrer Bat finden, wo sie will. Auch durch die ftarksten Fernröhre zie sich blos als glanzende Punkte mit immer gleich starken te. Das blose Auge erkennt noch die der sechken Größe übrigen heißen telescopische, weil sie wegen ihrer a ordentlichen Entfernung von unserer Erde blos durch Fernssichtbar sind.

Bon den Firsternen haben die Aftronomen bis ist :
5000 in ihre Verzeichnisse gebracht; aber schon das u wassnete Auge bemerkt, daß ihre Anzahl weit hoher stund die Fernröhre bestätigen dies in einem so hohen Gr daß man durch sie blos in der Gegend um den Gurtel das Schwerdt des Orion über 200 Firsterne zählet. sie leichter von einander zu unterscheiden, theilen sie sie gewisse Gruppen ein, die unter dem Namen Stern b der befankt sind. Zu ihnen gehört auch die Mitstraße, die aus Millionen solcher Sterne, deren Schur faum zu uns reicht, besteht, und die Nebelster die größtentheils aus sogenannten Sternhäussein o Sammlungen einer Menge kleiner Sterne bestehen.

Die Menge ber Sterne läßt sich nicht zählen, fondern schäßen, und man glaubt, daß an der ganzen himmelskn über 12 Millionen Sterne sichtbar find. Herr Schröter sest Anzahl Sterne, die sich durch sein großes Telescop in einem Grade langen und 20 Grade breiten Striche der Mildstrzeigen, nach einem sehr maßigen Anschlage auf 48300. Bin dem schmalen Guttel der Mildstraße wären daber für die Instrument bei 1½ bis 2 Millionen Sterne sichtbar. Da alimmer mehrere Sterne sichtbar werden, je besser die Fernrölsind, so folgt, daß noch lange nicht alle Sterne für uns sichtlind, und daß sich durch bessere Wertzeuge weit mehrere werdentbecken lassen.

Die Entfernung der Firsterne von unferm Erbkorper unermeßlich, da uns wegen ihrer Große alle Mittel, fie | beftin

bestimmen, fehlen. Denn man bat bieber nicht bie geringfte Wirfung einer jahrlichen Parallare, bas ift: einen Unterschied ber optischen Orte berfelben, wenn man fie aus, zwei verschiedenen Stellen ber Erbbahn beobachtet, Dbichon die Erde jahrlich einen Rreis entbecken tonnen. um die Sonne burchlauft, beffen Durchmeffer uber 40 Millionen Deilen betragt, und alfo gewiffe Geftirne, 1. B. ber Drion, im Winter um 40 Millionen Meilen naber als im Commer find, so ift boch bei biefem großen Unterfchiebe ber Rabe und Stellung nicht die geringfte Wirkung bavon in ber Grofe ober Lage ber Firsterne mabrgunehmen, bas beifet: ber Durchmeffer ber Erbbahn ift gegen bie Entfernung ber Riefterne nur eine unbetrachtliche Große und als Wenn die Parallare ber Erdbabn für ein Bunft angufeben. ben nachsten Rirftern nur I Gec. betruge, fo murbe baraus folgen, bag biefer Stern von unferer Sonne 206265mal weiter als die Erde entfernt fen; ba fie aber nicht einmal eine Secunde betragt, fondern fur uns gang und gar unmerflich ift, ba alle aus bem gangen Umfange ber Erbbabn nach eben demfelben Sixftern gezogene Linien parallel fcheinen, und baber ber gange ungeheure Rreis ber Erdbahn aus bem nachften Riefterne betrachtet in einen Buntt gufammenfallt. fo muß ber Abstand bes nachsten Riefterns von ber Sonne und von une noch bei weitem großer und gar nicht beftimmbar fenn.

Wegen diefer unermeßlichen Entfernung der Firfterne läßt fich auch über ihre Große nichts mit Juverläffigkeit bestimmen. Selbst die besten Fernrohre geben ihnen keine merkliche Große, sondern stellen sie nur als helle Punkte dar. Ihr scheinbarer Durchmesser ift allzuklein. Wäre

er ber jahrlichen Parallage gleich, so mußte ber Durchn bes Jirsterns bem halbmeffer ber Erbbahn gleich welches nicht glaublich ift, folglich ist der scheinbare. Di messer ber Firsterne noch weit fleiner, als die schon unmerkliche Parallage. Da sie indessen, ihrer unerm chen Encfernung und ihrer geringen scheinbaren Größe geachtet, weit lebhafter leuchten, als die so nahen un groß erscheinenben Planeten, so kann ihr Licht nicht der Sonne herkommen, sondern es muß ihnen vielmeh gen senn, das ist: sie mussen sehn, wahrscheinlich ist jede dieser Sonnen mit Planeten umge die von ihr erleuchtet und erwarmt werden.

Unter allen Figfternen ift bie Sonne fur bie Erbber ner ber wichtigfte. Ihre Gegenwart über bem Sorig perbreitet über die Erbflache bas licht des Tages, por bi Glang ber Glang aller ubrigen Geftirne berfchwindet; Abmefenheit veranlagt bie Dunfelheit ber Macht. Strablen erregen in ben ihnen ausgesetten Rorpern fühlbare jum Bachethume und gur Erhaltung ber ora fchen Schopfung unentbehrliche Barme. Diefe 2Ba wird um fo ftarfer, je langer bie Rorper ber Gonne c gefett bleiben, je mehrere Strablen ihre Dberflache faßt, und je mehr fich ber Ginfallwinfel ber Strablen rechten nabert. Daber bangt von bem berfchiebenen Cta ber Conne gegen bie Drte ber Dberflache Die abwechfel Tagestange, Die Abmechelung ber Jahregeiten und I peraturen, Die jabrlich wiedertebrende Fruchtbarfeit Bobens, Die Gintheilung ber Zeit, Die Befchaffenheit Rlimate ab.

Die Sonne ift an Maffe 765mal großer, als die fammtlis den Vlaneten und Debenplaneten gufammengenommen. Durdmeffer tit 112,79mal 10 groß, als der Durchmeffer der Erde: benn er beträgt 193893 Meilen; ihr Umfang 609066 Meilen, ibre Oberflache 118139 Milliouen Quadratmeilen; und ibr Rorper enthalt 3816 Billionen Rubitmeilen, ift alfo 1435025 größer als unfere Erde. Ihre mittlere Entfernung von un erem Erdforper betragt 24000 Salbmeffer, das ift: 12000 Durchmeffer ber Erbe, oder den Durchmeffer der Erde gu 1719 Meilen angefchlagen, 20628000 geograph. Meilen. Gine Kanonenfugel, melde in einer Secunde 600 Rheinl. Auße gurudlegt, wurde ben Mea pon ber Conne gur Erde nicht eber ale in 9418 Zagen, bas ift: in 25 Jahren, 10 Monaten jurudlegen. Gie bleibt, wie die Kirfterne, gang unverandert in ihrer Lage, und bewegt fich, nach Cafe fini, binnen 25 Tagen 14 Stunden 8 Minuten; nach Kirimiliner In 25 Tagen 13 Stunden 27 bis 44 Minuten; nach la Lande in 25 Tagen'10 Stunden um ihre Are. Scheinbar audert fie jeden Rag ihren Stand am Simmel; denn im Winter geht fie icheinbar swifden Diten und Guben, fo wie im Commer gwifden Diten and Rorden auf, fo wie fie im Commer gwifden Weften und Dorben, im Binter gwifden Beften und Guden niedergebt. Dur gur Beit ber nachtgleiche bemertt man ihren Aufgang gerade in Diten. und ibren Riebergang in Weften. Diefer Unterfchied in Abnicht ibres Auf: und Nicdergebens rubrt indeffen blos von ber verans berten Richtung ber Erbe gegen die Sonne ber. (Gben fo verhalt es fic mit den Sternen, die fich eben fo wie die Sonne in Sabresfrift von Diten nach Westen bewegen).

Bon ber eigentlichen Ratur und Beschaffenheit der Maffe, aus welcher bie Sonne besteht, wiffen wir gar nichts Bestimmtes. Ein loderndes Feuermeer, gleich unferm irrbifden Seuer, fann es nicht fenn, 1) da ein foldes Feuer bald verlofden mußte, und wir nicht mabrnehmen, daß es von außen ber Rabrung erhalt: 2) ba man burch die besten Fernrohre ihren Rand immer icharf begrangt fiebt, aber in wellenformiger Bewegung ericeinen murbe, wenn fie ein flammendes Fener mare; 3) da Fener, wie das un= frige, unmöglich in fo weite Entfernung Licht und Barme verbreis ten fonnte; 4) auch unmöglich folche Wirfungen bervorbringen tounte. Durch ein Brennglas wirken die vereinigten Strablen ber Sonne febr ftart, bas Glas felbit wird nur langfam und mas Big warm; hingegen beim Ruchenfeuer thut es nicht die geringfte' Birtung, wird aber felbit febr bald erbist. Gie fann auch teine glubende Geognosie I. Band. Ĺ

glubenbe Roble von ber Ratur unferer glubenben Rorper fonit mußte fie lange mit Miche ober Schladen bebedt feyn. meiften Aftronomen nehmen ben Korper ber Conne felbft ale buntle, falre electrische Rugel an, beren Atmofphare aber einer Unbaufung von Lichtmaterie befrebt, die fie nach allen tungen binaus andern Korpern wieder guichiet, und fie auf Art erleuchtet, und in fofern fie ben über die Rorper verhi ten ober in benfelben gebundenen Barmeftoff in Bewegung erwarmt. Die Unbaufung bes Lichtstoffes um bie Sonne burch ihre ungeheure Daffe ober auch durch ihre Bewegung urfacht werben. Lettere erfennt man aus ber Bewegung Rieden (ber Sonnenfleden), welche von unregelma Beftalt, veranderlicher Große und ungleicher Dauer, gen lich mit einem Rebel ober blaffem Schatten umgeben fint ber Mitte einen fcmargbanteln Rern, eine gemeinschaft Bewegung vom oftlichen Connenrande gu bem weftlichen be fich an ben Randern langfamer bewegen, und fcmaler find in der Mitte (gum Beweife der Rugelgeftalt ber Conne) b bie fleinsten nicht viel fleiner ale bie balbe Dberflache ber find, bie 133 Eage fichtbar, und eben fo lange auf ber bin Seite unfichtbar find, fo daß fich die Sonne in 27! Tagen ibre Ure gn breben iceint. (Der mabre Umlauf der Gent oben angegeben ). Aus der Richtung ber Bewegung ber Al fcblog man, bag ber Meguator ber Sonne einen Wintel po wa 70 20 mit ber Efliptif macht, ober bag ber Nordpol Sonne um fo viel von bem Nordvole der Etliptif entfernt Diefe Bleden halt man fur Riffe, ober von Lichtmaterie blofte Stellen in der Atmofphare ber Sonne, durch welche buntle Rorper der Conne durchfcheint, fo wie die Conn fadeln, welche fich auf ber reinen Connenicheibe burch i weißern, bellern Glang unterfcheiben, vielleicht von Bewei gen in der Lichtiphare ber Sonne entsteben.

Rebft unferm Erbtorper erhalten von berfelben Go mehrere an fich buntle fugelahnliche Welttorper (Planeti bie man uneigentlich Sterne nennt, (da fie fich von die badurch unterscheiden, daß fie außer der täglichen schein ren Bewegung, die fie mit dem gangen himmel gemein ben, noch besonders ihre Stellen gegen einander und ge-

Die abrigen Sterne veranbern, mit einem mattern, nicht fo funtelnben Lichte glangen, ihre Große und felbft ihr Liche merflich andern und beutlicher erfcheinen) bei ihrer Bemegung um biefelbe licht und Barme, gehoren alfo ju unferm Connenfpfteme. Gie laufen um die Conne in beinabe elliptischen Rreifen, wo die Conne nicht in dem Mittelmunfte, fondern in einem ber Brennpunfte liegt, fo bag fie bath Red derfelben nabern, bald fich von ihr entfernen. baben alfo ihre Excentricitat (welche ber Unterschied gwifchen ber elliptifchen und ber Rreielinie in geraber Linie, pber bie balbe Entfernung der beiben Brennpunfte der El-Imfe pon einander ift), ihr Berihelium und Aphelium, und Diefe beiden Bunfte, wo fie ber Conne am nachsten, und we fie am weiteften von ihr entfernt find, liegen einander gerabe gegenüber, und theilen ihre Bahnen in zwei gleiche Mule laufen in einerlei Richtung bon Ubend gegen Theile. Morgen (von ber Sonne aus betrachtet), und ihre Bahmen find nur in geringen Binteln gegen die Ebene der Eflip. tit ober die Erdbabn geneigt; baber entfernen fie fich nie weit von ber Efliptit, und wir feben fie die halbe Beit ihres Umlaufs uber, die andere Salfte unter der Etliptif, und nie verlaffen fie ben Thierfreis, eine Zone von 20 Graben Breite (blos die Ceres überschreitet jumeilen diefe Grangen). Zweimal mahrend eines Umlaufe fteben fie in ber Efliptif, und die beiden Puntte, worin fie bann fteben, ober wo ibre Babn bie Effiptif burchichneibet, liegen auch einander grabe gegenüber und beifen Rnoten; berfenige, in meldem fie fich uber die Efliptit gegen Morden erheben, beift ber auffteigenbe Rnoten; ber andere, in welchem fie auter Die Efliptit nach Guben geben, ber nieberftei-

D 2

gen be Anoten. Sowohl bie beiben Punfte ber i nennahe und Connenferne, als die Anoten ber Bahn bei allen veränderlich; jeue rucken in ben Planetenbe vorwärts, diese gehen zuruck, wiewohl sehr langsam. verhältnismäßige Geschwindigkeiten siehen mit ihren lern Entsernungen von der Sonne im genauen Verhält je näher der Sonne, desto größer die Geschwindigkeit wohl der Planeten überhaupt, als eines jeden au verschiedenen Punften seiner Bahn. Alle Planeten b sich um ihre Are, und genießen des Wechsels von Tag Nacht, alle haben also eine doppelte Bewegung, un Are und um die Sonne.

Die Planeten werben in Begiebung auf bie Er obere und untere eingetheilt. Dbere nennt man bi gen, welche mit ihren Babnen bie Erbbabn einfichl folglich weiter bon ber Conne entfernt find als bie untere bingegen biejenigen, beren Babnen von ber bahn eingeschloffen werben, bie alfo gwifchen ber Erb ber Conne laufen, und biefer naber find ale bie Erbe. find Uranus, Gaturn, Jupiter, Ceres, Dallas, 9 Diefe Benus und Mercur. Diefe lettere fcheinen fich i in der Rabe ber Sonne aufzuhalten, befonders ber ni Mercur. Gie geben entweber bald vor ber Conne balb nach berfelben unter, treten auch juweilen in b rade Linie von ber Erbe gur Conne, und geben aleben bunfle Rugeln, ba fie uns alsbann ibre Dachtfeite ren, por ber Connenfcheibe poruber, welches man Durchgang burch bie Conne nennt.

Unter diefen Planeten ift ber Mercur ber fleinfte feine Entfernung von ber Sonne bie geringfte. Er b

meifilices lebhaft glangendes Licht. Er entfernt fic, von ber Erbe ans gefeben , geringftens 18, bochftens 28 Grade von der Sonne, und tann baber nur in der Morgen : und Abenddammerung mit Mube bemertt merben. Seine mittlere Entfernung von ber Gonme tit 679, ber fleinste Abstand 7462, der größte 11319 Erdhalb: meffer. Gine Ranonenfugel murbe ju ibrem Wege von ber Conne bis an bem Mercur of Sabr erfordern, bie Lichtftrablen nur 3' 8". Er fiebt die Sonne fechemal großer und beller, ale wir von der Grbe aus: feine Ercentricitat betragt 0,2035 bes Salbmeffere feis mer Babn, und lettere bat unter allen Dlanetenbabnen die ftartfte Reigung gegen die Efliptit, namlich in einem Wintel von 70. Bon ber Erbe ift er in feiner größten Beite 33651, in feinet Eleinsten 14869 Erdhalbmeffer entfernt. Sein Sternjahr ift 87 Rage 23 Stunden 15' 43", und fein tropifches Jahr 87 E. 23 St. 14' 33" lang. Seine mittlere Bewegung ift in jeber Secunde 67 Meilen. Gein Durchmeffer betragt 9391 Erbhalbmeffer (jeben ju 859 geograph. Meilen), ift daber 23 fleiner als jener bet Erbe, fein torperlicher Inhalt ift baber 16mal geringer ale ber unferet Erde. Die Beit feiner Rotation (Umdrehung um bie Are) aber die Lange feines Tages beträgt nach Schroters neueften Entbedungen 24 Stunden und 5 Minuten.

Die Benus, diefer icone, oft febr lebhaft glanzende Stern, ber . wenn er fic nach Sonnenuntergang feben latt, ber Abend: ftern, wenn er fich vor ihrem Aufgange zeigt, ber Morgens Rern beift, entfernt fich 35 bis 48 Grade von ber Sonue. Ihre mittlere Entfernung von der Sonne ift 17547, der fleinfte Ab-Rand 17426, ber größte 17668 Erdhalbmeffer. Gine Ranonen= tugel wurde zu ihrem Wege von der Sonne bis zur Benus 18 Jah= re, bas Licht 5' 52" erfordern. Die Sonne erscheint auf derfelben noch einmal fo groß, und ihr Licht noch einmal fo ftart, als auf ber Erbe: ibre Ercentricitat betragt nur 0,0099 des Salbmeffers threr Babn, und diefe ift gegen die Erdbebn um 3 ° 23' 35" ges neigt. Ihre großte Entfernung von der Erbe betragt 41807, ihre tleinfte nur 6713 Erdhalbmeffer. Sie tommt alfo unter allen Planeten ber Ecbe am nachften, und erscheint baber auf berfelben un= ter allen Sternen am iconften und größten. Ihr Sternjabt ift 224 Tage 16 St. 49' 10", ibr tropisches Jahr um 7' 43" furger. Sie bewegt fic auf ihrer Bahn in jeder Gec. 4% Meilen weit. 3br Durchmeffer beträgt 1688 geogr. Meilen, ift daber 15 fleis mer, als jener ber Erde, und ihr forperlicher Inhalt ift 172 mal geringer als ber unferer Erbe. Serfchel giebt fie fur etwas großer

**D** 3

120

an, als unsere Erbe. Sie verrichtet ihre Motation nach Schri B obachtungen in 23 Stunden 22 Minuten, und ist an ibrei len etwas abgeplattet, wie die Erde. Man hat auf ihrer L flache sehr hobe Berge (von 3 bis 4 Meilen) beobachtet, un ist nach Herschel und Schröter mit einer dichten Atmosphäre geben.

Die Erbe nimmt die britte Stelle in bem Connenso ein. 3hr fleinfter Abftand von ber Conne betragt 23864 größte 24663 Erdhalbmeffer. Die Erde ift baber am Iten 31 um 815 ihrer Salbmeffer, ober 700000 Meilen weiter von Sonne, als am iten Januar, welches eine Folge ber Excent tat ihrer Babn ift. Gine Ranoneningel branchte gu ihrem f von der Sonne bis zu der Erde 25 Jahre, bas Licht braucht 8 Beit. Ibre Ercentricitat betragt 0,0168 bee Salbmeffere Babn, ift alfo nur flein. Das tropifche Jahr ift von 365 % 5 St. 48' 48", das Sterneniahr aber 365 Bage 6 Ct. 9' Gie bewegt fich auf ibrer Babn, welche über 131 Millionen 14000 Meilen lang ift, in 24 Stunden 358700 oder in e Grunde 14946, folglich in feber Geeunde 4 35 Meilen weit. der Durchmeffer ber Erdfugel 1719, ber Umfang ibrer jabril Rabn bingegen 131014000 Meilen beträgt, fo nimmt fie e febr unbeträchtlichen Theil ibrer Laufbabn, nur 131014000 bem 7620often Theile berfelben ein, oder 76200 Erdfugeln be in der Peripherie der Erdbahn aneinander gereihet, Plag.

Der Dars ift an feinem feuerrothen Lichte fenntlich. fein icheinbarer Durchmeffer fich febr verandert, und gu man Beit fechemal großer erfcheint, als ju einer andern, fo muß Abstand von ber Erde febr veranderlich fevn. Birflich ftebt er 12705 auf 61225 Erbbalbmeffer. Auf feiner Oberflache bem man febr große veranberliche Rleden, und ichlieft aus beren wegung, daß er fich in 24 Stunden und 39' bis 40' einmal feine Are brebe. Der Mequator Diefes Planeten neigt fich ge feine Bahn um die Sonne unter einem Winfel von 28 0 42'; ber muß ber Untericied ber Jahrezeiten auf bemfelben großer fe als auf der Erbe. Geine Deigung gegen die Etliptif macht et Wintel von 1° 51'. Gein Durchmeffer beträgt nur 1041 geogra Meilen, ift also beinabe 12mal fleiner ale ber Durchmeffer Erde, und fein forperlicher Inhalt 48mal fleiner ale jener Erde, oder er verhalt fic ju diefem wie 0,1406 ju 1. Mertn big ift es, daß er feiner weit geringern Große und langern Re tion um die Ure ungegebtet ftarfer an ben Dolen abgeplattet

als die Erbe, indem das Berbaltnif feines Volardurchmeffere gum Mequatorealburdmeffer beinabe wie 15:16 ift. Die Schwere muß alfo auf ihm viel geringer fenn ale auf der Erbe. 'Seine mittlere Entfernung von der Sonne oder ber Salbmeffer feiner Kreisbabn beträgt 36965 Erdhalbmeffer. Gine Ranonenfugel brauchte aus der Sonne ju ihm 38 Jahre, bas Licht 12' 22". Die Sonne fiebt man auf bemelben nur balb fo groß, und ibr Licht ift um die Salfte schwächer als bei uns. Seine Ercentricität beträgt 0,0931 feiner Babn. Gein Sternenjahr, oder die Beit, ba er, von der Conne betrachtet, wieber ju bemfelben Stern tommt, ift 688 Rage, obet 1 3ahr 321 Tage 23 St. 30' 35" (nach Bobe I Jahr 321 Lage 17 St. 31 Min.) anfret Beit lang; fein tropifches Jabr, ober bie Beit, in welcher er ju bemfelben Grade ber Lange gurid: febrt, ift um I Stunde 12' 8" furger. Er legt in jeder Secunde 34 Meilen auf feiner Babn gurad. Er hat große buutle Bleden, und mabriceinlich eine Atmosphare wie bie Erbe.

Die Ceres, welche Plazzi ben iten Jan. 1801 entbedte, ift febr flein, und erscheint als Stern ber Sten, auch 7ten Große. Ihr wahrer Durchmeffer ift 23mal fleiner als jener ber Erbe, und ihr torperlicher Inhalt ift 15mal geringer. Die Elemente für dieselbe find für die Sternwarte von Seeberg vom Hrn. von Bach bestechnet.

Epodenlänge 77° 27' 36" 5.
Ort der Sonnenferne 325° 57' 15"
— des aufsteigenden Anotens 80° 58' 40"
Edgliche mittlere tropische Bewegung 769" 7925.
Mittlere Entfernung von der Sonne,

ber Entfernung der Erde von ber Sonne gleich 1,00 gefeht :

2,77 (nach Bobe 67200 Erdhalbmeffer) 0,0814 (nach Lalande

Excentricität = 0,0814 (nach Lalan 0,079)

Größter Abstand von der Sonne 2,99546 Fleinster 2,54448

Sleichung bet Bahn 9° 20'8" (nach Lalanbe 9° 3') Reigung ber Bahn 10° 37'57" (nach Lalanbe 10° 37") Tropische Umlaufszeit 1683 Tage 14 St. (nach Lalanbe 4 Jah=

re 7 Monate 10 Tage (nach Bode 4 Jahre von 365 Tagen und 6 St. und 222 Tage) \*). Ihr Durchmesser beträgt nach

<sup>20</sup> Bobe von bem jwifchen Dans und Jupiter entredten achten haupts planeten

Bobe 414 geograph. Meilen, ift alfo amal fleiner als jener Erbe, und ber forperliche Inhalt ift 64mal geringer als je ber Grbe.

Die Dallas, entdedt von Olbers ben 28 Marg 1802, ben bloffen Mugen unfichtbar, und ericbeint ale ein Stern Toten und 12ten Broge. Die Clemente berfelben find nach B barde Berechnung fur ben Darifer Meribian.

162 0 51/14" Epocenlange Det ber Connennabe : 1220 3' 2" - bes aufsteigenben Anotens = 1720 28' 57" Mittlere Entfernung berfelben von der Sonne = 2,791 Ercentricitat 0,2463 Deigung ber Babn Umlaufezeit 1703, 7 Tage (nach Lalande 4 Jahre 7 Moi

11 Tage) \*).

Der Tupiter ift nachft ber Benus ber hellfte und prachti Steen, mit einem iconen, etwas gelblichen, filberglangen Libte, und ber großte unter allen Planeten. Gein mittl Durchmeffer ift fait IImal großer ale ber Durchmeffer ber & und beträgt 19566 geograph. Meilen, und übertrifft jenen Erbe 1474male; baber ift er an forperlichem Inbalte 1474 großer als die Erde. Mus ber Beobachtung feiner Rleden fcbl man, bag bie Are biefes Planeten faft fentrecht auf feiner B ftebe. Zag und Dacht muß daber auf bemfelben faft immer gli

planeten bes Conneninftems. 8. Bewin 180:. - Zach Extrait d' lettre à Trougthon in Bibliotheque Britannique T. XX. p. 1 185. - Jerome la Yante im Magagin far beit neueften Buftanb Maturfunde 7r 98. G. 105. 106.

\*) Some account of a new Planetary body in Nicholson Jour 1802. Mai. \_ daraus in Bibliotheque Britannique T. XX. 1 185 - 189. - Jerome la Lande im Dagagin far den neueften Buff ber Raturfunde 7r B. G. 105. 106. - Bode Anteitung gur a meinen Renntnif ber Erbfugel 3te Muflage 5 496 Mcte. Di marbig ift bei biefem Planeten, bag feine mabre Bahn bie bei Planetenbahnen bieber unerhort farfe Deigung bon 350 und centricitat bom bierten Thale ber halben großen Ure hat; baf fle Ceresbahn eurdichneibe, ober innerbalb berfelben foce; bag bie b große Ure feiner Bahn, ober feine mittlere Entfernung bon ber Co beinabe fo groß fen , als bei ber Ceres , und baf er daber mit be ben eine Umlaufegeit von faft gleicher Dauer babe.

und ber Unterfchied ber Jahreszeiten fehr gering fenn. Gein Ums fomung um die Are ift außerft fouell, und wird in 9 St. 56 Min. beendigt. Daber hat er auch eine viel ftarfere Abplattung ale bie Erbe. benn feine Are verbalt fich jum Durchmeffer bes Arquators wie 13 gu 14. Seine Babn ift gegen die Erdbabn unter einem Mintel von 1 0 18' 56" geneigt. Geine mittlere Entfernnng pon ber Sonne beträgt 126220 Erdhalbmeffer, und feine Ercentricität 0.0481 des Salbmeffere feiner Babn. Sein Sternenjahr'ift 4332 Rage ober 11 gemeine Jahre (von 365 Tagen) 315 Tage 14 St. 27 Min. 11 Sec. (nach Bobe 11 3. 314 E. 20 St. 27 Min.) Leng , find fein tropifches Jahr nur I Tag 23 St. 48 Min. 9 Sec. Parger. Er lauft in jeder Secunde I fo Meilen weit. Gein fleins fter Abstand von der Erde beträgt 101960, der größte 150480 Erdhalbmeffer. Gine Ranonentugel brauchte aus der Sonne au ibm 130 Jahre, bas Licht 42 Min. 13 Gec.. Die Sonne erscheint auf ibm 27mal fleiner, und ihr Licht ift fo vielmal fomacher, ale auf ber Erbe. Auf ber Oberflache beffelben entbedt man bunfele und belle, veranderliche, parallele Streifen und veranderliche Rles den. Die bunteln Streifen balt Berichel fur den Planeten felbit. bie bellen fur atmospharische Produtte. Gie beweisen baber, bas Impiter fo wie unfere Erbe eine Atmofphare bat.

Der Saturn bat ein ziemlich ichmades, blagrotbliches Sicht, und verändert feine Stelle nur langfam am himmel. Der Durchmeffer beffelben ift 17362 geographische Meilen groß, alfo 1030mal großer als jener ber Erde, u. feine Daffe 1030mal großer als die Erde. Die Reigung feiner Bahn gegen die Erdbahn betragt 20 29' 50". Geine mittlere Entfernung von der Sonne ift 231457 Erbhalbmeffer, und feine Excentricitat 0,0562 des Salbmeffers feiner Bahn. Gein Sternenjahr beträgt 10759 Tage ober 29 ge= \ meine Jahre 167 Tage 1 St. 51 Min. 11 Sec. (nach Bobe 20%. 166 E. 19 St. 51 Min.), und fein tropisches Jahr ift um 12 E. 6 St. 34 M. 45 G. turger. Durch die großern Fernrohre nabm Beridel Streifen, jenen bes Jupiters ahnlich, mabr, und berechs nete vermittelft derfelben ben Umfdwung um feine Are ro St. 16 Min. Begen biefer fonellen Rotation bat er auch eine ftarte Abplattung; nach Berichels Beobachtung verhalt fich feine Are sum Mequatorealdurchmeffer wie 20,61 gu 22,81 oder beingbe wie 10 au 11, nach Calendrello ift bas aus mehrern Meffungen abs aeleitete Berbaltuiß wie 13,3 gu 16,1, und baraus die Umlaufszeit 11 St. 39 Min.; nach Bugge foll es fogar wie 3 au 2 fenn. Die Beranderungen in der Gestalt und Farbe ber Streifen laffen auf D 5

sais

eine Atmosphare dieses Planeten schließen. Er bewegt sich seiner Babn in jeder Secunde 1,3 Mollen weit. Sein kleir Abstand von der Erde ist 207197, der größte 255717 Erdb messer. Eine Kanonenlugel brauchte aus der Sonne zu ihm Jahre, das Licht 1 St. 17 Min. 25 Sec. Die Sonnenschund das Sonnenlicht ist auf dem Saturn 90mal kleiner schwächer als auf der Code. Seine Are scheint mit seiner Beinen Winkel von 30° zu machen, und dann wären die Win auf dem Saturn 30mal länger und sehr kalt.

Der Uranus, ben Berfchel im 3. 1781 querft gu Batt England entbedte, ift febr flein, und ben blogen Augen to fichtbar, murbe baber immer für einen Firftern ber 6ten Gr gehalten. Gein Durchmeffer beträgt 7528 geogr. Deilen, baber 4 mal großer als jener ber Erbe, und fein Rorper ift 831 großer ale die Erde. Bon der Sonne ift er 462924 Erdbi meffer entfernt, und feine Babn bat eine Ercentricitat 0,0467 ihres Salbmeffere. Gine Ranonenfugel brauchte gu i 479 Jabre, bas Licht 2 Stunden 36 Min. Beit. Gein Gi nenjahr ift 30689 Tage ober 84 gemeine Jahre 8 Tage 18 6 14 Min. (nach Bobe 83 3. 150 C. 18 St.) lang; fein tre fced Jahr ift 100 Tage 9 St. 36 Min. fürger. Die Gonne fi man auf ihm 19mal fleiner im Durchmeffer als wir, ober einen 368mal fleinern Rorver, und nur etwas über bas bopr te fo groß, ale wir ben Jupiter feben, wenn er une am ne ften ift. Er erhalt von ihr 368mal weniger Licht und Warr wenn fich beibes im Berhaltniffe der Quabrate ber Entfernung vermindert. Gein fleinfter Abstand von der Erde ift 43860 fein größter 487184 Erdbalbmeffer. Die Reigung feiner Ba gegen die Efliptit ift nur 00 46' 2", die geringfte, welche Seine Rotation ober bie Umbrehungszeit ichei Wlanet bat. jener bes Saturns ungefahr gleich ju fenn.

Um einige diefer hauptplaneten breben fich wieder M benplaneten (Satelliten, Trabanten, Monden), und n jenen zugleich um die Sonne. Diefe haben folglich ei weit zusammengesetztere (breifache) Bewegung um ih Aren, um ihren Planeten und mit diesem um die Sonn Sie find die kleinsten Weltkorper, die wir kennen, und de unbewassneten Auge auf unserer Erde völlig unsichtba

ben Mond, ber Nebenplanet unserer Erbe, wegen feiner großen Rabe allein ausgenommen Sie hangen burch die Berbaltniffe ihrer Maffen nach ben Gesetzen ber Schwere ben so von ihren hauptplaneten ab, wie biefe felbst von ber Sonne. Bon biefen Nebenplaneten keunt man 18, einen nämlich, ben Mond, um unsere Erbe, vier um ben Jupiter, sieben um ben Saturn, und sechs um ben Uranus.

Der DR onb, ber Begleiter unferer Erbe, ber in einem Mb-Rande pon 51000 Deilen um fie, und mit ibr um bie Sonne berumlauft. Der Durchmeffer deffelben beträgt 468,4 geogt. Meilen, verhalt fich alfo jum Durchmeffer unferer Erbe wie A au 1. Sein Umfang fast 1470, feine Dberfidde 637960 meil. und fein forperlicher Inhalt 53 Millionen 660000 Aubifmellen. Demungeachtet ericeint er une, wegen feiner geringen Entfes nung, beinabe eben fo groß, bald etwas großer, balb etwas Bleiner, ale die Sonne, nachdem er der Erde mehr ober menis ger nabe ift. Der Mond bat wegen feiner elliptifchen Babn feine Erbnabe (Perigaum) und Erdferne (Apogaum). Geine Entfernung von ber Erbe ift baber febr veranberlich swiften 55,87 und 63,62 Erdhalbmeffer ober 48021 und 54686 geographische Meilen, so daß die mittlere 51300 oder eigentlicher 51353 Reilen, jede ju 3811 Trifen oder beilaufig 60, eigent: lic 59,74 Erdhalbmeffer beträgt. Auch seine Ercentricität ver= andert fic beftandig und betrachtlich; im Mittel balt fie 0,055 bes Salbmeffers feiner Bahn. Diefe Bahn bat einen Umfane von 322660 Meilen, ift folglich nur etwa balb fo groß, ale bie Deripherie der Sonne, und diefe Babn beschreibt ber Mond in 27 Tagen 8 Stunden, oder in 656 Stunden; er fowingt fic Daber auf berfelben in einer Stunde 492, oder in einer Minute 84 Meilen fort. Er rudt alle Tage um 13° 10' 35" am Simmel fort, entfernt fich taglich von der Sonne 120 11' 27", und vollendet feinen taglichen icheinbaren Umlauf in 24 Stunben 50' 28". Rad 27 Lagen ficht man ibn wieder bei denfel: ben Kinfternen. Da aber bie Sonne unterbeffen fast um 27 Grabe in ber Efliptit vorgerudt ift, fo verflieft noch einige Beit, ebe ber Mond fie wieber einholt; baber ber Unterfcbieb amifchen bem periodifchen Monate (ber Beit ber mirflichen Umbrebung), ber 27 Tage 7 St. 43' II", und bem fonobis l p e x

fden Monate (ober ber Beit von einem Renmonde jum and ber 29 Tage 12 St. 44' n. 3" enthalt. Alle diefe Angaben von ber mittlern Dauer gu verfteben. Gben fo find auch die Ien ber Erdnabe und Erdferne in ber Mondebabn nicht feft, bern ruden von Abend gegen Morgen fort, und vollenden gangen Umlauf am Simmel in Beziehung auf die Firfterne in incinen Jahren, 312 Tagen, 11 St. 11'39". And die Knote Mondebabn find veranderlich, ruden gegen bie Ordnung ber den vom Morgen gegen Abend fort, und machen in 18 gemi Jahren, 223 Tagen 7 St. 13' einen gangen Umlauf am Sir in Beziehung auf bie Firfterne. Diefe fcheinbaren Irregularit bangen alle von ber febr ungleichformigen Bewegung bes Mor Die zwar eine einzige frumme Linie um die Erde befchreibt, aber fo unregelmäßig ift, daß man viele Mequationen (Ber rungen des mittlern Orte) berechnen muß, um den Ort des 9 bes gu bestimmen, und baben ihren Grund in ber vereinigten tung ber Conne und der Erde burch ihre viel großern Daffen, ift : in ben Befegen ber Gravitation. Die Mondebabn ift allein gegen den Mequator, fondern auch gegen bie Efliptif, g lettere im Mittel unter einem Wintel von 5° 8' 31" geneigt

Die Dberflache bes Monbes felt icon bem unbewaffneten ? eine Abwechselung von bellen und bunfeln Stellen bar; erfter fceinen burch Fernrohre ale eine Menge fonderbar geftalteter birge, die meiftens im Berbaltniffe jum Durchmeffer bes Di von ungemeiner Sobe (von 10000 bis 25000 Parif. Fußen) f mit diefen wechseln die mit nichts auf unferer Erbe zu verglei be Trichtergebirge (ungeheure gegen 2000 Toifen und uber tiefe und 4 bis 9 Meilen breite Abgrunde. Giner ift f über 3000 Toifen tief, über 3 Meilen weit, und tonnte alfo bochften Berg unferer Erde, ben Chimboraffo, gang in fich auf men); die dunteln Stellen find (vielleicht mit Bald und 2B bebedte) Ebenen, feine Meere, von benen man überhaupt ber Oberflache bes Monds feine Gour findet. Da fich biefe mer deutlich und helle, und feine Gpur von Bolfen zeigt, fo ber Mond feine Atmofphare, ober wenigstens feine wie die frige, baben, und er wird baburch jur Erleuchtung unferer um fo gefdicter.

Die gange Umlaufszeit des Monds wird in 4 Phafen ober Ge ten eingetheilt. Nach dem Neumonde, bei welchem er zwischen Erde u. der Sonne steht, folglich mit der Sonne auf: u. niederg ericheint er des Abends am weill. himmel als ein schmaler siche miger Lichtstreifen an feinem westlichen Rande. Go wie ber Dond ach pon ber Conne oftwarts entfernt, und fpater aufgebt, nimmt biefer Lichtstreifen immer ju, bis ber Mond von ber Sonne 900 entfernt ift, und wir die halbe Mondicheibe erleuchtet feben. Er-Res Biertel, Quadratur; ber Mond gebt am Mittag anf. und um Mitternacht unter. Bei feinem ferneren Lauf um die Erde tommt er von ber Conne immer mehr ab und auf die entgegengefebte Seite ber Erbe, ber erlenchtete Theil beffelben wirb .. immer größer, bis ber Mond am 8ten Tage nach bem erften Biertel 1800 feiner Babn gurudgelegt hat, feine Scheibe gang erleuchtet geigt, bes Abends auf:, um Mitternacht burd ben Meris bign und bes Morgens untergebt. Bollmonb, Oppofition. Mun rudt er ber Conne wieber naber, indem er immer fpatet auf : und niebergebt, und feine Scheibe fich am westlichen Rande gu verdunteln aufängt, bis er wieber 90° feiner Bahn gurudgelegt bat, unr noch die bitliche Salfte der Scheibe erleuchtet zeigt, um Mitternacht auf: und um Mittag niebergebt; bas lette Biertel. Be mehr fic der Mond ber Sonne nabert, um fo mehr nimmt ber erleuchtete Theil der Scheibe ab, und geht wieder in die fichelformige Gestalt, aber am bitlichen Rande, über, bis er mit ber Sonne auf: und untergeht, fich in den Strablen ber Sonne verliert: Meumond (Reues Licht) oder Conjunction, und ber Mond bat feinen Lauf um bie Erbe vollender. Der Bufammenbang swischen diesem Laufe des Mondes und dem Laufe ber Erbe um die Sonne, den ber Mond mitmachen muß, ift folgens ber: beim Reumond und Bollmond geht ber Mond ber Gibe gur Seite. beim erften Biertel lauft ber Mond ber Erbe nach; beim letten Biertel lauft er vor der Erde ber.

Bei allen diesen Veränderungen kehrt der Mond der Erde ims mer dieselbe Seite zu, da das Umdrehen desselben außerst langsam und mit seinem Umlaufe um die Erde gleichformig geschieht. Er bringt also gerade so viel Zeit damit hin, als mit seiner Bemez gung um die Erde, und dreht sich nicht sowohl um seine eigene Are als vielmehr um die Arc der Erde. Doch kommen wegen seiznes ungleichsbrmigen Laufes und seiner starken Abweichung von der Ekliptik zuweilen kleine Parthien von der entgegengesehten Seite des Mondes an seinem Rande zum Vorschein. Die scheindaren Orehungen der Mondesscheibe heißt man Schwankung (Libration) des Mondes. Es muß daber ein Mondstag 13½ unserer Tage, und eine Mondesnacht eben so lang sepn. Anf dem Mittelpunkte der uns zugekehrten Mondsscheibe ist beim ersten

Biertel Aufgang ber Conne, im Augenblide bes Bollmonbe ! tag, beim legten Biertel Untergang ber Conne, und im Mu blide bes Meumonde Mitternacht. Gin Bechfel ber Sabrege tann auf bem Monde nicht ftatt baben, weil die Are beffelben fentrecht auf ber Ebene feiner Babn ftebt. Rur Diejenigen wohner bes Mondes, die fich auf ber uns gugefehrten Salfti finden, erfreuen fich mabrend ihrer langen Racht des von ber gurudgeworfenen Connenlichte; Die um ben Mittelpunit Mondesicheibe mobnenden haben bie Erbe immer über ibrem & pte; bie um ben Rand wohnenben feben fie nur im Borigo und die auf der entgegengefesten Geite wohnenden betommen gar nicht gu feben. Die Erflarung Diefer Ericeinung lagt fich ber ableiten, bag ber Megnator bes Mondes eine langliche Gef bat, und der größte Durchmeffer beffelben nach ber Erbe gerid ift : bie Erbe auf die ihr jugefehrte Geite bes langlichen Do torpers am ftartften wirft, und fie fo in ber einmal angenom nen Stellung gegen die Erde festhalt. Rach ben neueften Be achrungen ift bies ber Kall bei allen Rebenplaneren; alle bre fic mabrend eines fpnodischen Umlaufs einmal um ihre Ure.

Bur Beit bes Bollmondes (wenn ber Mond in Opposition : ber Sonne ift), wo bie Erde in gerader Linie gwifden ber Sonne v bem Monde ftebt, bat dann eine Dondfinfternif ftatt, b wir feben über die erleuchtete Scheibe beffelben eine ichwarze Go be von Morgen gegen Abend wegitreichen, burch welche ber Mo aumeilen gang oder nur jum Theil verdunfelt wird, wenn i Mond nabe genug über ober unter ber Etliptif fiebt, fo bag ben Erbichatten, ber fich von dem Mittelpuntte ber Erbe ungefa 217 Erbhalbmeffer weit erftredt, und beffen Are immer in b Ebene ber Efliptit liegt, beruhren fann, oder felbit im An ten ftebt. Total beißt die Finfterniß, wenn ber gange Do von der Erde befchattet wird, partial, wenn nur ein Theil d Mondes burch ben Erdichatten geht, und central, wenn b Mittelpunft des Mondes durch den Mittelpunft des Erdichatter gebt. Lettere ift allemal auch totale; benn ber Durchichnitt bi Erbichattens ift in ber Begend bes Mondes faft breimal große als die Mondicheibe. Bur Beit bes Reumonds, wenn fic be Mond in gerader Linie gwifchen der Erde und Sonne, oder m biefer in Conjunction befindet, bat bann eine Connenfinfterni ober vielmehr eine Erdfinfterniß ftatt. Er geht bann vor ber Gon ne poruber, wirft feinen Schatten gegen die Erde, und entzieh baburch einem Theile ber Erbe bas Connenlicht. Allein bie Lang bes Monbicattens balt im Mittel unt 383 Salbmeffer ber Erbe's baber erreicht er die Erbe gewohnlich nicht, fondern die meiften Sonnenfinsterniffe werden burd ben Salbicatten bes Monbes vet arfact, ba wir bie Sonne weber gang leuchtend noch gang verbum telt erbliden. Benn die Spife des Mondschattens nur eben bie Erbe erreicht, fo entflebt eine gangliche Rinfterniß auf einen Angenblid; ift aber ber Schatten noch langer, fo bauert fie eine des wife Beit, boch nie uber 3 Min. 41 Gec. Da ber Salbichatten bes Mondes, wegen ber über 400mal weitern Entfernnng bet Sonne von ber Erbe, auf ber Erbfidche einen Rreis bilbet, beffen mittlerer Durdmeffer nur etwa 3- bes Erdburdmeffere betradt. fo bededt berfelbe auch nur einen Theil der Erdfliche, und bewegt fic über diefelbe von Beften gegen Often. Rur Diejenigen Orte, iber melde ber Rreis meggebt, baben eine Sonnenfinsterniß, und Diejenigen, über welche ber Mittelpuntt weggebt, eine ringformice. Der Anfang ber Rinfterniß ift immer ba, mo bie Conne anfacht, und amar am weftlichen Ranbe berfelben; bas Enbe bem feiber feben biejenigen, bei benen bie Sonne untergebt, und amar am buliden Ranbe ber Conne. Daber ift teine Sonnenfinfternis allgemein und gleich, fonbern man fiebt allenthalben ibren Ans fang, ibre Große und ibr Ende anders, und ber großte Theil ber etlendteten Erdbalfte wird nicht von ibr getroffen; ftatt bag man die Mondfinsterniffe an allen Orten der Erde ju gleicher Beft und auf gleiche Mrt fiebt, weil bier ber Mond es ift, Der verfinftert und auf der gangen nachtseite ber Erbe jugleich gesehen wird. De bet fcheinbare Durchmeffer bes Mondes, je nachdem biefer in ber Erdnibe ober Erdferne ift, bald großer, bald fleiner ift als der feinbare Durchmeffer ber Conne, fo giebt es totale Connenfinfterniffe, wenn bie Sonnenscheibe gang vom Monde, partige le, wenn nur ein Theil berfelben vom Monde bededt wird, und die lettern tonnen fo gut central als die erstern fenn. formig nennt man fie, wenn ber außerfte Rand ber Sonne gud bann, menn ber Mond gang por diefelbe getreten ift, unbebect bleibt, und um die dunfle Mondicheibe in Geftalt eines Ringes fammt; boch auch bei totalen Finfterniffen ftromt gleichfam bas Sonnenlicht um den Mond berum, und bildet einen lichten Ring um ibn.

Die meiften Sounen : und Mondfinsternife find partial. Um die Große des verduntelten Theils anszudruden, theilt man ben Durchmeffer ju zwolf gleiche Theile, und giebt die Große der Finfterniß in Bollen und Minuten an, deren 60 auf einen Boll geben. Die Sonnenfinsternisse werden fast alle blos burd halbschatten des Mondes, die Mondsinsternisse hingegen durch den wahren Schatten der Erde verursacht; daber brand Mond bei senen seinem Anoten nicht so nabe zu sepn, als be fen. Eine Sonnensinsterniß ist möglich, wenn der Neumon niger als 21° von seinem Anoten absteht, und irgendwo au Erde gewiß, wenn seine Entfernung von dem Anoten unter beträgt. Daber find die Sonnensinsternisse uberhaupt bai als die Mondsinsternisse, aber für einen gewissen Ort sind die tern häusiger. In jedem Jahre können höchstens 7 Kinsternisse, in sedem sind wenigstens zwei Sonnensinsternisse, Diesen sin sedem sind wenigstens zwei Sonnensinsternisse, Diesensins fehlen oft ganz und gar.

Der Jupiter hat vier Monden zu beständigen Begleitern, so wie unser Mond den Erdforper, seine Nachte erleuchten durch den Schatten desselben verfinstert werden, oft auch auf selben Sonnenfinsternisse verursachen. Sie find, wie alle Ereten, den Mond ausgenommen, nur durch Fernröhre sichtbar. gende Tabelle giebt ihre größten Entsernungen in Halbmessert Jupiters und ihre Umlausszeiten au.

| Abstand in Jupiters<br>Halbmeffern | periodischer Umlauf | fonobischer Uml |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|
| ater Erabant 5,965                 | 1 %. 18 Gt. 27'33"  | 1 2.18 St. 28'  |  |  |  |
| 2ter - 9,494                       | 3 13 13 42          | 3 13 17         |  |  |  |
| ster - 15,141                      | 7 3 42 33           | 7 3 59          |  |  |  |
| 4ter - 26,630                      | 16 16 32 8          | 16 18 5         |  |  |  |

Der Saturn hat fieben Trabanten, die aber, bis auf ei nur durch febr große Fernrohre fichtbar find. Die Bahnen sechs innern Trabanten find gegen die Bahn deffelben um die I ne unter einem Wintel von 30°, die Bahn des siebenten aber ter einem Wintel von 15° geneigt. Ihre Entfernungen von ih Hauptplaneten und Halbmesfern desselben und ihre Umlaufsze sind folgende:

| Abstand in Saturus Satbmen en |        |        | Umlauf um ben Saturn |         |       |     |     |         |       |
|-------------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-----|-----|---------|-------|
| 4 TO 17                       | 1 r    | . Bode |                      | THE !   | 777   |     | 185 | nad 1   | Bobe  |
| Iter Er.                      | 2,927  | 2,80   | 108                  | €. 22 € | t. 37 | 23" | 03  | c. 22 € | t. 40 |
| 2ter -                        | 3,756  | 3,63   | 1                    | 8       | 53    | 9   | 1   | 8       | 53    |
| gter -                        | 4.651  | 4,50   | I                    | 21      | 18    | 26  | 1   | 21      | 18    |
| 4ter +                        | 5.96I  | 5,80   | 2                    | 17      | 44    | 51  | 2   | 17      | 44    |
| 5ter -                        | 8.321  | 8,09   | 4                    | 12      | 25    | 11  | 4   | 12      | 25    |
| 6ter -                        | 19,290 | 18 67  | 15                   | 22      | 41    | 13  | 15  | 22      | 41    |
| 7ter -                        | 56,217 | 54/20  | 79                   | 7       | 53    | 43  | 79  | 7       | 54    |

Bas abet ben Saturn vor allen Beltforpern, bie mir fennen. sang befonders auszeichnet, ift fein Ring, ber ibm eigen, und nur bewaffneten Augen fictbar ift. Diefer Gurtel, ber ben Dia: meten um feinen Mequator concentrifd und frei umidwebt, folas lich gegen die Bahn beffelben unter einem Wintel von 300 geneigt ift, verandert feine Richtung niemals, doch dreht er fich in 10 St. 32' 15%" um feine Are \*). Er ift febr dunne, aber breit und Ach, febt etwa & bes Durchmeffere bes Saturns von biefem Dlas meten ab, und ift ungefahr eben fo breit. Der Abstand diefes Burtele betragt alfo 5720 Meilen, die Breite eben fo viel; ber an= Bere Durchmeffer 40518, und fein Umfang 125790 gepar. Deis Durch gewöhnliche Wertzeuge erscheint er einfach , Serichel ertannte ibn durch fein großes Fernrohr aufauge fur doppelt, bat ibn aber nun icon aus funf Ringen gufammengefest gefunden. Die Daffe beffelben ift bicht; er wird von ber Conne erleuchtet. und wirft feinen Schatten auf die Scheibe bes Saturns, und bat belle und buntle fleden. 3meimal mabrend eines Gaturnjahrs medfelt er fein Licht, fo daß jede feiner Rlachen fast 15 Sabre land von ber Sonne beschienen wird. Der Rugen diefes Rings ift uns bestimmt, um fo mehr, als man neuerlichft die Beriplitterung in fo viele fomale Ringe mahrnahm. Bielleicht dient er, die langen, Balten Binter beffelben ju ermarmen.

Der Uranus hat nach herschel gleichfalls sechs Trabanten, bie bas Besondere haben, daß ihre Bahnen fast sentrecht auf der Bahn bes Uranus fteben, und bis auf 900 gegen die Efliptif geneigt find. Da sie nur sehr schwach leuchten, so sind die von herschel angegebenen Umlaufszeiten und Abstände (in Minuten und Sezunden des himmelsbogens) noch sehr unsicher.

Umlaufs=

\*) Rad einer neuern Nachricht (tleber die Rotation des Saturnringes im Magazin für den neuesten Zustand der Raturfunde der B. E. 429, 430) son weder die von La Place nach der Theorie vorauspeseste Ros tationsperiode des Ringes von ungefähr 10 ft., noch die von Bers schel aus Beobachtungen hergeleitete von 10 ft. 32 Min. 17½ Gec. wirflich vorhanden senn, sondern er soll entweder gar nicht retiren, sondern über jedem Punkt des Saturnäquators ein völlig festliebendes Simmelsgewölbe bilben, welches in einen ganzen Kreis geschlossen mit der Saturntugel durch die bekannten Naturkräfte um die Sonne ges fährt werde, oder während seines dreißigiäbrigen Umlaufes, allen uns näher bekannten Trabanten gewissermaßen ähnlich, nur einmas kertren.

\_1

l

| March William  | Abstand in Ur<br>Halbmeffer |         |        |      |
|----------------|-----------------------------|---------|--------|------|
| Erfter Trabant | 5 E                         | ge 21 G | t. 25' | 6,3  |
| Zweiter -      | 8                           | 17      | 1      | 8.2  |
| Dritter -      | 10                          | 23      | 4      | 9,6  |
| Bierter -      | 13                          | 11      | 5      | 11,0 |
| Fünfter -      | 38                          | 1       | 49     | 22,0 |
| Gediter -      | 107                         | 16      | 40     | 44,0 |

Der vermuthete Erabant ber Benus ift in ben neuern ; ben Aftronomen fehr zweifelhaft geworden.

Außer biefen Sauptplaneten und Rebenplaneten f noch eine Ungahl Rorper von gang eigener Art gu un Connenfpfteme ju geboren, obichon fie ju einer Form unfere Opftems gehoren, bie bon ber Mlanetenform wefentlich verschieden ift, und biefes find bie Rome Sie unterfcheiben fich von ben Planeten burch ihre G und burch ihren Lauf. Gie haben beinahe alle einen ober Ropf von blaffem Lichte, ber mit vielen Dunfter geben ju fenn fcheint, und einen langen neblichten, al bon ber Conne abgefehrten und fo bunnen Schweif, man bie Sterne burch ibn feben tann, bon bem fie Ramen entlebnen. Gie geigen fich immer nur auf furge Beit, nabern fich ber Gonne, laufen um fie be entfernen fich und berfchwinden. Die meiften find fo baß fie nur burch Fernrohre fichtbar werben. Dit Unnaberung gur Conne nimmt ihre Grofe, ihr Licht ihre Gefchwindigfeit gu, und mit ihrer Entfernung n alles wieber ab. Gie baben ihre eigene Bewegung, ohne bem Thierfreise gu folgen, nach allen moglichen tungen, fowohl von Morgen gegen Abend, ale von 2 gegen Morgen, unter allen moglichen Reigungen ber nen gegen bie hauptebene bes Connenfpftems fatt Sie bewegen fich in febr langen Ellipfen, beren Brennt te fehr weit auseinander liegen, und in beren einem bie Conne fieht, ober beinahe in Parabeln, und schweifen weit aber bie außerste Planetenbahn hinaus.

Der Kometen mogen wohl einige Taufend fepn. Lambert bringt nach einem maßigen Ueberschlage an 4000 bergne; aber mabricheinlich tennen wir fie lange noch nicht alle. Der p. 3. 837 bis 1802 beobachteten giebt es nur 94. Wegen ihres fan= gen Umlaufes, ber über Jahrhunderte, vielleicht über ein Sahr= taufend binaubreichen mag, find ihre Umlaufdzeiten und bie Lahen ibrer Babnen nicht genau ju bestimmen. Roch machen die Storungen , die fie von den Planeten erleiden, die Umlanfes zeiten ungleich, und die außerst weitlanfigen Rechnungen die Bestimmung noch ungewiffer. Daber bat man bis jum Sabre 1800 nur von 91 Rometen die Lage und Gestalt ber Bainen mehr ober weniger genau bestimmt. Manche tommen ber Conne febr nabe, manche bleiben giemlich weit von ihr entfernt, in= beffen find ihr alle beobachtete naber getommen als ber Inviter, am nachsten ber Romer von 1680, namlich auf 0,006 des Sulbs . meffere ber Erdbabn in feiner fleinften Entfernung. Die mittlere Entfernung des Rometen vom 3. 1682 (den man für dens jenigen erkannte, ber fich 1006, 1080, 1155, 1230, 1305, 1380, 1456, 1531 und 1607 zeigte, und beffen Rudfehr man auf die Mitte des Aprils vorberausagen wagte, der aber icon am 13 Mars eintraf) ift 18% Salbmeffer der Erde, die fleinfte 72, bie grofte 35%, fait doppelt fo groß, ale ber Abstand bes Uras Der Schweif bes Kometen vom J. 1769 war über 40%. Bon ber Ratur und Beschaffenheit der Rometen weiß man nichts Bestimmtes. Obicon die Rometen in fo großer Angabl und in fo mannigfaltigen Richtungen unfer Sonnenfpftem burchtreugen, fo ift boch die Furcht, daß die Erde ober irgend ein Planet von ibnen leiden tounte, ungegrundet, ba es 1) unwahricheinlich 1ft, bas in biefem ungeheuren Raume ein Romet und bie Erbe Ech gerade auf einer Stelle treffen follten; 2) die fehr geringe und lodere Daffe der Rometen feine betrachtliche Wirtung, 3) bie fonelle Bewegung derfelben, felbit bei den vortheilhafteften Umftanden gur Annaberung, niemals einen langern Aufentbalt als 2 Stunden, 32 Min. und 2 Sec. in einer Entfernung von der Erde, die gefinger als 13000 Meilen ift, gestattet; 4) ber Romet die Erde auf feine Beife aus ihrer Laufbahn ver= ruden, bochtens unfer Jahr um 2 Lage, 10 St. 16 Sec. ver-@ 2 arsenál.

langern fann; 5) ber Komet vom J. 1540, ber swifchen Monde und ber Erde hindurchging, und auf ersteren eine bentlichen Schatten warf, ohne beider Lauf zu storen, be met vom J. 1744, der dem Mercur so nahe fam, den Lau ses Planeten nicht anderte, welches doch hatte der Fall mussen, wenn seine Masse einigermaßen beträchtlich gemare.

Unter allen biefen himmelsforpern verdient unfer i nenfpstem eine vorzügliche Erwägung. Bu biefem geh die oben angeführten Planeten, die fich unmittelbar un Sonne, die Nebenplaneten, die fich unmittelbar um hauptplaneten und mit diefen mittelbar um die Sonn wegen, und die nur zuweilen sichtbaren Rometen.

Die Planeten laufen nach einerlei Richtung, nar nach ber Folge ber Zeichen bes Thierfreifes um bie Go Ihre Bahnen fallen gwar nicht in einerlei Ebene, abe machen boch mit ber Ebene ber Erdbahn nur febr f Bintel; man fieht fie baber ftete nabe bei ber Efliptif einem Streife ber Simmelstugel, welcher ber Thierfr genannt wird. Dbichon ihre mabre Bewegung eine re laufige, bas ift: nach ber Ordnung ber himmlifchen chen gerichtet ift , fo macht boch bie Bewegung ber & baf ihr Lauf bald gefchwinder, bald langfamer in bas 2 fallt; daß bie Planeten, wenn fie ber Conne gegeni gefeben werden, eine Zeitlang ftillftebend ober fe rucklaufig erfcheinen. Benn man biefe von ber Be gung ber Erbe berruhrenbe Taufchung abrechnet, und mabren Lauf ber Planeten betrachtet, fo finbet man giemlich regelmäßig, und ben von Repler entbedten & Ben gemag, nach welchen fich bei jeber Centralbewege bie Centripetalfraft verfehrt wie bas Quadrat bes Abft bes von bem Mittelpunfte ber Rrafte verhalten muß. Si

ens folgt, daß jeder Planet, so wie der Erdforper selbst, mit einer Rraft (der Gravitation), die diesen Gesegen gemäß wirft, nach der Sonne getrieben wird. Die flemen Abweichungen von diesem gesehmäßigen Laufe verrathen, daß die Planeten auch gegen einander gravitiren. Auf diese Weise erhält man ein System der Planeten, aus dem sich ihr Lauf völlig übereinstimmend mit der Beobachtung ertlären, berechnen und in Tafeln bringen läßt, welche Absicht vor Newtons Entdeckung nicht erreichbar war.

Die Planeten unterscheiben sich, wie gesagt, von ben Firsternen außer ihrem Fortrucken gegen Morgen, so baß fie in einer gemissen Zeit um ben gangen himmel herum-tommen, auch noch badurch, baß sie, burch Fernrohre angeschen, als runde Scheiben erscheinen, und mit einem matten, nicht suntellnden, mondahnlichen Lichte glangen. Aber eben so, wie sie von diesen unterschieden sind, zeigen sie wieber mit unserm Erdforper die größte Aehnlichfeit.

- 1) Sie haben mit diesem benfelben Aufenthalt im Beltall;
- 2) fie laufen nach eben ben Gefeten, wie biefer, um bie Sonne, und zwar in elliptischen Bahnen nach ben Gefeten ber Centralbewegung, bei welcher fich bie beschleunisenbe Rraft (Centripetalfraft) nach bem Mittelpunkte wie bas Quadrat ber Entfernung verhalt;
- 3) fie empfangen, wie biefer, von ber Conne Licht und Warme;
- 4) fie breben fich, wie biefer, um ihre Are, und gwar ift biefer Umschwung bei bem Jupiter, bem Mond, bem Saturn und ber Benus erwiefen, wird bei ben übrigen ge-folgert, bis man auf ihrer Dberfiache ausgezeichnete Ge-

genftande auffinden wird, an benen man feben fann wie viel Zeit fie wieder an der namlichen Stelle, wo i fie zuerft fab, befindlich fenn werden;

- 5) fie fommen mit bem Erdforper in Unfehung ber ebenen Oberfiache überein; wenigstens bemerkt man unebene Oberfiache an jenen, die fich wegen ihrer Rabe ferer Betrachtung nicht entziehen, g. B. an bem Monde
- 6) Gie feheinen aus verschiedenen Maffen gufami gehauft gu fenn.

Die weitere Auseinanderfetjung bes bier in mogl größter Rurge Ausgefagten gehort in bie Uftrognofie.

## Drittes Rapitel.

Betrachtung ber Bewegungen ber Erbe.

Diefe Betrachtung fest bie Erflarung einiger Ausbri beren man fich theils schon bedienet hat, theils noch in Folge bedienen wird, voraus.

Denft man fich eine an zwei Punften festgehaltene um biefe umgebrehte Rugel, fo ift jene unbewegliche & in der alle Punfte ihre Stelle nie verandern, Die Ure.

Die Erdare ift alfo biejenige, obgleich imagin aber doch bestimmbare Linie, in der bei der Umdrehung Erdforpers alle Punfte sich nie bewegen, da alle ub Punfte parallele Areise beschreiben, und zwar um so gere, je entfernter sie von derfelben, um so fleinere, naber sie derfelben liegen. Die zwei entgegengesetzten Epunfte dieser undeweglichen Linie heißen die Pole,

swar ber gegen Norben gelegene ber Mordpol, fo wie ber gegen Guben ber Sudpol.

Um diese unbewegliche Linie und die Endpunkte berselben beschreiben alle himmelskorper in 24 Stunden scheinbare parallele Rreise. Die im Nequatorealzenithe gelegenen scheinen bann die größeren, die im Polarzenithe gelegenen die kleinsten Rreise zu beschreiben, oder die ganze himmelskugel scheint sich um dieselbe zu drehen, da es doch eigentlich die Erde ist, welche sich in dieser angegebenen Zeit um ihre Are breht.

Denkt man fich diese Erbare so verlängert, daß fie ben himmel schneibet, so ift diese verlängerte Linie die Weltare (himmelsare), und die entgegengesetzten Punkte derselben heißen die Weltpole (himmelspole).

Ein Firstern zweiter Große am außersten Enbe bes Schwanzes vom kleinen Baren, welcher unter allen Sternen bem in unfern Landern sichtbaren Weltpole, bem Nordpole, am nachsten steht, und also bazu bient, die Stelle bieses Pols kenntlich zu machen, heißt der nördliche Polarstern. Dieser scheint bei der täglichen Umdrehung der Erbe nur einen kleinen, kaum merklichen Rreis zu beschreiben.

Der nordliche Polarstern steht aber doch noch ein wenig von dem eigentlichen Pole ab, und dieser Abstand ist wegen des Borzüdens der Rachtgleichen veränderlich. Tocho fand den Abstand desselben von dem Pole im J. 1574 2° 58' 50", Riccioli im J. 1680 2° 32' 30", Maraldi im J. 1732 2° 7' 9", Bode im J. 1780 1° 52' 11", und im J. 1789 1° 49' 14". Der Polarstern rückt also jährlich um 19" 6" dem Pole näher, und wurde noch 343 Jahre nothig haben, um ihn ganz zu erreichen.

Alle Punfte der Erdoberfiache beschreiben, wie gesagt, bei bem Umschwunge bes Erdforpers um seine Ure paral-

lele Rreise, die von dieser vertical durchschnitten wert Die zwei kleinern Kreise der Erdkugel, deren Punkte sam lich von den Polen dieser Rugel um das Maaß der Sch der Ekliptik, oder fast um 23½° abstehen, heißen die Jarkreise. Diese umschließen auf dem Erdkörper beiden kalten Zonen. Der nördliche Polarkreis geht du Grönland, Westbothnien, den nördlichen Theil von Srien, Kamtschatka, Californien, den nördlichen Theil umerika, durch das Eismeer und Island; der südli durch das mit Eisfeldern, selbst in der für diese Gegent günstigsten Jahreszeit, versehene indische Weltmeer. Derter, welche in diesem Kreise liegen, sehen am langs Tage die Sonne gar nicht untergehen, und würden sie kürzessen auch nicht aufgehen sehen, wenn nicht die Stralenbrechung ihr Bild über den Horizont erhöbe.

Da die Schiefe ber Efliptif veranderlich ift, und gwar verm bert wird (Bugge bat die Secularabnahme ber Schiefe ber Et ptit nach vielen Beobachtungen burchgangig gwifden 45" u 64" herausgebracht; ein Mittel aus vielen Combinationen gu 54". Um 21 Juni 1784 war nach ben Beobachtungen bie Aftronomen die mittlere Schiefe 23 0 28' 1" 7. Cagnoli gie fie fur den I Januar 1790 auf 23° 27' 56", und ihre bunde jahrige Abweichung auf 57" an. Michel le François fur b 27 Juni 1797 auf ber Parifer Sternwarte 23 0 28' 4" 5' Dr. v. Bach berechnete fie fur ben 21 Jun. 1799 23° 28' 3" 6 und Lalande etwas ipater auf 23 28' 5" 5), jugleich aber n gen des Wantens der Erbare einer periodischen Beranderm unterworfen ift, nach weicher fie 9 Jabre lang machft, und Jahre wieder abnimmt, fo bag ber größte Unterfchied 18" ! tragt, der mabre Pol der Erde um benjenigen Punkt, ben mi ben mittlern Ort bes Pols nennen fann, in 18 Jahren und Monaten eine fleine Glipfe befdreibt, beren größter Durchmi fer 18" eines Grabes beträgt, fo andert fich mit ihr auch b Stelle und Große ber Polarfreife. Diefe Beranderung ift ab fo gering, daß man fie obne mertlichen Fehler vernachlaffig fann.

Die zwei mit ben Polarfreifen parallel laufenben, und von allen Punften ber Pole um 6610, von dem Mequator um bas Maaf ber Schiefe ber Efliptit ober um 2310 ab. ftebende Rreife beigen Die Den defreife. Der norde liche Wendefreis heißt Wendefreis bes Rrebfes, ber fübliche Benbefreis des Steinbocks, ba jener bie Unfangepuntte bes Beichen bes Rrebfes, biefer bes Steinbocks, ober beide die Puntte der Connenmende be-Auf der Erdfugel Mliegen beide Bendefreife bie beife Bone ein, und begrangen bie gemäßigten. Der nordliche Wendefreis geht durch ben oberften breiteften Theil von Afrita, Megnyten, bas rothe Meer, bas mufte Arabien, burch Indien, ben fublichen Theil von China und Reufeeland uber bas fille Meer, burchichneidet Amerita in Merico, und lauft burch bie Untillen und ben atlanti-Schen Ocean wieder bis an Afrifa. Diefe Derter feben bie Conne am 21 Junius jebes Jahr burch ihren Scheitelpunft geben. Der Wendefreis bes Steinbod's ichneibet Afrifa im lande ber hottentotten, geht burch Dabagascar im indifchen Ocean weit unter Affen binweg burch Reuholland in die Gubfee, fchneidet Amerita in Paraguan und an Der Subfpite von Brafilien, und lauft unterhalb ber Infel St. heleng wieder bis an Afrita. Allen biefen Dertern tommt bie Sonne am 21 Decemb. über ihren Scheitel.

Da die Schlefe der Etliptit veranderlich ift, so andert fic mit ihr auch die Stelle der Wendetreise und die Große der beißen und der gemäßigten Jonen, doch so wenig, daß, wie gesast, diese Beranderung zu vernachlaffigen ist.

Der größte von ben Polen des Erdforpers überall um 900 gleichweit abstehende Rreis, der mithin die Pole ber

Erbe felbft gu feinen Polen, und die Erbare gu feiner ! bat, beift ber Mequator. Auf ber Erboberflache bur fchneibet er Afrita, geht unter Afien meg burch bie Inf Sumatra, Borneo, Celebes und Gilolo, erftredt fich b auf weit burch bie Gubfee, erreicht und burchichneidet Ur rifa in ber fublichen Salfte an ber Grange bon Terra fern und lauft bann burch bas große Beltmeer bis in Ufri Mile Derter, Die er burchfchneibet, feben bie Gonne ial lich gweimal, ben 21 Marg und ben 21 Gept. im Mitte uber ihrem Saupte fteben; auch ift bei ihnen bas agt Sabr bindurch Lag und Racht gleich, welcher Umftand Benennung bes Rreifes beranlagt bat. Bon ben Gch fern mirb fie fchlechtweg bie Linie genannt. Er theilt ! Erbe in zwei gleiche Salften, Die norbliche und fu liche Salbfugel. Da er unter allen Rreifen von b Dolen, folglich auch bon ber Erbare am weiteften entfer ift, fo ift bei ber taglichen Umbrebung ber Erbe ber Schmut auf bemfelben am großten. Alle Derter, Die gwifchen be Meguator und ben Polen liegen, befchreiben bei ber Rot tion gleichfalls Rreife, bie aber immer fleiner werben, naber fie ben Polen liegen, baber fich immer langfamer b megen, aber, ba bie Mittelpunfte von allen in ber Ure b Erbe liegen, alle mit bem Mequator fomobl als unter ein ander felbft parallel laufen, und baber auch Daralle Preife beigen. Es laffen fich alfo fo viel Parallelfrei benfen, als Derfer in einer Reihe vom Mequator ju eine ber Dole liegen. Gie werben alle, ohngeachtet ihrer gege ben Dol gu immer mehr abnehmenben Grofe, ber groff wie ber fleinfte in 360 Grabe abgetheilt.

Die groffern Rreife ber Erbfugel, welche burch beibe Dole geben, insgefammt die Erdare jum Durchmeffer baben, und den Mequator vertifal fchneiben, beigen Deri. Diane (Mittagefreife). Geber Dunkt bes Mequators bat alfo feinen Meribian, und es laffen fich baber berfelben fo viele benten, als auf bem Alequator ober irgend einem Barallelfreife Derter neben einander liegen tonnen, allein entweder die eine Salfte ber Erbe bat mit ber anbern Die Meribiane gemeinschaftlich, ober man muß, wie es auch wirflich gefchieht, Die Deribiane nur fur Salbfreife anfeben, die von einem Pole ju bem andern reichen. Alle biefe Rreife correspondiren mit ben gleichnamigen Rreifen am himmel, von welchem fie auf die Erbe übertragen find. Der Mequator und Die Meribiane liegen mit ben bimmlifchen Rreifen biefes Ramens in einer Ebene (bas ift: auf jedem Bunfte bes Mequators ober eines Meribians ber Erbe lauft ber Aequator ober berfelbe Meridian bes himmels burch ben Benith ). Die Parallelfreife ber Erbe geben gwar parallel mit ben Parallelfreifen ber himmelstugel, liegen aber in perfchiebenen Ebenen.

Der Aequator und bie Meribiane bienen jur Beftimmung ber geographischen Breite und Lange.

Die geographische Breite heißt bie Entfernung eines Orts auf ber Oberfläche ber Erbe vom Mequator, ober ber Bogen bes Meribians dieses Orts von demselben bis jum Mequator, und noch eigentlicher ber Winfel, ben ber Mequator, der Mittelpunft der Erbe und ber Parallelfreis bes Ortes machen. Daher find Grabe bes Meribians und Grabe ber Breite einerlei, ober die Grabe ber Breite werben am Meribiane gemeffen. Da nun ber Bogen bes Meribians

ribians vom Mequator bis jum Pole den vierten Theil ein Rreifes beträgt, und die Grade der Breite von dem Mequator nach dem Pole hinwarts gezählt werden, so ift im i quator of und in jedem Pole 90° Breite, und es ka keine höhere geben; hingegen giebt es eine nördlich Breite vom Mequator bis jum Nordpole, und eine fülliche vom Mequator jum Gudpole. Da die Breite b Bogens eine Kreislinie ist, so wird sie wie alle Kreislini nach Graden gemeffen, deren jeder 60 Minut:n, jede v. 60 Sec. hält.

Bur Erforschung ber Lage eines Orts auf der Erde kann m der Meffung der höhern himmlischen Körper, oder ihres Absta des vom Horizonte, nicht entbehren, und man bedient sich hi zu des Quadranten auf dem Lande, und zur See des en lischen Schiffsquadranten, noch besser des hablep schen Reflexionsoctanten oder Sextanten.

Da bie Polhohe nichts weiter als die Erhöhung i gend eines Orts über ben horizont ift, fo ift diefe b Breite des Ortes gleich.

Um diese zu erfahren, muß man einen Stern beobachten, b.
nie untergeht, seine größte und kleinste hohe, wenn er geral
über und gerade unter dem Pole durch den Meridian geht, me
sen, und die Halfte des Unterschiedes von beiden entweder zu
kleinsten addiren, oder von der größten subtrahiren, so hat ma
die Polhobe. Die nordliche Halfte hat den Bortheil, gan
nabe an ihrem Pole einen Stern zu sehen, der in 24 Stunde
einen sehr kleinen Kreis um den Pol beschreibt, und daher scho
fehr fruh zu Bestimmung der Breite angewendet worden ist
Die sudliche Halfte entbehrt dieses Bortheils.

Die Grade der Breite find eigentlich Meridiangrade Bir wiffen aber, bag die Meridiangrade nicht alle vor gleicher Greffe find, weil die Meridiane feine vollfommer fpharifche, fondern fpharoidische Kreislinien find. Gie fint

um ben Nequator am kleinsten, und werden bem Pole naber immer größer. Da jedoch ber Unterschied im Ganzen unbedeutend, auch nicht überall hinlangtich erwiesen ift, so steht man die Erde für eine Rugel, und alle Grade ber Weridiane, folglich der Breite, für gleich groß an, und giebt jedem, da ste lauter größte Kreise ber Erde von 5400 Weilen Umfange sind, einen Gehalt von 15 Weilen, ohne dabei die Abplattung der Erde in Vetracht zu ziehen.

Die geographische gange beift die Entfernung eines Ortes von einem gemiffen Meridiane, ober ber Bogen bes Parallelfreifes biefes Orts von bemfelben bis gu einem gewiffen Meribiane, ober auch ber Bintel, ben ber Meridian des Orts mit dem befannten Meridiane macht. Diefe lauft alfo um ben gangen Parallelfreis berum, ober Diefe 3600 geben bei ber Ummaljung burch alle 3600. ber Erbe um ihre Ure alle burch ben eingebildeten Meridian, ben man fich als fest benfen tann, bollig gleichformig, megen bes gleichformigen Umschwungs ber Erbe, und immer, um viel fchneller ober langfamer, je großer ober fleiner ber Parallelfreis ift. In Zeit von 24 Stunden hat alfo jeder ber 360 Grade einmal Mittag. Theilt man nun die 3600 unter bie 24 Stunden ein, fo erhalt man 15° auf eine Stun-In jeber Stunde geben bemnach 15 Grabe durch jeben feften Meridian, ober 15 Gradt haben in einer Gfunbe in gleichen Zwischenraumen nach einander Mittag. nun die Stunde 60 Minuten halt, fo geht alle 4 Minuten Beit ein Grab burch ben Meridian, ober jeder Grab bes Parallelfreifes hat um 4 Minuten fpater Mittag, als ber oftwarts neben ibm liegende Grad, weil fich bie Erde von Weften nach Dften dreht. hieraus folgt, baf febe Stunde

Stunde, Minute, Secunde in Zeit einen Unterschied !
15 Graden, Minuten und Secunden im Bogen bes !
rallels macht. Der Meridian eines Orts ist also von t
Meridian eines andern Orts 15° oftwarts oder westwa
entfernt, wenn er eine Stunde fruher oder spater Mit.
hat; und das ift so viel als: er hat gegen diesen and
Ort 15° Lange.

Bur Bestimmung der Lange bedient man sich der Mondfinst niffe, der Berfinsterungen der Trabanten des Jupiters, ih baupt solcher Erscheinungen am Himmel, welche alle Bewohi der Erde, über deren Horizonte sie wahrnehmbar sind, im glichen Augenblicke sehen. Gesehr nun, der Anfang oder das Ereiner Mondfinsterniß, der Eintritt oder Austritt eines Fled in dem Schatten des Mondes werde an einem Orte um 11 L. 30 Min. Abends, an dem andern um 2 Uhr 11 Min. des dauf solgenden Morgens beobachtet, so beträgt der Unterschizwischen beiden Orten in Zeit 2 St. 21', und im Bogen 33 15'; um so viel liegt also der erstere Ort westlicher als der letzer

Derjenige Mittagsfreis, der durch den willführli gemählten Anfangspunkt des Aequators geht, wird a der erste betrachtet, ob er gleich als terminus a quo der ganzen Reihe der lette senn muß. In Frankreich ze man ihn durch die westliche Ruste der Insel Ferro, der wei lichsten der Canarien, nach welcher Lage des ersten Mer dians die Sternwarte zu Paris eine Länge von 20° 2' 30 erhält. Die Engländer rechnen meistens vom Meridian von Greenwich, wo ihr vornehmstes Observatorium if manchmal von dem Meridiane von London, der durch di Paulskirche gezogen ist. Ersterer ist vom Meridiane vo. Ferro ostlich 17° 4' 0" entfernt.

Diejenigen beiben Meribiane, welche beibe Pole und ben Mequator in ben beiben Mequinoctial und Colffitial punfter punften durchschneiden, heißen Coluren. Sie theilen ben Aequator in zwei, und die Efliptif in vier gleiche Theile. Derjenige, der durch die Punfte, in welchen fich der Mequator und die Efliptif durchschneiden, geht, heißt der Colur der Tag- und Nachtgleiche; derjenige, der die beiden einander gegenüberstehenden Sonnenstillstandspunfte durchschneidet, heißt der Colur der Sonnen- wende.

Da die Längengrade Bogen der Parallelfreise sind, von welchen nur ein einziger, der Aequator, ein größter Kreis oder eine Umfangslinie der Erde ist, die übrigen hingegen nach den Polen zu immer kleiner werden, so kann ein Grad der Länge nur unter dem Aequator 15 Meilen halten, und er muß mit dem Umfange der Parallelen zugleich nach den Polen zu abnehmen. Man findet den Werth eines Grades auf jedem Parallelkreise, wenn man 15 Meilen als die Größe eines Aequatorealkreises mit dem Cosinus der Breite multiplicirt, da mit dem Cosinus der zunehmenden Breite auch die Halbmesser der Parallelkreise, folglich auch ihre Grade abnehmen.

Die Benennungen der Lange und Breite schreiben sich von den ersten Sbarten der Römer ber. Diese stellten den damals bestannten Theil des römischen Gebietes vor, und da dieses in der Ausbehnung von Osten nach Besten oder dem Acquator parallel größer war, als in der Ausbehnung von Süden nach Rorden, oder dem Meridiane parallel, und da dieses zusälliger Beise auch auf die Ausbehnung der ganzen Erde past, so daß die Ausschung dem Acquator parallel die größte ist, so nannte man erstere die Länge der Erde, die andere etwas kleinere Ausbehnung, dem Meridiane parallel, die Breite.

Alle Rorper und Veranderungen am himmet, Die von und bemerft werden follen, muffen über unferm Dori-

sonte fteben, ober borgeben. Denn biefer ift bie Rre linie, welche ben fichtbaren himmel von bem unfichtbar abschneibet, ober er ift die Linie am himmel, welche Erbfugel icheinbar berührt. Das ift ber naturlich irrbifche ober geographifche horizont ober i Befichtsfreis, ber um fo ausgedehnter ift, je freier u ungehinderter bie Musficht, und je bober der Ctandput bes Beobachtere ift. Ueberall, und felbft auf einer ! tradtlichen Bobe im offnen Deer, erftrect er fich nur ut einen fleinen Theil ber Erbe (bei ber Sobe des Auges v 6 Ruf, und wenn bie Ausfiche durch gar nichts gebinde wird, ift ber freie Sorigont ein Umfreis, beffen Durchm fer 1 Meile betragt), ift immer rund wegen ber runt Beftalt ber Erbe, wenn nicht hohe Begenden bie Unsfic binbern. Ungeachtet wir aber bon ber Dberflache ber Er nur einen fleinen Theil überfeben, fo geigt fich und boch be bem Simmel Die volle Salfte, fo bag mir von zwei Sterne Die 1800 bon einander entfernt fieben, ju gleicher Beit be einen im Aufgeben, ben anbern im Untergeben begriffen ei blicken, und bies gwar wegen ber weiten Entfernung bi Sterne von unferer Erbe fo, daß eine Linie von ber Dber Rache bis jum Mittelpunkte, ober ber Salbmeffer ber Ert gegen biefelbe fur nichts gu rechnen ift. Rur bei ber Conn und ben Planeten bemerft man ben geringen Unterfchie pon einigen Secunden. Bei bem Monbe wegen feiner Rab ben betrachtlichen bon einem Grabe. Daber bat man i ber Aftronomie ben mathematifchen ober mabrei Sprigont, welches benn berjenige Rreis ift, beffen Eben wir uns burch den Mittelpunft ber Erbe mit ber Chene bes fichtbaren horizonte parallel gezogen vorftellen. Beibe bo

risonte theilen den himmel in zwei Halften, in die obere und in die untere, und der wahre Horizont theile die Erde auf gleiche Weise. Bei einem hohern Stande und einer freien Aussicht, 4. B. auf Bergen, von Berdecken und Nast- berben übersieht man mehr als die halbe himmelstugel, voer 180°, und dies ist der Weerhorizont, und der Unterschied desselben vom wahren Horizonte (in der Schifferspeache Rimin) beträgt für 12 Fuse hohe über der Oberstäche des Wassers 3' 34", für 24 Fuß 5' 3", die von der bevbachteten Höhe eines Gestirns abgezogen werden müssen, um die Hohe desselben über dem wahren Horizont zu erhalten.

Der Punte am himmel, der fich gerade über dem Scheis bei befindet, wenn man fentrecht auf der Sbene der Erde febe, heißt das Zentth (der Scheitelpunkt), der dem felben in der untern halblugel entgegengesehre und von enkerem 280°, von dem horizonte aber 90° entfernte Radin (vver Fuspunkt); beide nenne man Pole des horizonts, senen den vbern, diesen den untern. Die Pole des scheinbaren und wahren horizonts fallen alleuthalben in einander; seder Ort hat daber einen doppelten horizont, eber nur ein Zenith und Radir.

Auf bem horizonte werden die Welt- ober himmeles gegenden verzeichnet, und er erleidet nebft ber allen Rreisknien gemeinschaftlichen Eintheilung in 3600 noch eine befondere. Die Weltgegenden sind entweder haupt- (Carbinal-) Gegenden oder Nebengegenden. Jene find Die ober Morgen, West oder Abend, Gud ober Riteas, Rord oder Mitternacht. Diese vier Punste ebeilen den horizont in vier gleiche Theile. Die übrigen find Debengegenben, beren Benennungen aus ben R ber Sauptgegenden jufammengefest find; fo beigen bi Bunfte, welche bie vier Bogen gwifchen ben vier 5 gegenden in gleiche Theile theilen, und bon jebem ber tern um 45° entfernt find, Gaboft, Gubmeft, R pft, Dorbweft, und die Bunfte, welche biefe letter Bogen wieder in gleiche Theile ju 2210 theilen, C fuboft, Ditfuboft, Gubfubmeft, Beftfubr Rorbnordoft, Dfinordoft, Rorbnordweft, 2 nordweft. Die Puntte, welche biefe 16 Bogen mals abtheilen, und fo Bogen bon II Graben 15 9 ten bervorbringen, g. D. CaOD, welcher gwifchen C CD liegt, EDIG, welcher gwischen GD und DGD, DIGD, welcher swifthen DED und D liegt, und fi ben gangen horizont herum. (In ber Schifferfprache I burch gen ausgebruckt ).

Die Beltgegenden werden durch ben Compag beftimmt; beißen in ber Schiffersprache Binde, Diefer die Windr

Derjenige größte Kreis am himmel, welchen ber telpunkt ber Sonne burch seine eigene Bewegung vom 2 gegen Morgen zu burchlaufen scheint; bas ist: ber f bare jährliche Weg der Sonne, heißt die Ekliptik. durchschneibet den Nequator an zwei entgegengesetzen ten, so daß die eine halfte berselben über, die andere : te unter dem Nequator zu liegen kommt. Diese beide den Nequator fallende Punkte heißen Nequinvetipunkte (Punkte der Nachtgleichen), weil, wenn Sonne in ihnen steht, Tag und Nacht auf der ganzen gleich ist. Einer von diesen heißt der Frühlingspur von diesem kömmt die Sonne dem Nordpol näher, se

bingegen ber herbftpunft berfenige ift, von welchem fich bie Conne bem Gubpole nabert. Die Beit, in welcher fie in einem biefer Punfte ericheint, beißt bie Dachtgleiche. Die vom Mequetor entfernteften Bunfte ber Efliptif bingegen beigen Solftitialpuntte (Connenftillftanbe-Duntte), weil die Sonne bei benfelben fich weniger merflich ju bewegen und einige Zeit ftill ju fteben fcheint. Lage, an welchen bies geschieht, find bie Connenftille Randstage (Golftitien ). Die Planeten mit ibren Rebenplaneten halten fich an die Efliptif, fo baf fie fich nicht weit bon derfelben entfernen. Der Streif ber Rugelfiache, ber in die Rabe ber Efliptit fallt, heißt der Thierfreis, und wird von ber Gegend bes Brublingspunftes an morgentodres in 12 gleiche Theile getheilt, welchen man bie Ramen ber bamale barin ftebenben Sternbilber beilegte: als 1) ber Bibber; 2) ber Stier; 3) bie 3mili linge; 4) bet Rrebs; 5) ber Ebme; 6) bit Jung. fran; 7) bie Baage; 8) ber Scorpion; 9) ber Couse; 10) der Steinbod; 11) ber Baffer. mann; 12) bie Sifche. In den brei erften Zeichen befend fich die Gonne vom 21 Mary bis gum 21 Juni; baber beift man fie auch ist noch grubling szeichen, fo wie die drei folgenden bie Commergeichen, die nachfifols genden bie Derbftgeichen, und bie brei letten bie Wina tergeichen. ABt fteben biefe Gestirne ungefahr 300 weis ter gegen Dften. In 72 Jahren beträgt biefe Beranderung Auf jeden Theil fommen 300, wenn man bit Efliptit, wie feben anbern Rreis, in 3600 abtheilt. Die Efliptif hat, fo wie jeder Rreis, ihre zwei Pole, Pole ber Ellibil. Sie fchneibet ben Alequator unter einem Mintel £ 2

Winfel von 23½0; biefer Winfel heißt die Schief Efliptif, und er bleibt, wie bereits bemerkt worder gen der ungleichen Wirfung des Mondes auf die um den Aequator, die von der großen Beranderlichte Bahn des Mondes gegen den Aequator herrühtt, immer gleich groß, sondern abwechselnd größer und twelche Ungleichheit hochstens 18 Sec. beträgt.

Die Mequinoctialpuntte oder bie Durchschniftepunfte b quatore mir der Etliptit bleiben nicht immer auf berfelben fonbern geben rudwarts von Diten nach Weiten, folgt Sonne entgegen, und zwar nicht immer gleich ftart, peranderlich, namlich bochftens 58, und geringftens 43 ben in einem Jahre, fo bag bie Ungleichbeiten etwa eine T pon 19 Jahren machen. Die Pole bes Megnatore namlich eine mittlere Bewegung von 501" bes Jahis um bie De Efliptit, und eben baburch erhalten die Duntte, mo fic ptit und Aequator durchichneiden, eine rudmarts geben wegung von 50%" jahrlich gegen die Efliptit. Diefes geben bes Durchichnitts bes Mequators mit ber Elliptif man die Borrudung ber Dachtgleichen, bangt von ber angiebenden Rraft ber Conne, und noch bes Mondes ab, welche auf die Daffe bes Mequarors wir fie gegen die Gbene ber Etliptit giebt.

Det Erdforper ift unter den um die Sonne lauf Planeten, vom Mittel oder von innen aus gerechnet dritte. Seine Laufbahn umschließt die Bahnen des curs und der Benus (der untern Planeten), und wir den Bahnen der übrigen (der obern Planeten) umschler ift einer doppelten Bewegung unterworfen.

I. Die Bewegung um feine Are, ober Umbrehung (Umwalgung, Rotation).

Die Abplattung der Erbe an ben beiden Polen tag auf teine andere Beife ertlaren und begreifen, ale au

mer Bemegung ber Erbe um ihre Are, bie wit aber nicht anbere ale aus ber icheinbaren Bewegung bes himmels Der gange Simmel fcheint fich namlich in einer erfennen. gewiffen Zeit einmal und fo unaufborlich fort um bie Erbe m breben. Diefe fcheinbare Bewegung murbe in ber Rind. beit bes Menfchengeschlechts fur eine wirkliche gehalten, und bie Erbe ale ber rubende Mittelpunkt bes gangen Beltgebaubes angeseben. Gine nabere Renntnig bes Dimmele und richtigere Begriffe von ber Entfernung und Gro. fe bet himmelstorper zeigten bas Thorichte ber Meinung, baf fich bie ungeheure Sonne nebft allen in einer unermeff. lichen Berne Rebenben Sternen mit einer felbft ber eraltittefen Einbildungsfraft vollig unbegreiflichen Gefchmindigfeit um ben Bunft bes Beltgebaubes, Die Erbe, taglich einmal umbrebe, ba fich biefe Erscheinung aus ber Unnahme einer Umbrebung ber Erdfugel in einer ber fcheinbaren entgegengefehren Richtung auf vollig gleiche Weife zeigen muß. Dies R Umbrebung um bie Are bemerft man nicht nur an bem Erbtorper, fonbern auch an ber Sonne, bem Mars, Jupiter, Saturn, ber Benns, bem Monde, und bermuthet Re bei allen Planeten und Rebenplaneten bes Connenfp. Alle Umbrebungen geben im Connenfosteme nach einer Seite ober Richtung, namlich nach ber Orbnung ber Buden, nach welcher auch bie fortgebenben Bewegungen er-Daher man fie fehr mahrscheinlich von einem Urfprunge, namlich von einem ercentrifchen Stofe auf Die Raffen biefer Beltforper berleitet, ba in einem freien Raume, wo alle hinderniffe fehlen, ber birecte Stof blos eine fortgebende Bewegung ohne Rotation, ber excentrifche Stoff aber jugleich Umbrehung um bie Are berborbringt.

gleich aber bie Umbrebung und bie fortgebenbe Bewegt ber Erbe nach berfelben Richtung erfolgen, fo ift boch i Gefdminbigfeit verschieben, und bie Umbrehungsebene f nicht in die Umlaufsebene. Die Geschwindigfeit der fi gebenben Bewegung ift zu verfchiebenen Zeiten verfchieb Die Gefchwindigfeit ber Umbrebung ift immer biefelbe, fur une unmerflich ; baber fie ein Mittel gur Zeitrechni barbietet, und bie jedesmalige gange Umdrebungegeit Erbe um ihre Ure nennt man einen Sag, beffen Unfang Affronomen in ben Mittag fegen, bas ift: in ben Mug blict, ba ber Mittelpuntt ber Connenscheibe burch Mittagsfreis geht. Bon biefem Zeitpunfte gablen fie Stunden in ununterbrochener Reibe, Die weiter in Die ten und biefe in Geennden eingetheilt merben. Jeder fer Connentage wird nebftbem in 2 Theile, Morgen Abend, bie burch zwei Momente, Mittag und Di ternacht, bon einander getrennt merben, eingetheilt.

Es findet aber bei diesem Umdrehen der Erde ein terschied statt in Ansehung des himmels überhaupt i der Sonne insbesondere. Gegen den himmel oder irgieinen Stern desselben vollendet die Erde ihren Umschwietwas früher, als gegen die Sonne. Jenes ist der wa vollständige Umschwung der Erde, der Sterntag, nur 23 St. 56 Min. 4 Sec. beträgt, und immer von gicher Länge ist, da der Umschwung der Erde immer mit gicher Geschwindigkeit geschieht. Da aber die Sonne unt dessen auf ihrer scheinbaren Lausbahn am himmel etw vorgerückt ist, so muß sich die Erde, nachdem sie schon ven völligen Umschwung beendigt hat, noch ein wenig ihre Are bewegen, oder einen zweiten Umschwung ansang

01/20

un mit ber Sonne wieber in dieselbe Gegend bes himmels ju tommen, oder die Sonne wieder in derselben Gegend des himmels ju sehen, als den Tag vorher. Dieses ift der Sonnentag, und dieser, oder die Zeit von einem Durchgange der Sonne durch den Meridian bis zu dem andern, macht den burgerlichen Tag von 24 Stunden.

Der bürgerliche Tag wird bei den Europäischen Bölfern fast burchgängig von Mitternacht angefangen, und in zweimal 12 Stunden abgetheilt, davon 12 für den Normittag, und 12 für den Nachmittag gebören. Verschiedene Morgenlander, 3. B. die Babplonier, singen ehedem den Tag vom Aufgange der Sonwe, die Athenieuser und Inden hingegen vom Untergange an, so wie es die Italiener noch iht thun, und die italienischen Stunden werden bis zu dem folgenden itntergange der Sonne bis 24 fortgezählt. Der nautische Tag wird von einem Mittage zum andern gezählt.

Die Connentage find nicht alle von gleicher gange; benn bie Sonne legt nicht alle Lage einen Raum von gleider Grofe auf ihrer Bahn am himmet gurud, fonbern Rheint zuweilen schneller, zuweilen langfamer zu geben, mo fe bann im erftern Salle fruber, im zweiten fpater in ben Meribian tritt. Dazu tragt auch bie fchrage Lage ber Cone nenbahn gegen ben Mequator etwas bei, welche macht, baß Die Bogen, um welche bie Sonne taglich fortruckt, und: bie Bogen, um welche ein gewiffer Buntt bes Erbaquators woch fortrucken muß, um wieder in ben Meridian gu fommen, nicht immer gleich groß find, welches auch eine Ungleichbeit ber Connentage verurfacht. Daraus entfteht baber gleichsam eine boppelte Zeit: Die mittlere, in welcher alle Tage von gleicher Grofe angenommen werben, und welche alfo immer gleichformig fortgeht; und bie wahre Zeit, nach bem wirflichen Staube ber Sonne, web

che bald mit ber mittlern Zeit zutrifft, balb aber vorat
eilt und balb nachbleibt. Jene heißt auch die aftron
mische, weil nach berfelben alle aftronomische Rechnungemacht werden. Der Unterschied zwischen der mittl
und wahren Zeit heißt die Gleich ung ber Zeit. S.
Uhren, wenn sie richtig gehen, zeigen die mittlere Zeit, n
sie Lage von gleicher Länge voraussehen, konnen aber sel
mit der wahren Zeit übereinstimmen, sondern mussen, wi
sie mit der Sonne gehen sollen, nach der Gleichung
Zeit gestellt werden. Der kurzeste naturliche Lag ist n
ber wahren Zeit vom Mittag des zosten bis zum Mitta
bes 21 sten Decembers um 30 Secunden länger, als
mittlere Lag.

Bon ber Umbrebung ber Erbe um bie Ure entftebt Bechfel von Lag und Racht. Denn bie Erbe, fals buntler Ropper, ber fein Licht von ber Conne empfangt, ift n auf ber ber Sonne gugefehrten Seite belle; bier ift es To Die andere burch fie felbft beschattete Salfte ber Erbe lie in ber ihr naturlichen Dunfelbeit, und bat Racht. E und Dacht find über bie gange Erbe vollig gleich verthei Die Zeit bes Aufenthalts ber Conne über bem Sorigon ober ber Zwischenraum gwischen bem Mufgange und bi Untergange ber Conne ift ber naturliche Sag. I Lange biefes Lages ift febr berfchieben, und richtet fich na bem Ctanbe ber Conne und ber geographischen Breite ob Polhobe bes Beobachtungsortes. Unter bem Erdaquat ift bie Tagestange ftete 12 Stunden; zwischen bem Megu tor und ben Polen ift bie Tageslange veranberlich, m zweimal im Sabre, wenn bie Sonne im Mequator ftel wird bie Lageslange 12 Stunden gleich. Der langfte ut fürge türzefte Lag fallen in unferer nörblichen Salbkugel auf ben 21 Juni und 21 December, mo bie Abmeichung eine große te und ber Schiefe ber Efliptit gleich wird; unter ben Dolarfreifen ift im Jahre einmal ein Lag von 24 Stunden. wo alfo bie Gonne gar nicht untergebt, und einer, mo fie gar nicht aufgebt; fur bie Orte ber falten Bonen balt biefer beftanbige Lag um fo langer an, je naber fie ben Polen liegen. Unter ben Polen felbft fangt Diefer beftanbige Lag. mit einer Rachtgliche an, und endigt fich erft mit ber anbern, bauert alfo ein volles halbes Jahr, fur ben Morbpol bom 20 Mary bis jum 23 Ceptember, fur ben Gub. pol pom 23 September bis jum 20 Marg. Die Lange bes Lages vergrößern noch theile bie icheinbare Große ber Connenfcheibe, woburch ber obere Rand berfelben eber euf. und fpater untergeht als ber Mittelpunft, theils bie Strablenbrechung, welche bas Bilb ber Conne über ben berieont erbebt, wenn gleich die Scheibe felbft noch unter bem Dorigonte fieht, und zwar wird ber langfte Sag bei and von erfterer Urfache um 41 Minuten, von ber zweiten un gi Minuten, von beiben alfo um 123 Minuten pergrößert.

Die Umbrebung ber Erbe geschiebt von Beften gegen Dften, baber fcheint es uns, bag alle Rorper fich von Da fich bei biefem Um-Dfen gegen Beften bemegen, fomunge bie gange Atmofphare mit berumbreht, folglich elles, mas jur Erbe gebort, ftets biefelbe Lage gegen einanber behalt, und bie Bewegung felbft immer gleichformig. wie fcneller noch langfamer und obne allen Anfroß gefchiebt, fo tounen wir von berfelben nichte empfinden; ba jubem alle Rorper gegen ben Mittelpunft ber Erbe grapitiren, fo ziód halt biefe Schwerfraft ber Schwungfraft, burch weld allenfalls irgend ein lofer Rorper von ber Erbe weggeschler bert werden konnte, bas Gegengewicht. Sollte 3. B. un ter bem Aequator bie Schwungfraft ber Schwere gleic fenn, so mußte nach Rafiners Berechnung sich bie Erbe i I St. 24' 34" um ihre Are breben.

Doch wichtiger fur uns wird bie Birfung ber Umbre bung, baf burch fie alle Theile, Die biefer Bewegung un terworfen find, eine Schwungfraft erhalten, bie fie boi ber Ure ju entfernen ftrebt, und wirflich entfernt, wem bie Gravitation nach bem Mittelpunfte allgu gering ift Diefe Schwungfraft ift um fo großer, je großer ber Rreit ift, ben ber Erdforper bei feiner Rotation in einer beftimm ten Beit befchreiben muß; um fo fleiner, je fleiner ber i einer gleichen Zeit zu befchreibenbe Rreis ift. Daber ift bi Schwungfraft unter bem Mequator ungeheuer groß, ba ie ber Bunft bes Mequators in 24 Stunden 5400 Meiler gurucklegen muß; fie wird um fo geringer, je mehr mar fich bem Dole nabere, ba er in berfelben Beit einen imme fleinern Rreis zu befchreiben bat, und unter ben Boler verfchwindet die Schwungfraft gang, ba bier ber Rreis mi bem Dole ober bem Endpunfte ber Erbare gufammen fallt. Diefe Schwungfraft bat gwar auf alle Theile bes Erbfor perd Ginfluß; aber biefer ift boch weit geringer auf bie ftarren, ale auf bie fluffigen; baber jene ber Schwungfraft nur wenig, biefe aber weit mehr folgen.

Nach hungens ist die Schwungfraft unter bem Aequator ber Erbe dem 289sten Theile der Schwere zu Paris gleich; bas ist: 289 Pfunde von den Polen unter den Aequator gebracht werden um 1 Pfund leichter. (Auch nach Newton soll sich die Schwungstraft unter dem Aequator zu der Schwere in der Breite zu Paris

wie 289 zu 1; nach den Commentatoren deffelben wie 287,86 zu 1; nach Maupertuis, Arafft und Herrmann wie 289 zu I verhalten). Erfolgte daber der Umschwung der Erde 17mal geschwinder, wodurch die Schwungtraft 289mal stärter wurde, so wurde diese die Schwere unter dem Acquator ganz ausbeben, und die Erde wurde die möglichst größte Abplattung erhalten, wobei der Durchmesser des Acquators doppelt so groß, als die Are sepn murde. Eine voch schnelzer Umbrehung der Erde wurde den Abeilen unter dem Acquator mehr Schwung geben, als die Schwere zu überwinden vermöchte; sie würden sich also gleich zerstreuen, und von der Erde hinwegstieben.

Aus biefer Schwungtraft, laßt fich bie an ben Polen ab-

Die Ursache, welche bem Erbtorper bei feiner Entstehung bie fugelahnliche Gestalt gegeben hat, ist unstreitig die Schwere ber ganzen zur Erde gehörigen Materie, welche seben Theil berselben nach allen übrigen zu treibt, woraus eine mittlere Nichtung nach dem gemeinschaftlichen Mittelspunkte aller Anziehung entstehen muß, und so sich eine Renge Theile, in welchen blos ihre gegenseitige Gravitation sizu einander wirft, von selbst in die Gestalt einer Augel ordnen müssen, weil die Theile von allen Seiten her so nabe als möglich auf das Ganze zu gehen, und sich so lange bestehen und vertheilen werden, bis auf allen Seiten eine westige Gleichsormigseit katt findet.

Ware die Erbe eine vollfommene Rugel, fo mußten alle Richtungelinien der Schwere in einem gemeinschaftlichen Puntte zusammentreffen, auch wurde nach den Gestgen der Bravitation die Schwere als beschleunigende Kraft an allen Stellen der Erdsidche gleich groß senn muffen, weil sie alle gleich weit von dem Mittelpuntte entfernt waren; vorausgesett, daß sich die Erde in einer volltommenen Rube befande. Da fich aber ber Erbforper taglich einmal u feine Ure brebt, fo entftebt fur jeben Puntt beffelben ei Schwungfraft, mittelft welcher fich bie in biefem Punfte b findlichen Rorper vermoge ber ibnen mitgetheilten Bewegur bon bem Mittelpuntte bes bon ben Rorpern befchriebenen Rri fes ju entfernen fuchen. Es wird baher ein Theil ber Schwe barauf bermenbet merben muffen, biefe Birfung be Schwunges aufzuheben, und bie Rorper, welche fich fon bon ber Erde entfernen murben, guruckzuhalten. Da wird baber bie Schwere um biefen Theil vermindert finder und gwar um fo mehr, als ber bei ber Umbrebung befchri bene Rreis bem Mequator naber liegt, am meiften unt bem Mequator felbft, und gwar bier aus einer boppelte Urfache, theile weil ber Rreis ber taglichen Umbrehung bie ber größte ift, theils weil die Richtung ber Schwungfra ber Richtung ber Schwere gerade, in andern Rreifen abe nur jum Theile entgegengefest ift. Dicarb 1) außerte gu erft bie Bermuthung, baf bei ber angenommenen Ummal jung ber Erbfugel fchmere Rorper unter bem Mequator mi geringerer Rraft fallen mußten, als unter ben Dolen, un ba fich bie Berminderung ber Schwere am bequemften burd ben Sang bes Denbele mahrnehmen laft, biefe unter ben Dole langer, unter bem Mequator furger fenn muffe. cher m), ber bon ber Afgbemie ber Biffenfchaften gu Paris ben Auftrag erhielt, bei feinem Aufenthalte auf ber Infe Capenne bie bortige gange ber Secundenpenbel gu unterfu chen, fant in ber That, baf feine aus Paris mitgenom

<sup>1)</sup> Mefure de la terre. & Paris 1671, 8. Art. 4.

m) Observations astronomiques et physiques faites à Cayenne. Paris 1670, fol.

mene Penbeluhr in Capenne um a Minuten ju langfant gieng, und er wurde gendthigt, Die Penbelftange um ti Linie gu verkirgen, wenn fie bie 3600 Schwingungen in einer Stunde wirflich fchlagen follte. Dabet tam Sungens auf ben Gebanten, bağ bie mit einer geringern Schwere verfebenen Ebeile unter bem Mequator mit ben fcmerern Theis kn gegen die Dole bin nicht im Gleichgewichte febu konnten. wenn die Etbe eine volltommene Rugel-wart; baf folglich bie Erbe, ober wenigstens bie Bafferbebetfung berfelben eine an ben Polen etwas eingebrudte Geftalt baben miffe. Mus biefem Geunde erflarte Sungens bie Erde fur ein a b. geplattetes Spharoid, und er beftimmte, da et gefunben batte, bag bie Schwungfraft unter bem Mequetop ing von ber Schwere filbft betrage, bag bie fürgere Mrt un al fleiner feb als bie langere. Demton trat Sungens Memung bei, und fand bas Berbalenif ber Aren wie 2308 Mus ben Ausmeffungen bes Snellius, ber ben Brad eines Mittagsfreifes in ben Nieberlanden von 550212 und des Picard, ber biefen in Frankreich von 57060 gefunden batte, fcblof Gifenschmidt "), ba der nordliche Grab Miner ift, als ber fübliche, daß die Erbe ein langliches Spharoid, um bie Pole erhaben und um ben Acquafor tine gebruckt fen. Joh. Dom. Caffini D) jog eine pon ber Doe wit Sternwarte bis an bie Phrenden fortgebende Mittagslinie, welche ben oftern Bebbachtungen gufolge 60 18' bis mes Mittagefreifes ber Erbfugel ausmacht. Die geometris fce Deffung gab fur ben nachften Grab von Paris 571261 Loifen, und ba Nicard ben nordmarts gelegenen Grab nur 57060

n) Diatribe de figura telluris elliptico-iphaetoide. Arg, 1692, 8,

e) in Memoires de l'academie des sciences de Paris 1701.

\$7060 gefunden batte, fo fchien bas Gegentheil von Su gens und Newtons Muthmagung erwiefen. Die fpat bon Jacob Caffini, bem Cobne, Maralbi, be la Bire unternommene Deffungen zweier Bogen, wovon ber fu liche bis Collioure, ber nordliche bis Dunfirchen gieng, g ben bas Refultat, bag der fubliche Grab 57,097, ber nor liche 56,960 Loifen, ber norbliche baber ber fargere fe und fo murbe in Franfreich Demtons Meinung gangli permorfen, und die Erbe fur ein langliches Spharoid a Balten. Go gleichgultig fonft Regierungen bei Streitigte ten ber Gelehrten find, fo mar bies bier nicht ber Rall, b bas Refultat biefes Streites auf die Beftimmung ber Lane und Breite ber Derter einen zu betrachtlichen Ginfluf bai Es murben baber auf Beranlaffung ber frangof. Regierun gwei Gradmeffungen angeftellt, bie eine fo nabe als mog lich am Mequator in Quito, im nordlichen Theile von Der bon Bouguer, be la Condamine, Godin, Juffen und Cou plet, bie andere fo nabe ale moglich am Dole bei ber Stab Tornaa in Weftbothnien von Maupertuis, Clairaut, Ca mus, le Monnier und Duthier. Der in Beftbothnien ge meffene Bogen betrug nach einer Mittelgahl 57' 283", unt ber Grab maß 57422 Toifen 9), und fand fich alfo groffet als in Franfreich "); ber in Amerita gemeffene Bogen 39

fübmårte

p) Jacques Cassini Traité de la figure et de la grandeur de la terre in der Suite des memoires de l'academie des sciences de Paris 1718. und besonders abgedruckt Amsterd. 1723. 8.

q) Figure de la terre determinée par les observations de Maupertuis, Clairaut, Camus. à Paris 1741. 8. — Journal d'un Voyage au Nord par Outhier. à Paris 1738. 8.

<sup>2) 2</sup>fus Melanderhielm's neucher Meffung in Schweben fou fic ergeben, bag bie 1736 angefteute unrichtig war, und bag bie Applattung ber

fübwärts vom Aequator, und ber Grab in Peru fand fich nach einer Mittelzahl 56753, war folglich fleiner als der in Franfreich 3), so daß nun die an den Polen abgeplattete Gestalt ber Erde außer allen Zweifel gesetzt ist 1).

Aus diefer abgeplattet sphäroidischen Gestalt muß aber gefolgert werden, daß der ist feste Erdkörper anfangs weich war, und sich durch Riederschlag aus einer nassen Auslossung gebildet haben musse. Blos in diesem Zustande konnten seine Zheile durch die tägliche Umdrehung sich desto mehr erhoben haben, je näher sie dem Acquator waren, und um die Pole tiefer gegen den Mittelpunkt herabgesunken seyn. Datte im erharteten Zustande die Centrisugalkrast auf einstelne Theile unter dem Acquator, wo sie am wirksamsten ist, mächtiger als die Centripetalkrast (die Schwere) gewirkt, so hätte nothwendig eine Zerberstung erfolgen mussen, nie aber eine Aenderung der Gestalt, die auch nun seit der Erhärtung immer unverändert geblieben ist.

Il. Die Bewegung des Erdforpers oder der Umlauf deffelben um die Sonne.

Diese Bewegung der Erde lagt fich mit eben dem Rech-

Erbe bei' weitem nicht fo groß ift, als man bacte, und bag ber Wes ribian fic wenig von einer gewohnlichen Enipie entferne.

- 3) La figure de la terre determinée par les observations de Bouguer et de la Condamine. à Paris 1751. 4. Relaçion historica del viage a la America meridionale per Don George Juan de Ulloa. Madrid 1748. 8.
- t) Mechain erweitert nun die franzof. Meridianmeffung bis zu den Bas leavischen Inseln, wodurch noch 2 Grade bestimmt werden, und man so einen ganzen in zwei Salften getheilten Bogen durch den 45 Las radelfreis erbalt, aus welchem man ohne Loraussehung über die Fis gur der Erde auf die ganze Größe We Meridians wird schließen tong nen,

te, ale fich ber Umichwung berfelben um ihre Are aus b taglichen fcheinbaren Bewegung bes himmels um bie Er fchliegen lagt, aus ber jahrlichen fcheinbaren Bewegur ber Conne rund am himmel berum folgern. liche Bewegung ber Sonne aber ertennen wir in unfer Gegend ber Erbe baran, baf bie Conne im Mittage, ob wenn fie burch ben Meribian geht, nicht immer gleich bo am Simmel febt, fonbern bald uber bem Mequator berai nach bem Zenith gu fleigt, bann aber, nachbem fie ben 2 augtor wieber erreicht bat, immer tiefer unter benfelben b an einem gemiffen Duntte finft, bon welchem an fie wied aufwarte gegen ben Mequator gu fteigen anfangt. Wen fie im Meguator fieht, macht fie Lag und Racht gleich; bober fie fteigt, befto langer werben die Tage, bis fie ibre bochften Standpunkt erreicht hat, und ben langften Sa macht; und umgefehrt werben bie Lage um fo furger, tiefer fie unter ben Mequator finft, bis fie auf ihrem ni brigften Standpuntte ben furgeften Lag macht. Ferner g ben bie Sterne, ber taglichen gleichformigen Umbrebun bes himmele ungeachtet, nicht immer ju einerlei Beit at und unter, fondern alle Tage um 3 Min. 56 Gec. fpatel fo bağ berfelbe Stern fcon nach 23 Ct. 56 Min. 4 Gei wieder im Meridiane erfcheint, bis er nach einem Sabre mit ber gu eben berfelben Beit auf. und untergebt. Die Conn fcheint alfo eine gewiffe Babn bon Abend gegen Morgen ; befchreiben (Connenbahn, Efliptif). Gigentlich aber be fcbreibt bie Erbe bei ihrem Umlaufe um bie Corne biefe elli beifche Babn, in beren Brennpunfte bie Gonne iff. Rad ben neueften aftronomischen Bestimmungen lagt fich bie bal be große Ure biefer Babn, ober ber mittlere Mbftanb bei Erbfer

Erdforpers von der Sonne auf 23430 Erdhalbmeffer oder 11715 Durchmeffer bes Erdforpers fegen.

Die Zeit, in welcher unfer Erbforper biefe große Bahn tinmal vollig durchläuft, heißt bas Sonnenjahr, und beträgt 365\frac{1}{2} Tage ober 8766 Stunden.

1. Eigentlich bauert ein Umlauf ber Erbe um bie Sonne, wenn man die Fixiterne als vollig unbeweglich ansieht, 365 La= ge 6 St. 9 Min. und 11.2 Gec., das ift: fo viel Beit braucht bie Sonne, um von einem Firsterne wieber ju demielben ju gelangen. Diefer Beitraum beift auch bas fiberifche Jahr. Rechnet man ben Umlauf von ber Sonnenferne bis wieber au berfelben, fo beträgt diefe anomaliftifche Umlaufegeit noch einige Minuten mehr, weil die Sonnenferne idbrlich unter den Firfternen fortruckt, und la Lande nimmt für biefes Jahr 365 Rage 6 St. 15 Min. 20 Sec. an. Für die Eintheilung der Zeit ift es begnemer, ben Umlauf bes Erbtorvers von Rachtgleiche In nachtgleiche zu rechnen, weil ber Wechfel ber Tageblangen and ber Sabrezeiten burch ben Stand ber Sonne gegen die Aes Quinoctialpuntte bestimmt wird. Da nun die Nachtgleichen idhtlid um 50" vorruden, fo tommt bie Sonne gur vorigen Racigleiche eber zurück, als zu dem vorigen Kirsterne, und biese Uniaufszeit, welche den Namen des tropischen hat (da das Sternenjahr bas periobifche heißt), beträgt nur 365 Lage 5 6t. 48 Min. 45 Sec. 30 Tertien.

a. Das burgerliche Jahr ift nicht immer und überall von Meider Korm und von gleicher Dauer geweien. Man tann fols Bende drei Sauptarten unterideiden : ein verbundenes Monden : und Sonnenjabr: ein freies Monden: 14hr und ein freies Sonnenjahr. Das erfte hatten die Griechen ebebem , und baben die Juden ist noch , da es bei beis ben Bo fern Religionsfache mar, bag ihre Tefte nicht nur auf benfeiben Mongtetag, fondern auch in diefelbe Jahregeit fielen, biber fie ben Lauf der Sonne und des Mondes mit einander an wreinigen fuchten. Won Meton an hatten die Griechen einen Exlus eingeführt, in welchem 12 Jahre, jedes Jahr 12 Monate bon 29 und 30 Kagen, fieben Jahre aber noch einen eingeschal= teten Monat von 30 Lagen batten. Bon Beit au Beit wurde ein Monat noch um einen Tag verläugert, fo daß ber gange Eps elus aftronomifc 6939 Tage 16 St. 31 Min. 45 Gec. betrug. Scognofie 1. Band.

Die Jahre waren alfo ungleich, aber bie gange Beriobe mar b nur um 2 St. 4 Min. 33 Sec. gegen 19 Connenjabre gu fu u. die Golftitien n. Meguinoctien fielen daber erft nach 219 3abi um einen Tag fruber. Gben Diefes cyclifche Jahr, nur mit R binifden Spiffindigfeiten entftellt, baben die Juden noch 3hr burgerliches Jahr fangt mit einem Reumonde, 5% Mon nach bem Diterfefte, gewohnlich im Geptember, an. Das fri ober einfache Mondenjahr ift das Jahr ber Araber Turfen, besteht aus 12 Mondenmonaten, und bindet fich nicht an bas Connenjahr. Es ift gleichfalls einigermaßen clifch, denn von 30 Jahren bestehen 19 aus 354 Tagen, und aus 355 Tagen, weil bas aftronomifche Mondenjahr um 8 6 48 Min. 36 Gec. langer ift ale bas burgerliche von 354 Tag Diefes Jahr fangt in Abficht ber Jahredzeiten um 10 bis Lage fruber an; bas Denjahr und die Fefte laufen alfo n und nach burch alle Jahrezeiten hindurch. Das freie Go nenjahr hat mit dem Mondestaufe nichts ju thun, und ! fic an den Lauf ber Conne allein. Das gange driftliche Gur rechnet nach bemfelben, und icon bie alten Acapptier batten Diefe theilten es in 12 Monate von 30 Tagen, benen ffe Ende noch 5 Tage jugaben. Go rechnete Mofes in ber Gefchie ber Gundfluth, fo rechnen ist die Frangofen in ihrem ne Ralender. Den Ueberichus bes tropischen Jahrs über 365 fc nen die Megoptier frub gefannt gu baben. Der in bem Ralen ber Romer eingeriffenen Berwirrung abzuhelfen, und den fang bes Jabre auf bas Binterfolftitium gu feBen, machte lius Cafar ein Jahr der Berwirrung von 445 Cagen, febte be bas Jahr auf 365 Tage, machte jedes vierte Jahr burd Ginfd tung eines Tages im Monat Februar zu einem Schaltiabie 366, und theilte bas Bange in 12 Monate (bas Julia iche Jahr). Da es aus 365 Tagen bestand, fo mar es 11 Min. 12 Gec. ju lang, Die in 128 Jahren Ginen Lag a machen; und im fechesehnten Sabrbunderte mar man ber Co um 10 Tage vorausgeeilt. Papft Gregor XIII lieg baber Jahr um 10 Tage verfürgen, und ordnete an, daß von Seculariabren 1600, 1700, 1800, die bisber Schaltigbre ren, nur immer bas vierte ein Schaltjahr fenn follte (ber & gorianifde Ralender, der neue Styl im Begenf mit dem alten Style, bem Inlianischen Ralenber, ber n in Rugland und überhaupt in ber griechischen Rirde üblich und im 17ten Jahrhundert 10 Tage, im 18ten 11 Tage, im 19ten 12 Eage beträgt). Das Jahr fangt mit dem erf Sanı Sannar an; unt die Franzosen baben den Anfang des Jahrs in ihrem nenen Kalender in das Herbstäquinoctium verlegt.

Nimmt man die Erdbahn jur Erleichterung der Rechenung für einen Kreis an, beffen halbmeffer 23430 Erdstalbmeffer ober in einer runden Jahl 24 Millionen aftron. Meilen beträgt, so findet man daraus den in 8766 Stunden oder in einem Jahre juruckgelegten Umfang 147214 Erdstalbmeffern gleich, deren jeder zu 859½ geogr. Meilen anstenommen werden kann. Der Erdbörper durchläuft also in einer Stunde 14434, folglich in einer Secunde ½ Meilen oder 94644 Rheinl. Huße, welches die Geschwindigkeit ein ner Kanonenkugel, die man auf 600 Fuße in einer Secunde sehen kann, 157mal übertrifft.

Die Nichtung biefer Bewegung bes Erbkorpers geht nach ber Folge ber himmlifchen Zeichen, bas ift: von Beften gegen Often.

Dieser jährliche Umlauf bes Erdförpers um die Sonne trfolgt, wie es die Gesetze ber elliptischen Centralbewegung trfordern. Der Erdförper wird gegen die Sonne durch eine Gravitation getrieben, die sich umgekehrt wie das Quadrat ihres Abstandes von derselben verhält. Zu dieser Gravitation muß aber im ersten Anfange ein Stoß oder eine mitzetheilte Bewegung nach einer Tangente der Erdbahn hinzugekommen sepn, dessen Werbindung mit der Gravitation den Ansang der Umlaufsbewegung verursacht hat, welche nun durch beständige Verbindung der einmal mitgetheilten Bewegung mit eben dieser Gravitation unaufhörlich sorts dauert. Da inzwischen der Erdförper bei seinem jährlichen Umlause um die Sonne durch seine Gravitation gegen ans dere Rösper, hauptsächlich gegen den Mond, die Venus

und ben Jupiter ein wenig geftort wird, fo ruhren die anderungen der Sonnennahe und Sonnenferne und ar Ungleichheiten in der Bewegung des Erdforpere baher

Mus ber Geffalt ber Babn, welche ber Eroforper jabrlich gu burchlaufen bat, folgt, bag berfelbe biem ber Conne naber (die Connennabe, Perihelium) meilen aber bon berfelben entfernter ( Die Gonnenfe Aphelium) fenn muffe. In die Connennabe fomm Erdforper am Ende bes Jahrs ober bes Monats De ber, wenn die Sonne in 90 24' bes Steinbocks get wird, und alsbann ift bie Gefchwindigfeit bes Erbter burch bie verftarfte Ungichungefraft ber Conne am a ten, fein Lauf am fcnellften, und ber Durchmeffer Conne erfcheint am großten. Der Puntt ber Connen tommt bem Punfte ber Connennahe gerabe gegenüber, Die Connenferne tritt ein, wenn bie Conne in 90 24 Rrebfes gefeben wird, und bann ift die Gefchwindigfeit Erbforpers am geringften, fein Lauf um Die Gonne langfamften, und ber Durchmeffer ber Gonne erfcheint fleinften. In jenem befindet fich bie Erde am 30 De ber, in biefem am 11 Juni, ben mittlern Abftand von Sonne erreicht fie auf ber einen Geite ben 29 Marg, auf ber andern ben I October. Doch find biefe Du nicht unbeweglich, fonbern gehen nach ber Dronung Beichen jahrlich um I Min. 6 Gec. fort. Der größte fand ber Gone ift 101680, ber geringfte Abftanb 98: Erdhalbmeffer; und biefer verfchiebene Abftand bat e fehr wichtigen Ginfluß auf ben Erdforper.

Die Are ber taglichen Umwaljung bes Erbforpers faber nicht fenfrecht auf ber Ebene feiner jahrlichen Ba

fonbern neigt fich vielmehr unter einem Bintel von etwa 3320 gegen biejenige himmelegegenb, in welcher bie Beltpole fteben. Diese Reihung behalt bie Erbare in allen Stellen ber Erbbahn obne betrachtliche Beranberung bei baf fie fich jebergeit parallel bleibt. Diese Schiefe Stellung ber Erdare macht, baff immer ein Dol ber Sonne mehr jugetehrt fenn muß, als ber anbere. In unferer Begend fceint dir Sonne vom 21 Mary bis jum 21 Juni um 2319 iber ben Aequator gegen ben Rorbpol binaufzufteigen, und tom 23 September bis jum 21 December um eben fo viel unter den Mequator binabzufinten. hierin liegt ber Grund ber abwechselnden Lageslangen und Sabrszeiten und bet Rimate.

- 1) Bon ber Berichiebenheit ber Lagestangen ift fcon an einem andern Drte gehandelt worden. Gierichtet fich med bem Stande ber Sonne und ber geographischen Breite wer Volbobe.
- 2) Die Abwechslung ber Jahrszeiten hangt lebiglich baton ab, baf die Effirtif mit dem Aequator nicht gufammen fallt, fondern gegen benfelben unter einem Wintel von 2320 geneigt ift, oder was eben so viel ift, bavon, daß bit Erbe fich nicht gang nach eben ber Richtung um ihre tre brebt, nach welcher fie ihre jahrliche Sahn um bie Conne befchreibt. Rielen Mequator und Efliptit in eine Ebene jufammen, fo murbe überall und immer Lag und Racht gleich fenn, und durchgangig ein beständiger Frühuna berrichen.

Die Erde burchlauft nicht alle Theile ihrer Bahn mit gleicher Gefcwindigfeit, fondern fie bringt vom Fruhlings. bie jum Berbftaquinoctium ober in ben 6 auffteigenbeit G 3

Beichen 186 Tage 12 St., und von biefem ju jenem in den 6 absteigenden Zeichen nur 178 Tage 18 St Unfer Winter ift alfo um 8 Tage furger, ale ber Som ober die Jahregeiten find nicht von gleicher Lange.

Benn bie Sonne im Unfange bes Steinbocks ftel ift in unferer nordlichen gemäßigten Bone ihre Mittags am fleinften, und bie Tageslange am furgeften. Ihre auffallende Strablen ermarmen bie Erbflache wenig nur einige Stunden lang; Die Ralte nimmt überhand, man fagt, es fen Binter. Je weiter fie aber gu Beichen bes Bibbers binaufruct, befto mehr machft Mittagshohe zugleich mit ber Lange bes Tages, ihre G Ien werden weniger fchief, erwarmen ftarfer und lan Die erfforbene Ratur fangt wieder an aufzuleben, und haben Frubling. Alle biefe Birfungen nehmen gu, beim Eintritte ber Conne in ben Rrebe ihre Mittags und bie Lageslange am groften wird, Die Strablen meiften marmen. Dann fagt man, es fen Comi Bon biefer Beit an reifen bie Fruchte. Die Conne aber wieder jum Mequator juruck, ihre Strahlen me wieder Schiefer, Die Tage furger, Die Bugvogel verfch ben, die Blatter fallen ab, und wir befommen Ser wenn bie Sonne in Die Baage tritt. Endlich geht f noch niete gere Stellen ber Efliptif, Die Lage werben ger, Die Strablen fallen noch fchiefer auf, Die Bitter wird rauber und falter, bis mit bem Gintritte ber G in ben Steinbock wieber ber Binter guruckfehrt. Bi bem 40° ber Breite ift ber Schnee in ben niedrigen Gi ben febr felten, der Froft gelinde und nicht anhaltend; verheren die Baume in ben furgen Wintern ihr Laub.

bier bis 600 ift ber Unterfchied ber Sahrszeiten am merf. lichften, aber auch am unbeftandigften, bie Witterung am veranderlichsten, und locale Umftanbe bewirfen bier die großte Mannigfaltigfeit. Die fübliche gemäßigte Bone bat ju gleicher Beit Die entgegengefetten Sahrezeiten; nur ift überhaupt die fübliche Samifphare beträchtlich falter als die ndroliche. Go find die Kalklands-Infeln unter 510G. Br. biel talter ale biefer Parallelfreis in unferer Samifphare, ber mitten burch Deutschland geht. Die Berge bes Feuerlanbes, Staatenlandes, Subgeorgiens und des Sandwichlanbes, bie zwifchen 540 und 590 G. Br. liegen, find felbft im Commer bis an die Seefufte binab mit Schnee und Gis bebedt, ba boch biefe ganber mit ben brittifchen Infeln, Rordbeutschland, Dannemark unter gleicher aber füdlicher Breite liegen. Um ben 600 G. Br. feht bas Thermometet mitten im Sommer nie uber 50 uber ben Gefrierpunft, oft unter bemfelben; baufig fallen Schnee und Schlofen, und es gefriert nicht felten bes Rachts; in berfelben aber wordl. Breite ift oft eine hipe von 750 - 800 Kahr., bie Urfache bavon liegt theils in bem Mangel eines fublichen gro-Im Continents, theils in dem um 8 Lage fürzern Aufentbalte ber Sonne in ber füblichen Salbkuget. Krübling und Front werden allmählig immer furger, und in der Dachbafchaft ber talten Erbftriche treten nur zwei Sahreszeiten ein. Der furge Commer und ber lange Winter grangen habe an einander, bag in Zwischenraumen von wenigen Lagen, Die den Ramen ber Jahreszeiten nicht verdienen, alles von Schnee und Gife ftarrt, bann grunt und blubt . und wieder in Gis und Schnee begraben wird. Der Sommet tommt febr foat, bringt aber febr beife Lage.

Die geringe Rraft ber fchief auffallenben Connenftrabler wird durch die lange Dauer ber Tage (es giebt im Frublin ge fur die Bewohner ber falten Bone eine Beit, in ber bi Conne gar nicht mehr untergeht und ein beftanbiger Sa ift, ber fich bis in ben Gommer bin erftrectt, und um f langer bauert, je naber ber Drt bem Dole liegt) bermager perftartt, bag bie Sige augerft brudend wirb, und jumei Ien bas Theer an ben Schiffen fchmelgt. Dagegen ift aud bie Wintertalte (megen ber Rurge ber Tage, fo bag ben Pole naber eine bestanbige Racht im herbft anfangt uni bis in ben Winter anbalt ) fo beftig, bag in ftart geheigter Stuben ber Branntemein gefriert, und Bande und Better mit bidem Gife überzogen werben. Alehnliche Lagen brin gen abnliche Witterung bervor. Go fennt man in ber Graf Schaft Bigorre in den frangof. Pprenden nur zwei Jahregei ten; ber Commer folgt gleich bem Binter, und febr fubl Rachte fommen auf brennend beife Tage. Jebe bewohn bare Breite empfangt eine Sige von 600 auf zwei Monat jum Bachsthum und jur Reife des Getreibes. Auf bie Derter ber beißen Bone lagt fich bie Abtheilung in Jahres. geiten gleichfalls nicht mehr anwenden, ba biefen Dertern bie Mittagsfonne jabrlich zweimal burch ben Scheitelpunti gebt, und zweimal am weiteften bavon entfernt ift, und es baber zwei Commer und zwei Binter, aber meiftens von febr ungleicher Dauer, geben murbe. Aber ber Begriff bon unfern Sahreszeiten lagt fich überhaupt nicht auf Derter anwenden, wo bie Conne fast immer boch fieht, wo bie Abwechfelungen ber Temperatur und der Tageslange nicht betrachtlich find, und die Fruchtbarfeit mehr auf Daffe und Trockenheit, als auf Barme und Ralte beruht. Wenn in ber beifen Bone tigentlich Sommer fenn follte, fo fast bie Regenzeit ein. Die angenehmfte Jahrezeit ift im Gegen. theile jene, ba die Sonne am niedrigften fteht; beide Sabre. geiten fteben baber mit ben aftronomifchen in geradem Bis berfpruche. Denn ber Regen folgt bem scheinbaren Gonumlauf, und wenn biefe in ben nordlichen Zeichen ftebt, fo tritt nordwarts von der Linie die Regenzeit ein; ftebt fie bingegen in ben fublichen Zeichen, fo ift bafelbft bie trocine Beit ober Sommer. Submarts von ber Linie ift es um-Der Anfang und Die Dauer ber Jahr geiten gegefebrt. foitht awar regelmagig und zu bestimmten Zeiten, bangt aber übrigens von localen Umständen, insonderheit von Bebirgen fo febr ab, bag ein gand, bas von einem boben Sebirge von Euden nach Morden burchschnitten wirb, auf ber Dft - und Weftfeite ju gleicher Zeit gang entgegengefette Jehrszeiten bat, und ein Zwischenraum von wenigen Dei-In Sommer und Winter trennt. In einigen Begenden bilt man zwei Sommer und zwei Regenzeiten, die von her Dauer die große und die fleine genannt werben. utrhalb 200 vom Mequator ift ber Unterschied in ber Barme in ben Sommer - und Wintermonaten, wie gefagt, nicht beträchtlich, aber an ben Grangen ber beißen Bone, von denen fich die Sonne um 470 entfernt, wird er fcon merflic.

Warme, Adlte und Witterung bangen zwar größtentheils, aber bei weitem nicht ganz von der Wirfung der Sonne, sondern bein wielerlei localen und zufälligen Ursachen ab; so giebt es oft im Winter sehr warme und im Sommer sehr kalte Kage. Und weil die Wirfungen erst dann am stärtsten werden, wenn ihre Ursache eine Zeitlang gedanert hat, so ist es nicht gerade am kältesten, wenn die Sonne am niedrigsten; nicht am wärmsstre, wenn die Sonne am höchsten steht, violmehr fällt die Arbite

größte Sige und Ralte erft einige Beit nach bem Anfang b. Sommers und Winters ein.

- 3) Die Verschiedenheit des Klima's, worunter ma bas an einem Orte eigene Berhalten in hinsicht auf Warn und Kälte, Abwechselung der Jahreszeiten, Feuchtigke und Trockenheit der Luft, Fruchtbarkeit u. s. w. versteht hangt größtentheils von der Wirkung der Sonnenstrahle ab, je nachdem diese mehr vertical auffallen in dem heiße himmelsstriche und im Sommer, oder schiefer auffallen i den gemäßigten Zonen und im Frühlinge und herbst, obi ganz schief auffallen in den kalten Zonen und im Winter.
- 1. Alle Barme, in fo weit fie die Wirfung ber Sonnenftra Ien felbit ift, bangt von der Richtung bes Stopes jedes einze nen Strables, von ber Menge ber Sonnenftrablen, bie bie Erl flache aufnimmt, von dem verschiedenen Abstande der Erde vo ber Sonne, und von der Schwachung der Lichtstrablen bei ibrei Durchgange burch den Luftfreis, ab. Aber nebft ber Wirfun ber Conne tragen noch febr viele andere Urfachen, ale bie i ber Atmofphare vor fich gehenden Berbindungen und Berfegur gen und Diederichlage, Die Wirfung ber Ausbunftung ber Ert flache, die Mittheilung ber Temperatur anderer Orte bure Winde, bie Lage bes Bobens und ber Walbungen gegen gewiff Binde, die Gebirge, Die ein Land begrangen ober burchziebe und es vor Ralte ichuben, ober burch beschneiete Gipfel die Lui ertalten; die Sobe bes Landes, die Rachbarichaft bes Deere pber gefrorner Landfeen; ein fandiges ober moraftiges ober be machienes Erdreich; die überhäuften Balbungen ober beren Une rottung, die Leitung ober Ginichrantung ber Fluffe; funftlie gezogene Damme und Kanale, die Anltur ober Urbarmachun ber Lander oder beren Berfaumniß u. f. w. gu Bestimmung be Daime und bes Alima's überhaupt bei; baber ift bas mabr Rlima bes Orts von bem berechneten geographifden welches blos von ber Breite bes Dris abhangt, ganglich unter fcbieben. Unter einerlei Breite ift es in Canada und noch meb in Gibirien viel talter als in Europa. Die Schwedischen un Norwegischen Alpen halten ben falten Nordwind fur bas mitt Iere Europa ab, und verschaffen bemfelben ein milberes Rlima

and findet im Sommer das Eis im Eismeere zwischen Europa, Gronland und Spipbergen zum Theil einen freien Abzug ins Mordmeer. Kirwan u) bat für alle Grade der Breiten die mittlere jährliche, mittlere monatliche Temperarur angegeben, die aber durch Localumstände, durch die Hohe der Lage, den Abstand von dem Meere, der Nahe und Lage der Berge, Seen, Wälder verschiedentlich modificiet wird.

2. Die alten Geographen, wie Ptolomans, theilten bereits die Erbfläche burch mit dem Acquator gezogene Parallelfreite, so daß von jedem solchen Areise bis zum solgenden die Dauer des langsten Tages um eine halbe Stunde zunahm. Die Fläschentdume zwischen diesen Areisen nannten sie Alimate. Diese Eintheilung gab vom Acquator bis zum Polarfreise 24 Alimate. Unter dem Acquator ist ein Tag wie der andere 12 Stunden Lang, auf den Polarfreisen halt aber der längste Tag 24 Stunden. Da aber von hier aus die zum Pole die längsten Tage sehr schuel machsen, so dat man die Gränzen der solgenden Alimate dahin geseht, wo der längste Tag um einen ganzen Monat zugemmmen hat, und man zählt so noch 6 Alimate die an den Pol. Folgende Tasel zeigt die änserste Gränze eines jeden Alima, die Breite eines jeden Alima und die Dauer des längsten Tages.

Eafel Der Klimate. I. Aur die Rlimate von halben Stunden.

| Alima    | reich<br>Gr. | t bis an<br>Minut. | ift<br>Gr. | breit-<br>Pinut. | langster Stunde. | Tag<br>Min. |
|----------|--------------|--------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 1        | 8            | 34                 | . 8        | 34.              | 12               | . 30        |
| 11       | 16           | 44                 | 8          | 10               | 13               | 0           |
| Ш .      | 24           | 12                 | 7          | 28               | 13               | 30          |
| IV       | 30           | 48                 | 6          | 36               | 14               | 0           |
| <b>Y</b> | 36           | 31                 | 5          | 43               | 14               | 30          |
| VI .     | 41           | 24                 | 4          | 53               | 15               | o           |
| VII.     | 45           | 32                 | 4          | . 8              | 15               | 30          |
| VIII     | 49           | 2                  | 3          | 30               | 16               | o           |
| IX       | 52           | 0                  | 1 . 3      | 58               | 16               | 30          |
| X        | 54           | . 3I               | 2          | 31               | 17               | · o         |
| XI .     | . 56         | 38                 | 2          | 7                | 17               | 30          |
| XII .    | .58          | 27.                | 1          | 49               | 18               | ā           |
| XIII     | 60           | , Ö                | . 1        | 33               | 18               | 30<br>Alima |

<sup>1)</sup> Angabe ber berichiebenen Temperatur in berichiebenen Breiten, aberfest von Eren. Berlin 1783. g.

| Klima  | The state of the s | dis an<br>Minut. | ift breit<br>Gr. Minut. |      | längster Tag<br>Stunde. Min. |        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------------------|--------|--|
| XIV    | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19               | DOM'TON                 | 19   | 19                           | 0      |  |
| XV     | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62               | 1                       | 7    | 19                           | 30     |  |
| XVI    | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23               | 1019                    | 57   | 20                           |        |  |
| XVII   | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11               | 10                      | 48   | 20                           | 30     |  |
| XVIII  | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50               | 0                       | 39   | 21                           | - 0    |  |
| XIX    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22               | 0                       | 32   | 21                           | 30     |  |
| XX     | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48               | 0                       | 26   | 22                           | 0      |  |
| XXI    | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                | 10                      | 20   | 22 -                         | 30     |  |
| XXII   | 1.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21               | 0                       | 13   | 23                           |        |  |
| IIIXX  | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29               | 0                       | 8    | 23                           | - 30   |  |
| XXIV   | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32               | 0                       | - 3  | 24                           | 1110   |  |
| 100    | II. Fur bie Klimate von Monaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                         |      |                              |        |  |
| XXV    | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18               | 0                       | 46   | I M                          | onat   |  |
| XXVI   | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14               | 2                       | 26   | 2 -                          | 442    |  |
| XXVII  | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22               | 3                       | 38   | 3 -                          | 100h   |  |
| XXVIII | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11               | 4                       | 49 - | 4 -                          | TAKE . |  |
| XXIX   | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50               | 5                       | 39   | 5                            | 2000 V |  |
| XXX    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 6                       | 10   | 6 -                          | Willes |  |

Je weiter alfo ein Ort vom Megnator entfernt, ober je naber er ben Dolen gelegen ift, befto ungleicher ift die Dauer des Ea= ges und ber Dacht, und befto großer ift ber Unterfchied gwifden beiden; benn um fo fleiner ift der Binfel, ben ber Sorizont beffelben mit bem Aequator macht. Da immer die Salbfugel ber Erde von ber Sonne erleuchtet wird, fo foneibet die Grange ber Erleuchtung swar ben Mequator tagtaglich in gleiche Theile, baber benn auch auf dem Meguator Cag und Racht immer pon gleicher gange find; die Darallelfreife ichneibet fie bingegen in ungleiche Theile, und zwar in befto ungleichere, je naber fie ben Dolen liegen; und fo muß auch auf ben Darallelfreifen eine Un= gleichbeit der Tage ftatt finden, und gwar eine befto groffere, je naber nach den Dolen. Aber jeder Ort auf ber Erbe, er mag bem Dole naber ober von biefem entfernter liegen, genießt gleich viel Licht und Rinfterniß; benn wenn man bie gange aller Tage und aller nachte fur irgend einen Ort gufammenrechnet, fo findet man, daß die Gumme von beiden vollig gleich, und jebe Die Salfte ber Stunden bes gangen Jahres betragt. Rur in Unfebung ber Dammerung berricht ein großer Unterfchied, ba Diefe mit der Breite junimmt, weil fich bie Sonne um fo viel -Bangfastell auch Eres. Ebutm 1788. 8.

langfamer von dem Horizonte entfernt, als der Mintel foiefet. ift, ben ihr Cageszirtel mit dem Horizonte macht.

Die Reuern nehmen Die Erdfidche in funf Flachenraume getheilt an, Die fie Erdfiriche, Erdgurtel, Zonen heißen.

Die beife Bone ift berjenige Erbgurtel, ber von ben beiden Wendefreifen begrangt wirb, und ben Mequator in der Mitte bat. Gie begreift 46 Grad 56 Minut. ober Ihr Umfang beträgt unter bein 705 geograph. Meilen. Aequator 5400, und unter jedem Wendefreife 4952 Deikn, ihr Flacheninhalt aber 3701158 Qu. M. ober 0,398 ber gangen Eroflache. Durch ben Mequator wird fie in bie nordliche und fubliche getheilt. In Diefem Erdftriche liegen auf ber obern Salbfugel Afrita (ein anfebnliches Sturt bon Rorden und Die Gubfpige ausgenommen), Madagas. car (außer bem fublichen Gechstheile), Die fubliche Salfte won Arabien, Die beiben oftindifchen Salbinfeln, Die Gud. fige von Sina, alle oftinbifche Infeln, und von Cubinbien gang Reuguinea, gang Reuirrland nebft Reubannover, gang Renbritannien, faft die nordliche Salfte von Reuholland, die wefflichen Charlotteninfeln, die neuen Bebriden, und Rentglebonien u. f. w. Auf ber untern Salbfugel die Capverdifchen und Untillifchen Infeln, Die Gudfpige von Rordamerifa, Die Nordhalfte von Gudamerifa, Die Gefellschafteinfeln, Die eftlichen Charlotteninfeln u. f. w. Gie bat baber, bag bie Sonne ftete gwifchen den Wendefreifen bes himmels fteht, alfo taglich am Zenith ber Orte biefer Bone vorübergeht, und ihre Strahlen faft fentrecht auf biefen Theil ber Erdflache fallen und baher brennenber wirfen, ibren Ramen erbalten. Allen Bewohnern innerbald biefer Bone: geht die Sonne zweimal im Jahre burch bas Zenith, borher und nachher steht sie ihnen sudwarts und nordwarts; hiervon sind nur diejenigen ausgenommen, die auf den Wendefreisen selbst wohnen; benn diesen geht die Sonne im Jahre nur einmal durch das Zenith, und sie sehen sie die übrige Zeit des Jahrs hindurch am Mittage nur auf einer Seite entweder nordwarts oder sudwarts.

Die Alten hielten fie megen ber unerträglichen Sige, die fie fic dafelbit bachten, fur unbewohnbar, allein bie fast burchans gleiche Lange ber Tage und Rachte, die Erhabenheit der Erbe um den Acquator, die überaus hoben Gebirge, die Dabe des Weltmeers, die oft anhaltenden und beftigen Regenguffe, die Wolten, die den Simmel gur Regenzeit verhullen und bie bren= nenden Connenftrablen auffangen, die periodifchen Ueberichmem= mungen ber Strome, bie beständigen Ditwinde, und mehrere theils allgemeine, theils locale Urfachen milbern die Sige biefes Erbitriches an ben meiften Dertern ungemein, und man trifft in demielben die Temperatur aller Bonen an. Die größte Sige leibet (vielleicht bas innere Afrita) Genegambien und Guinea; alle Dittuften der großen gander und alle fleinere Infeln baben eine febr gemäßigte Sibe; das hochliegende Quito genießt einer milben u. janften Warme; nabe babei berricht auf den Corbilleren immermabrend eine überaus ftrenge Ralte. Dichts tommt an Dracht bem tropifden Commer gleich. Der wolfenlofe Simmel ftrapit bes Tages mit unbeidreiblicher Glorie; ber Glang bes Monbes, ber Strabl ber Benus und ber Schimmer der Milds ftrage find bier weit ftarter, die beitere Dilbe der guft, die fanfte Rube ber Datur ftimmen die Geele gu ben froblichften Empfindungen.

Die gemäßigten Zonen werden von der einen Seite von den Wendefreisen, von der andern von den Postartreisen eingeschloffen. Jede derselben ist 43° 4 Minut. oder 645 geograph. Meilen breit, aber ihre Granzlinie an den Polartreisen hat nur 2153, an den Wendetreisen aber 4952 Meilen im Umfange, und der Flacheninhalt einer

jeben beträgt 2405462 Qu. DR. ober 0,260 bon ber gans In dem nordlichen gemäßigten Erbftriche gen Erbflache. liegt außer einem Stucke von gappland gang Europa, bie Canarifchen Infeln; mehr als ein Biertheil von Afrita in Rorden und fast gang Uffen außer bem nordlichsten Theile bon Sibirien, bem fudlichen Arabien, ben beiben oftinbifchen Salbinfeln, allen oftindifchen Infeln und ber Gudfpige von Sina; auf der untern Salbfugel die Azorifchen und Lucapis fchen Infeln, gang Morbamerita (mit Gudgronland) aufer bem nordlichen Umerika von Cumberlandestraffe an und bet GubfpiBe von Californien. Im füblichen gemäßigten Erdfriche liegen auf der obern Salbkugel die Gudfpite von Ufrica und Madagascar, bas Cap be la Circoncision und mehr als bie Gudhalfte von Menholland; auf ber untern Polbtugel Die Gubhalfte von Gubamerita, von Rio be Igneiro an nebft bem Reuerlande und Meufeeland u. f. m. Die Derter, welche in diefem Erbftriche liegen, feben die Sonne mar taglich und zwar immer in berfelben himmelsgegend, bie in der nordlichen gerade im Guben, und die in der fudlichen gerade im Rorden, aber nie im Zenith. Sie haben ' in jedem Jahre nur einmal Krubling, Commer, herbft und Winter, und zwar fo, daß wenn in dem nordlichen Frühling oder Commer, in dem füblichen Berbft oder Win-Die Ungleichheit der Lage nimmt in Diefen Bonen um fo mehr gu, je mehr die Derter von den Wendefreifen entfernt find, fo daß unter den Wendefreifen felbft die langfen Lage und Rachte nur 131 Stunden, unter den Polarfreifen aber 24 Stunden haben. In Unfebung der Barme findet in benfelben ein großer Unterfchied fatt. In ber Dabe der heißen Bone ift die Dipe, und gegen die Polarfreise bin

Ri

ift die Ralte fehr groß, weil dort die Sonne dem Zenis nahe tommt, hier aber immer von demfelben weit entfert bleibt. Eigentlich ift es alfo blos der mittlere Theil derfe ben, der diefen Namen verdient. Die Alten hielten diefe Erl striche fur die allein bewohnbaren, und glaubten, da b heiße dazwischen liegt, daß man aus der nordlichen in b stidliche nicht gelangen tonne.

Die falten Bonen find bie von ben Polarfreife felbft einaefchloffenen Stude ber Erboberflache, miemol es eigentlich teine Zonen ober Gurtel, fonbern Rreisflache find, welche bie Pole gu Mittelpuntten haben, Die nordlich ben Rordpol, die fübliche ben Gubpol. Jeder biefer fa ten Erbftriche bat einen Durchmeffer von 46 Gr. 56 Min im Bogen ober 705 Meilen, und einen Umfreis von 215: Meilen. Der Flacheninhalt betragt alfo 384924 Du. DR pber 0,041 ber Erbfiache. Im nordlichen falten Erbfirich liegen auf ber obern Salbfugel Oftgronland, Spigber gen, Robaja - femlja, bas nordlichfte Gibirien und Lapp land; auf ber untern Salbfugel Mordgronland, bas nord lichfte fowohl befannte als unbefannte Amerifa von bei Cumberlandsftrafe an nordwarts; ber fubliche ift faft gan unbefannt, jene Gegenden ausgenommen, bie James Cool mit ben beiben Forftern bei ber vorletten Erbumfeglung bie aber ben Polarfreis binaus befahren ift, und mit emigen Gife bedeckt. Da die Dole ber Efliptif in ihre Granglinien fallen, fo haben beibe in jedem Sahre, wenn die Conne am bochften febt, einen ober mehrere Tage, an welchen Die Conne gar nicht untergeht; wenn die Conne am niedrig: ften febt, Die Conne gar nicht aufgeht, ober ihr langfier Tag und ihre langfte Dacht bauern langer als 24 Stunden, nehmen nehmen schnell an Lange bis zu ben Polen ju, wo bas gange Jahr aus einem einzigen (6monatlichen) Tage und einer einzigen (6monatlichen) Racht besteht. Da aber bie Conne, auch selbst zur Zeit dieser langen Tage einen fehr niedrigen Stand am himmel hat, ihre Strahlen daher beständig sehr schräg auffallen und wenig warmen, so ist hier die Ralte am strengsten, und man findet sie, besonders die südliche, mit ungeheuren Eismassen bedeckt; deswegen sind diese Lander fast gar keiner Rultur fahig.

Wenn man die ganze Oberflache der Erbe in 10000 Sheile theilt, fo fommen

> auf die heiße Zone 3982 auf die beiden gemäßigten 5191 auf die beiden falten 827.

Alfo machen die jur Rultur vorzüglich geschieften gemäßig. ten Jonen über die halfte, die heiße fast &, die kalten weniger als io des Ganzen aus. Diese Größen hangen von dem Wintel von 23% oder von der Schiefe der Etliptif ab. Da diese Schiefe sich immer zu vermindern scheint, so muß ehedem dieser Wintel und die Verschiedenheit der Riemate und Jahreszelten weit auffallender gewesen senn als ist, und die gemäßigten Erdstriche muffen sich in der Folge immer mehr ausbreiten, die kalten aber sich in engere Granzen zusammenziehen.

III. Noch scheint eine dritte langsame Bewegung biefes Erdfdrpers ftatt ju haben, auf welche uns bie Bemerfungen ber Abweichung ber Magnetnabel führen.

## Betrachtung der Erdoberflache.

## Erftes Rapitel.

Betrachtung ber Erdoberfläche im Allgemeinen un ber Urt ihrer Bilbung.

Der feste Erbkorper ist bisher im Allgemeinen in An hung semer Große, Lage, seines Umfanges und seiner Bhaltniffe zu den übrigen himmelskörpern untersucht weben; ist muß die Gestalt der obersten oder außern Riebetrachtet werden. Die Erdoberstäche steigt bald me bald weniger schnell in die hohe und macht Erhöhunge bald senkt sie sich, wodurch Vertiefungen und Thäler estehen; bald läuft sie in, doch aber gemeiniglich mehr ut weniger abfallende, Ebenen aus, welches zuweilen ni ohne Beihülse dienlicher Wertzeuge bestimmt werden kanr

Diese Betrachtung der Erdoberflache ift fur den S
gnosten ein sehr wichtiger Gegenstand, in so weit als 1) !
Lauf der Gewässer oder der Wasserzug durch die Unebent
ten derselben bestimmt wird; 2) als sich aus dem Oberf
che. Ansehen verschiedene Revolutionen, denen unser Erdti
per unterlegen hat, und noch fortbauernd unterliegt,
tennen und beurtheilen lassen; 3) als die in dem Oberflach
Ansehen liegende Verschiedenheiten große Beziehungen a
bie innere Beschaffenheit des Erdtorpers haben, und dies
innern Verhaltnissen Charafter geben. Diese Gründe mach

Diefen Segenstand bem Geognosten nicht nur wichtig, sonbern die Renntniß desselben ist für ihn wesentlich und unentbehrlich. Nicht minder wichtig ist sie dem allgemeinen Geographen, da in diesem Oberstäche Ansehen unzählige Verhältnisse, als die klimatische Verschiedenheit der Länder, die Rulturverhältnisse derselben, ihre Vertheidigung und ihre Nationalunterschiede gegründet sind.

Unfer Erbforper stellt, wie in bem iten Abschn. iten Rap. erwiesen worden, eine große Rugel dar, beren Durchmesser 1720 geograph. Meilen, beren jede 3811 Toisen mißt, beträgt. Aber biese Rugel ist nicht vollfommen glatt und eben, sondern auf derselben wechseln Erhöhungen und Bertiesungen ab. Aber so groß auch jene bei dem ersten Neberblicke unserm Auge erscheinen mögen, da wir nur einen ganz kleinen Theil der Erdoberstäche mit einemmale zu übersehen im Stande sind, so sind diese, selbst die größten, boch, wenn man sie mit dem Durchmesser der Erde vergleicht, außerst unbeträchtlich, und bei weitem nicht mit den Unebeuheiten eines Pfesserforns zu vergleichen.

Die Verschiedenheit der Unebenheiten unsers Erdforspers liegt theils in der mehrern oder mindern Allgemeinheit derfelben, das ist: in dem größern oder fleinern Grundsschenumfange, vermöge deffen sie immer fleinere und fleinere Berschiedenheiten der Unebenheit einschließt; theils in der mit dem Grundflachenumfange verbundenen hohe und dem Berhaltniffe dieser zu jenem; theils in der Sestalt der Unebenheiten selbst.

Die Hauptverschiebenheif der Unebenheiten des Erdforpers, nach der fich alle übrigen richten, und die also zuerft in Erwägung gezogen werden muß, ist die mehr oder hauf mindere mindere Allgemeinheit Diefer Unebenh ten, das ift: ber groffere ober fleinere Grundflachen fang, und die groffere ober geringere Anzahl ber fpecie Berfchiedenheiten, welche fie einschließt und in fich begrei

- 1. Die gang allgemeinen Unebenheit des Erdforpers werden durch das Niveau des fie un benden Waffers bestimmt. Man nennt die über das A fer hervorragende trockne Erdoberflache Laind; die Waffer bedeckte gang allgemeine Vertiefung Geegrun
  - 1. Die großen aneinanderhängenden Landmassen von nals 100000 Quadratmeilen heißt man festes Land (Conent); die kleinern, von allen Seiten mit Wasser umstossen Inseln (Holme, Eilande) x). (Kleine Eilande in Flussen auf Landseen heißen Werder). Größere oder kleinere In gruppen, vornehmlich in Golsen, Buchten und zwischen seigen Archipele, Scheeren. Sind die Lamassen nut in einem schmalen Stricke mit dem sesten Lander bunden, und auf drei Seiten mit Wasser umgeben, so ne man sie Halbinseln (Cheronese); so wie man eben nicht träckliche in ein Wassergebiete auslausende Landmassen La zungen nennt. Undere Verschiedenheiten sindet man beim sten Lande in Rücksicht der Landengen oder Erdengesten Landen gen oder Erdengesten Landen gen oder Erdenges
  - x) Eigentlich giebt es lauter Inseln, ba der augemeine Ocean aue Lat ber Erbfugel umfließt. Er bildet vornehmlich gang große, n nach Rorben als nach Saben tiegende Inseln von sehr umregelmäß Geftalt. Die eine auf ber diesseitigen halbfugel bat ihre größte 2 dehnung von Nerbolt nach Sabmeft, und enthält drei hauptlät der Erde oder Belttheile, nämlich Europa, Affien, Afrifa; die der liegt dieser fast entgegen auf der jenseitigen habbugel, und stredt fich der größten Länge nach von Rordwest nach Saboft, i begieift den vierten Belitheil. Außer diesen beiden vornehmsten feln des Erdballs erhebeit fich nur einige von beträchtlicher Größe, Reu : Honand, Reu: Seeland, Neu: Guinea zwischen Amerika uns fein als die vornehmsten des in neuern Zeiten als benannten fa ten Weltthe is, nämlich Australien oder Polynessen; bingegen a eine sehr große Menge fleinerer überau zerstreuter Inseln aus innabsehbaren Meereesstuthen empor.

welche zwei benachbarte Meere von einander trennen, g. B. die Erdenge von Gues, mittelft welcher Afrita mit Affen gufammen: bangt, und bas mittellandische Meer von dem rothen Meere - trenut, die Erdenge von Banama oder Darien, welche Rord: und Gudamerita verbindet und das Nordmeer von dem Gud: meere trennt; ber Seefuften (Ruften, Beftabe), welche ber ethobete Rand eines Landes am Meere find, und bei den Rluffen Ufer, Strand beigen; ber Außenbeichlanber, mit weldem Ramen in Marschlandern dasjenige Land belegt wird, weldes außerhalb einem burd Aunft aufgeführten Deiche (Damme ) theils als neuer Anmuchs, theils als anbrechendes Land fic befindet, und der Fluth und Heberfdmemmung ausgefest ift; ber Borgebirge (Cap, Cabo), welche in bas Meer fich er: Aredende Berge ober Sugel, Landfpigen find; ber Paffe, en: ger Bege burch ein Gebirge, die Thaler beifen, wenn fie awifden Bergen befindliche tiefere Chenen bilden.

Die Infelu theilt man in Absicht auf die Große in große, wenn ihre Oberfidche juber 1000 und mehrere Qu. M. begreift, Eleine (Juselchen), wenn fie 3 deutsche Meilen und weniger Biddeninhalt haben. In den großen Infelu unfere Erdforpere Technet man

| 1) in Europa    |          |        |            |       |               |
|-----------------|----------|--------|------------|-------|---------------|
| Großbritannien  | (Engla   | nd und | Chottland) | 4516. | Qu. M.        |
| Island          |          | 2      |            | 2650  | <del></del>   |
| Irrland         | 5        |        | \$.        | 1716  | <u> </u>      |
| 2) in Affen     |          |        |            | •     |               |
| Borneo          | Ę        |        | •          | 14250 |               |
| Sumatra         | *        |        | <b>s</b>   | 8062  |               |
| Celebes         | 8        |        | s,         | 4270  |               |
| Japan (Riphon   | <b>.</b> |        | ! <u>.</u> | 3800  | <del></del> · |
| Manila          | \$       |        | £          | 3500  |               |
| Magindanao      | ₹.       |        |            | 2500  |               |
| Zava            | 3        |        |            | 2400  |               |
| Selan (Ceplan   |          | ર      |            | 1730  |               |
| Formola n. s. n | ١,       | f      | *          | 1060  |               |
| 3) in Afrika    |          | •      |            |       |               |
| Madagascar      | Ę        |        | •          | 10500 |               |
| 4) in America   | _        |        |            |       |               |
| Remfoundland    | p. s. w. |        | 4          | 2090  |               |
|                 |          |        |            |       |               |

2. Auf unferm Erbforper nimmt bas feste Land nut etwa fiber 3059675 Qu. M. (nach anbern Bestimmungen gar nur ?

ober 1856421 Qn. M.) ein, und biefes theilt man in fand Abschnitte: 1) in Europa, 2) Afien, 3) Afrita, 4). rita, 5) Subinbien, letteres in Absicht des Conti Reuholland. Diefe Abschnitte heißt man Erdtheils

Rach einer von Tempelmann und Klugel genommenen 1 nung giebt herr Bode den Flachenraum von

| Europa      | =   |             | \$               | 184194  | DIE        |
|-------------|-----|-------------|------------------|---------|------------|
| Asien       |     | \$          | •                | 752505  | -          |
| Afrifa      | ;   |             | =                | 509950  | ~          |
| Nordamerita | vom | Mequator    | an =             | 357212  | ` .≍       |
| Gudamerifa  |     | :           |                  | 263667  | ¢ <b>≠</b> |
| Renholland, | Neu | seeland uni | <i>Reuguinea</i> | 172000  |            |
| _           |     |             |                  | 2220528 |            |

ober zufolge dieser Bestimmungen bebeckt Europa ben 50sten ben 12ten, Afrika ben 18ten, Nord = und Sudamerika ben und die drei größern Inseln Sudindiens den 54sten Theil 1 Erdstäche. Rechnet man nun auch die übrigen zu Sudindies ftralien, Polynessen), dem fünsten Welttheile einiger Then gehörigen Inseln, als das Land der Papuas, Neubritz Louisade, Neutreland, und mehrere in der heißen und de chen gemäßigten Zone gelegene Inseln, und das, was den un Entdectungen zufolge noch für die Größe von Amerika beiten senn nöchte, auf F. Million Qu. M., so hat man i sämmtliche troche Land doch nur 2339528 geogr. Qu. M. gegen die Größe der Augelstäche von 9282060 geogr. Qu. halten, zeigt, daß über \( \frac{2}{3} \) der Erdstäche mit Wasser beded und das seste Land noch nicht \( \frac{1}{3} \) beträgt, von welchem der Theil in der nördlichen Halbstagel liegt.

Die bestehende geographische Abtheilung in funf Weltts nicht gang physisch richtig und naturlich. Sie batte bester i Natur gemäßer seyn tonnen, da Asien und Europa ein menhangendes Ganzes ausmachen, und ihre Granzen sell iht nicht politisch genau bestimmt sind; dagegen Nord un amerika nur durch die schmale Erdenge von Panama zuschängen, und also eher als besondere Erdtheile, vielleicht kliche unter dem Namen Columbium, das nordliche und Namen Amerika, aufgestellt werden konnten.

3. Die Große bes Weltmeers und fein eigentliches Ber jum Lande last fich freilich nicht mit volltommener Beftin angeben; indeffen ergiebt fich auch nur bei einem fluchtige: auf den Erdforper, daß bas von de Lisle angenommene A

nie, wodurch er die eine Balfte der Erdlugel als eine Ballerflas de, Die andere aber als Land anfieht, nicht das richtige fev. Es ift vielmehr ausgemacht, daß ein bei weitem großerer Theil ber Erbe mit Baffer bededt ift. Gemeiniglich fest man feft, baß etwa & ihrer Oberflache Baffer, und nur & Land fep. Da nun die gange Augelfläche ber Erbe 9282060 geograph. Qu. M. in fich faßt, fo macht bas Meer 6188040 folder Meilen aus. Bim= mermann y) bat die über biefen Gegenstand vorhandenen Berechnungen mit einander verglichen, und fur die noch unbefann= ten Lander ein geringeres Mage angenommen. Er giebt nach einer Mittelzahl bas Berhaltniß 2186082 ju 6070696, bas ift: von 10 ju 27 an, woraus fich ergiebt, bag ber Ocean gwar mehr als das Land, daß aber diefes mehr als & ausmache. Da aber feit Erscheinung feines Werts fo manche neue und bedeutende Entbedungen in der Erdfunde gemacht worden find, fo mochte diefe Bestimmung wohl anders ausfallen \*). Die genauere Er= drterung dieser Materie gehort indessen eigentlich in die all= gemeine pholische Erdbeidreibung. Gest man mit Buffon z) gine gewiffe durchgangige Tiefe und diefe auf 600 Toifen feft, fo ergabe fich ein Waffervorrath, ber binreichend mare, die Erde aberall 600 Juge hoch damit zu bededen, und wollte man die= fes Baffer in eine Daffe zusammenbringen, fo murbe fie eine Rugel bilben, beren Durchmeffet 60 frangof. Meilen betruge.

Der größte Theil bes Oceans liegt auf ber füblichen halbingel, so zwar, daß die Erdfugel unter dem Aequatox als getheilt
angenommen in zwei halbingeln zerfallen wurde, die sich auf
eine auffallende Beise von einander auszeichnen, indem die
ndrbliche größtentheils aus Land, und die füdliche aus Wasser
besicht, und man konnte hiernach die Erde füglich in die Landund Wasserhalbingel abtheilen.

A. Betrachten wir das Land nach seiner localen Bertheilung auf den Erdforper selbst, so findet man, daß das Hand

y) Geographilde Geldichte des Meniden und ber angemein verbreiteten vierfaßigen Thiere 3r B. (Leipzig 1783. 3.) G. 97.

<sup>\*)</sup> Nad Bode's neuester Schänung faffen die fanf Welttheile 2\frac{1}{2} Millios nen Qu. M., aus abrige Infeln jufammengenommen faum \frac{1}{15} Mills tion Qu. M., so daß far den Klächenraum des auzemeinen Oceans nech beinabe 7 Minionen übrig bleiben.

<sup>-2)</sup> Mugemeine Raturgefdichte Ir B. G. 290.

Land für fich wieder specielle Unebenheiten hat, welche m zum Unterschiede von jenen gang allgemeinen Unebenheit bes Landes in bas Sochland und in die Nied rung eintheilt.

Das hochland theilt fich wieder in Gebirge und in bazwischen liegende niedere Gegenden. Die Niederung i ficht auch aus besondern Unebenheiten, und das hüglit Land macht ihre Erhöhungen, und die vollsommenen plan find besondre Verticfungen. Eben so find die Gebirge wiet sehr uneben und zerschnitten; sie haben merkliche Erhöhu gen — Gebirgshöhen, und Verticfungen — Ther; die Gebirgshöhen zerfallen wieder in Berge un Schluchten.

Die Unebenheiten bes Erbkörpers sind daher sechsfact band Sochland Sebirge Sebirgs Serge hohen Schlucht Ehaler

Niedere Segenden Eand Ebenen

Niederung

und foldergeftalt jufammengefest, baß die fpeciellen Unebenheiten immer die unebenften Theile, oder die hochfte Erhöhungen bes Erbkorpers conflituiren.

Der vertiefte Theil bes feften Erdtorpers heißt Dieb rung, ber erhabene Sochland. Beibe find verschiebentlie auf bem festen Erdtorper vertheilt.

Miederungen find jene große, weit erftrecte (o mehrere 100 Meilen in die gange bei einer verhaltnigmaß gen Breite und geringen Sohe), flache und wenig unebene Segenden. Durch ihre weite Erstreckung unterscheiden fie fich von den Planen. Das Dochland begreift in sich die gleichfalls weit erstreckten, erhabenen und unebenften Gegenden der trocknen Erdobersläche. Sewöhnlich ist die Riederung und das Jochland so vertheilt, daß erstere nicht weit von den Rusten entfernt ist, letzteres aber die Mitta des Landes einnimmt; doch sindet man auch Beispiele vom Gegentheil, da bisweilen das Jochland auf der einen, und die Niederung auf der andern Seite desselben liegt.

Bon folchen Sauptniederungen liefert 1) Europa ein Beifpiel, Die fich zwifden großen Sochlandern burchzieht. Gie begreift den oftlichen Theil von England, den nordlich-Ren Theil von Franfreich, Die Riederlande und Mordbeutschland, Dannemart, Schleffen und bie Laufit, Preugen, Poblen bis auf ben fublichen Theil, und bas gange Europaifche Rufland bis auf ben norblichen und norboftlichen Theil, einen gang fleinen Theil von Schweben, namlich Sothland und die Rrimm in fich, und endigt fich an bem großen Caucafifchen Sochlande, Das fübliche Sochland, bas biefe Mieberung begrangt, begreift bie Pprenden, Cub. und Mittelfranfreich, gang Italien, Gud. und Mittelbeutschland, hungarn, bie Rarpathen, Siebenburgen und Die gange Europaifche Turfei in fich; bas nordliche aber Arrland, Schottland, ben großten Theil Englands, Scanbinavien, gappland und einen Theil von Mordrugland. 2) In ber Mitte von Uften ift eine zweite große Rieberung. befindlich, welche unter bem Ramen ber Steppe befannt ift. Eine vorzüglich große Dieberung ftellt auch bie Sanba wufte Robi oder Schamo in ber fleinen Bucharei, Die fich bid' \$ 5

bis über bie Mongolei verbreitet, eine kleinere Arabien bar. 3) Im Innern von Afrika ift mahrscheinlich auch eine fehr große Niederung, die Buste Sarah. 4) Amerika besite deren zwei, eine in der nördlichen Sälfte desselben, welche von dem Missisppischusse durchströmt wird, und sich von einer Stite an das Apalachische (blaue) und Alleghanygebirge anlehnt, von der andern Seite von den Westindischen Infeln begränzt wird; die andere in Cudamerika, welche sich bis an die Anden erstreckt.

Das Sochland hat wieder fpecielle Unebenheiten, als

- 1) Gebirge.
  - 2) Bergiges Lanb.
  - 3) Soch . und } hugliches land.
- 4) Ebenen, burch welche bie erftern brei Sochlandes oberflachen unterbrochen werben.

Die Niederung unterscheibet sich von dem Hochlande nebst der böhern Lage des lettern in Hinsicht auf das allgemeine Niveau des Gewässers auch noch dadurch, daß die Sebenen in dem Hochlande nur einen geringen Theil gegen die Erhöhungen, sondern die Gebirge den größten, das bergige und hügliche Land den kleinern, und die Sebenen den kleinsten Theil ausmachen; in den Niederungen fast alles Ebene ist, des hüglichen Landes nur wenig sich findet, und das bergige Land sast gentz fehlt, oder doch nur isolirt und von geringer Köhe vorkömmt.

B. Gebirge im geographischen Sinne heißen für fich zusammenhangenbe Gruppirungen von mehrern speciellen Erhöhungen von einer beträchtlichen hohe. Jedes Gebirge macht also eine Gruppe für sich aus, und ift von dem andern abgesondert, und eben beswegen tommt ihm eine eigene Benennung zu. Im geognostischen Sinne unterTheibet man Ur - und jungere Cebirge, als Granit, Gneiß., Thonschiefer - und Trappgebirge u. f. w. Bei diefen hat man auf folgende Stude ju feben:

1) auf die Bestimmung ihrer Einzelnheit.

Unter Einzelnheit wird dasjenige verstanden, was ein Gebirge für sich ausmacht. Sie wird durch die vollige Zusammenstellung aller berjenigen Unebenheiten, die ein Sebirge ausmachen, zu einem Sanzen, und durch Trennung dieses Sanzen von allen andern ihres Gleichen bestimmt. Man erfennt also die Einzelnheit eines Gebirges aus der volligen Gruppirung aller der Unebenheiten, die das Sanze ausmachen (denn jedes einzelne Gebirge ist allemal vollig gruppirt), und aus der ausgezeichneten Trennung eines Sebirges von dem andern.

Solche haupttrennungen, die ein Gebirge von bem anbern unterscheiden, find folgende:

- 2) Ebenen. Go trennt eine Ebene bas Sauristifche Gebirge von ben Rarpathen.
- b) Thaler. So trennt ein hauptthal ben Schwargmalo von den Bogesen oder dem Wasgau, die Tyroler von den Schweizer Alpen.
- c) Bergiges und hugliches Land. Durch biefes ift ber har; von bem Thuringer Balbgebirge, ber Speffart von bem Tauristifchen Gebirge getrennt.
- d) Wendungen, das ift: eine ausgezeichnete Beranderung der Richtung. Dies ift ber Kall bei ber Abfonderung der Alpen von dem Odenwalde, bes Erzgehirges von dem Fichtelgebirge, des Schlefisch-Mahrischen Gebirges von den Karpathen.

Wenn auf biefe Urt zwei Gebirge unmittelbar gufammenstoßen, bann find fie fchwer zu unterscheiden, und man kann bann nur in jene Gegend ihre Scheidungslinie seben, wo beide Gebirge eine geringere Breite und Sohe zeigen, z.B. das Erz. und Fichtelgebirge.

Jebes einzelne Gebirge muß einen eigenen Namen haben, fo wie jeder einzelne Menfch, jede einzelne Stadt. Dies ift bei den meisten Gebirgen ist schon der Fall, doch nicht bei allen. Die schon bestehenden Namen sind theils ganzen Strichen von Gebirgen, theils einzelnen Theilen eines Gebirges beigelegt, in beiden Fallen muß sie der Geograph und Geognoste naher bestimmen, und zwar im erstern Falle einschranken, im letztern Falle erweitern.

- 2) auf die Theile, aus welchen ein Gebirge befteht. Diefe find;
  - a) Der Hauptgebirgerücken. Die Gebirge find ans mehrern hinter einander und hoher über einander liegenden Strichen von Bergen zusammengeseht. Man nennt dieselben, so wie sie nach der Erstreckung des Gebirges über einander liegen, Gehirgshohen. Ein Hauptjoch zieht sich zusammenhängend, das ist: ununterbrochen und nie durchschnitten in der Mitte nach der ganzen Erstreckung fort, und in diesem liegen gewöhnlich die hochsten Gebirgspunkte. Dieses Hauptjoch beißt auch der hohe Gebirgspunkte. Er macht den Wasserheiler aus, und von ihm fließen die Flusse nach beiden Seiten zu. Er theilt das Gebirge in zwei, oft sehr ungleiche Hälften, so daß der eine Abhang sehr steil, der andere sehr flach und ausgebreitet ist.

b) Die Abfalle des Gebirges. Co wie die Bes birgehohen gegen bas Sauptjoch, ober ben Sauptgebirgeruden binanlaufen, wird bas Gebirge baburch zerfdnitten, und nach bet Confirmation berfelben enti fteben praffige und platte ober fanftige Gebirge und Bebirgetheile; aber bie Continuitat barf boch nicht fo unterbrochen werben, bag bie Gruppirung aufhort. Die beiben Sauprgebirgetheile nach bet gangen Erffres dung bes Bebirges von bem Sauptgebirgeruden berab beifen die Abfalle des Gebirges, und biefe beiben entgegengesetten Abfalle bestimmen bie Breite Des Gebirges. Man benennt fie nach ben Weltgegenden. Go beift der nach Bohmen geborige fteilere Abfall bes Erzgebirges ber fubliche, bet nach Churfach. fen gehörige fanfrere ber nordliche. Gewohnlich biene ber bobe Gebirgerucken gur politischen Grange. Die Erftredung bes Sauptioche bezeichnet die gange bes Gebirges.

Kilas a) war der erste, der die Bemerkung machte, daß gei wihnlich ein Abfall der Gebirge steiler ist, als der andere, und daß die Natur bei der Bildung dieser Abfalle auf die relative Erstreckung des Gebirges nach den Weltgegenden Rücksicht gei wonsmen babe, indessen beschränkt sich Tilas Bemerkung blos auf die Erstreckung in die Länge, und nicht auf die Erstreckung in die Breite, und in Absicht der erstern bemerkt er, daß der steil lere Abfall immer gegen jenen Theil des Landes statt habe, dessen Boden am meisten erhöhet ist, und in Bezug auf Schweden derselbe in dem südlichen und öftlichen Theile östlich oder südehsstlich, in dem nördlichen Theil westlich ist. Bergmann by handelt bestimmter von dem Werhalten der Absälle der Gebirge zu ihrem verschiedenen Obersiche Aussehen, und er nimmt un,

a) R. Somebiiche Abhandl, 22t 33. 1760.

b) Physliche Erdbefdreibung, a. d. Schwed. b. Abhl. Breifsmathe 1769; 4, 5, 31. E. 95.

baf in ben von Norben gegen Guben fich erftredenben Gebirgen ber meftliche Abfall fteiler als ber oftliche, in ben von D. gegen 28. auslaufenden ber fteilere Abfall gegen Guben gefehrt ift. Diefe Unnahme grundet fich auf folgende Beobachtungen : bag in Gcan-Dingvien ber Gewoberg, ber in fublider Richtung fortlaufend Soweden von Rormegen trennt, gegen Beften oder gegen Ror wegen feiler abgefrurgt ift ale gegen Diten ober Schweden, und awar in dem Berhaltniffe wie 40 ober 50 au 4 ober 2; daß die Alpen fteiler gegen Weften und Guben als gegen Diten und Dors ben abfallen (welche Unnahme aber mit Sauffnres Beobachtungen am Cramont c) nicht übereinstimmig ift); die Corbifferen ibren feilern Abfall gegen Beften dem ftillen Ocean gu, den fanftern gegen Diten haben. Buffon d) behauptet baffelbe in Abficht der von Rorden gegen Guden giebenden Bebirge, fagt aber von ben pon Beften gegen Often auslaufenden nichts aus; nach ihm ift der Abfall ber Cordilleren gegen Weften fteiler als gegen Diten; Die Gebirgetette, welche Ufrifa theilt, und von dem Cap ber guten Soffnung bis zu ben Mondgebirgen fortitreicht, ift gegen Weften fteiler abfallend als gegen Diten; bie Bebirge in der Salbinfel Inbiens, vom Cap Comorin angufangen, find fteiler gegen Weiten abgefrurat, überhaupt follen die Gebirge ber neuen Belt alle eine ber Mittagelinie, die ber alten eine ber Meguatoreallinie parallele Richtung haben. v. Buch e) behauptet, bag bei lestern bie fubli= den Abbauge vom hohen Gebirgeruden berab ftete weit furger und pralliger find ale die nordlichen, und fuhrt ale Beifpiele außer bem eben angeführten Erzgebirge bie Porenden, bie Schweiger, Ga= povifchen, Matlanbifden Alpen, noch mehr bie Rarntbifden, Grai= ner und Eproler, bas Lauristifche Gebirge in Galaburg, bas Schlefifch = Mabrifche, die Rarvathen felbit an, wie es icheint, auch ber Samus in ber Eurfei, vielleicht auch ber Altai; bas Rertiding= Fifche Gebirge u. f. m. herrmann f) fagt und, die oftlichen 216= falle fepen fanfter als bie weftlichen, wie bies ber Rall am Gemoberge, an ben Alpen, Appenninen, bem Caucafus, bem Ural ift, ermabnt aber ber nordlichen und fublichen Abfalle mit feinem Borte. Lametherie g) fpricht viel von dem ungleichen Abfalle ber Gebirge

c) Voyages dans les Alpes. T. IV. 5. 916-919. p. 97-102.

d) Epoque de la nature. 1778. p. 189.

e) im Bergmannifden Journale. 1792. 2r B. G. 385. 386. Mete.

f) Ueber bie Entftehung der Gebirge und ihre gegenwartige Beichaffens beit. Leipzig 1797. 8. G. 90.

g) Theorie de la terre T. IV. S. 1151, 1152, p. 380, 381,

Bebirde gegen D. und 2B., nichts von fenen gegen D. und G. Rach ibm ift ber Abfall ber Corbilleren gegen Westen fteiler als gegen Dien. In Afrita follen bie westlichen Abfalle im Gegete theil fanfrer als die oftlichen gegen den Indischen Ocean ju fenn, und ber Kall mit ber Bebirgereibe Afrita's an bem rothen Meere fatt baben. Gben fo foll die Bebirgelette Arabiens lange bemfelben Metre steil abfallen, die Kette des Libanon, die fich in Kleind affen bis an bas fdmarge Meer erftredt, gegen Beften, bas ift: gegen bas Mittellandiiche Meer au fteiler als gegen Often bemt Euphrat an fallen. Der Taurus fallt fteil gegen Rorben, fanft gegen Suden ab. Weit erstreckt find die Abhange ber Bebirge in Sina und der halbinsel Korea gegen Often und Rorden, Reil abgestützt gegen Guben. Die Rufte von Malabar ober bie mefte liche Rufte ber Salbinfel Indiens ift unjuganglich, Die Bergfette Bate (Bauts) fallt fieil gegen biefelbe binab, aber fanft gegen Die Ruite Coromandel oder die oftliche Rufte. Europa bat diefelben Erscheinungen aufzuweisen; bies ift der Fall mit dem einigemale angeführten Sewoberge; mit ben Savoper Alpen, die fteiler gegen Atalien als gegen Frankreich gu fallen, mit ben Dyrenden, bie gegen das Mittellandische Meer fteil, fanft gegen den Deean abgestarzt find. Die sanftern Abfalle febt er in jene Weltgegend mo bie Große der Rluffe auffallend betrachtlicher ift; aber diefe Annahme ift unstatthaft, da bei jenen Gebirgen, welche fich weit in das Land erftreden, die fteilern Abfalle ftartere Fluffe und Strome aufzuweis fen baben tonnen, als die fanftern. Als Beifpiele tonnte man bie Dirfeite der Gebirge Spriens, die Westseite des Schlesisch : Mahriiden Gebirges auführen. Mande Kluffe nehmen auch aus Geen ibren Urfprung, wie der Shannon in Jrrland; von manchen weiß man ihren Urfprung nicht mit Bestimmtbeit anzugeben. Rach Korster sollen die ind : und sudwestlichen Abfalle steiler als die norditden und nordoftlichen fepn. Bon allen bieber gemachten Bemertungen über die Abdadung ber Gebirge in allen Belttheis Len find dies die Refultate.

#### In Europa:

- 1) Das Gebirge zwischen Schweden und Norwegen, ber Sewoa berg hat seine Richtung von Norden gegen Suden, den steie lern Abfall gegen Westen.
- 2) Die Karpathen haben ihre Richtung von Often gegen Beften, ihren fteilern Abfall gegen Suden (gegen Ungarn), den fanftern gegen Rorben (gegen Poblen).
  - 3) Rad Balfer find die Abfalle ber Schottischen Gebirge gegen Beites

Weften fleiler; nach Jamefon ift ber fublice Abfall ber Gebirg auf ber Infel Urran fanfter ale ber norbliche b).

4) Die Gebirgefette in Wallis fallt feiler gegen Weften als geger Guden ab.

5) Das Bohmifche Erzgebirge ift fteil gegen Suben ( gegen Bob men ) abfallend i).

6) Die Richtung bes Gebirges swifden Schleffen und Bobmen if von Dften gegen Beften, ber fieilere Abfall gegen Norden k) bie von dem Riefengebirge von ND. gegen SB. auslaufender Arme fallen minder fteil gegen Weften ab 1).

7) Der Meigner in Beffen ift gegen R. und D. viel fteiler abge

fturat als gegen G. und 2B. m).

8) Der hars und der Sabichtewald find nach Forfter fteiler geger Guben abgefturgt.

9) Die Porenden, die von Often gegen Weften laufen, find fiei

ler gegen Guben (gegen Spanien) abfallend n).

10) Die Gebirge der Krimm find nach Forfter fteil gegen Guden abgefturgt.

#### In Mfien:

11) Die Kette des Urals, die in der Richtung von Rorden gegen Suden lauft, fallt fteiler gegen Westen als gegen Often ab o).

12) Die Gebirge Armeniens im Weften vom Ural find freil gegen Beiten und Rorden abfallend p).

13) Die Kette bes Altai fallt gegen Guden und Weften fteiler ab, ale gegen Norden und Often q).

14) Eben fo verhalt es fich mit dem Caucafus r).

15) Die

- h) Jameson mineralogische Reisen durch Schottland, der Ueberfetz. 4. 1802. 8. v. Muder. S. 12.
  - i) Charpentier mineralog. Geographie ber Churfachf. Panbe. E. 75. b. Buch im Berginann. Journal. 1791. 2r B. G. 384.
  - k) Mamann Reife vom Riefengebirge. Beipgig 1798. 8. G. 335.
  - 1) Journal de physique par Lametherie. T. IV. p. 157.
- m) Fauft im Bergmann. Journal. 1787. Ir F. G. 272.
- n) Carbonnieres Reife nach ben bodben frangofifchen und fpanifchen Porenden. Strasburg 1789. ber Ueberf. 12 B. G. XIII.
- 6) herrmann: Ueber die Entftehung der Gebirge a. a. D. Befdreibung bes ihrale. E. 389.
  - p) Pallas Reifen. G. 277.
- ( q) herrmann Beidreibung bes Urate. E. 390.
- r) Schriften ber Gefeuich, Raturf. Freunde ju Berlin. 38 26. 6. 471.

- .. 15) Die Gebirge Ramtichatta's find gegen Often s).
  - 16) Der Chaut ber Salbinfel Indiens gegen Beften.
  - 17) Die Bebirge Spriens, Die von Morden gegen Guben ibs ren Lauf nehmen und bas mittellandische Meer begrangen. gegen Weften fteiler abgefturgtit).

#### In Amerita:

18) Die Cordilleren, bie in ber Richtung von Rorben gegen Suden laufen, find gegen das ftille Meer ober Beften, fo mie

19) die Bebirgetette von Buyana, die von Dften nach BB. fien lauft, steil gegen Suben bin abgesturgt u).

Rirman x) folgert hierans, daß alle Gebirge von Often nach Beften, oder von Rorden nach Guden, oder in einer mittlern Richtung zwischen beiden laufen, von welchen letteren alles baf felbe gilt, mas von erfteren ausgefagt werden fann, um fo mebr, je mehr fich bie Richtung erfterer von D. nach 2B., ober letterer von Rorden nach Guben nabert; und bag eine boppelte Kluth des Waffers, eine von Often nach Weften, und die andere von Rorben nach Guben ftatt gehabt haben muffe.

- c) Der Ruft. Un tem Umfreise ber Abfalle finbet fich ber Ruß des Gebirges. Er ift von geringerer Sobe, lauft gemeiniglich um bas gange Gebirge herum, und macht alfo den Contour beffelben, außer in bem Ralle, wenn bas Bebirge unmittelbar an ein anberes floft.
- d) Die Enden Des Bebirges. Diejenigen Theile, mit welchen ber hauptgebirgerucken, in bem, wie gefagt, meiftens, aber boch nicht immer, die großten Erbohungen liegen, bei bem Aufhoren feiner Erftreckung endigt, constituiren bie Enden bes Gebirges.

werben

- s) Pallas in Actis Petropolit. 1777. p. 43.
- e) Lametherie Theorie de la terre, T. IV. p. 380.
- u) Condamine Voyage. p. 140.
- x) Kirwan An essay on the declivities of mountains. Dublin 1800. - and in Nicholfon Journal. 1803. April. - im Auszuge im Tournal Britannique. T. XVI. (an IX) p. 147 - 171. und deraus im Magagin f. t. neueften Buftand ber Raturtunde. 78 B.

werben baher nach bem hohen Gebirgerucken und be Lange bes Gebirges bestimmt. Go stöft bas weftlick Ende bes Erzgebirges an bas Saalthal, und bas of liche an bas Elbthal.

Diefes find die wefentlichen Theile des Gebirges, all folche, die fich bei jedem Gebirge finden. Bei einigen er geben fich aber auch noch folgende gufallige Dinge:

- e) Die Gebirgsarme. Wenn sich Stude bes Ge birges von der hauptmasse besselben unter verschiedener Winkeln losziehen, und sich mehr und weniger wei ins Land hinein erstrecken, getrennt werden (sich ab werfen), und mit der Gruppe nur in einer hohert Stelle der Erstreckung in einer größern Breite zusam menhangend fortziehen, so werden diese Arme des Ge birges genannt; benn sie qualificiren sich nicht zu ei nem eigenen Gebirge, weil sie von der Stelle aus, wi sie von dem hauptgebirge abgehen, auch zugleich at hohe abnehmen (abfallen). So zieht sich von dem Erzgebirge ein Gebirgsarm nach Meißen zu ab.
- f) Der Bufen Des Gebirges. Wenn bas Gebirge bom Abhange oder vorzüglich am Fufe einen Einlig macht, fo heißt biefer der Bufen bes Gebirges.
- g) Die Gebirgshohen. Finden fich an den Abfal. len besondere erhabene Punfte, so werden biefe mit dem Ramen ber Gebirgshohen belegt.
- h) Die Mulden. Findet fich bagegen an ben Abfallen bes Gebirges eine betrachtliche Bertiefung ober Aushohlung, fo fagt man, bas Gebirge mache eine Mulbe.
- i) Die Platten. Finden fich an den Abfallen Ebenen, fo beißen fie Platten.

3) auf die mittelbare Berbindung ber Gebirge.

Dbgleich ein Gebirge von dem andern burch eine der '(unter 1) angegebenen Trennungen abgefondert fenn muß, fo fteben fie doch immer in einer entfernten Verbindung, wie dies folgendes Bild, das von dem deutschen Hochlande hier aufgestellt werden foll, außer Zweifel fest.

3ch fange bier mit Bohmen an, und gwar wegen feiner porguglich boben lage in Bergleichung mit andern landern.

Diefes Land umgeben von allen Seiten Bebirge, unb zwar in Nordoften und Often bas Riefengebirge und bas Schlefifd . Mabrifche Gebirge, in Gudoften bas Bebirge gwifchen Mabren und Bobmen, in Gudweften ber Bohmerwald, in Weften bas Rich. zelgebirge, in Nordweften bas Erggebirge, in Rorben bas Laufiber. mit bem Ifergebirge gufammenbangende Gebirge. Die Ubfalle bes Mabrifchen und Bob. mermaldgebirges gieben fich weit in bas gand hinein, und ibr Ende in dem füdweftlichen Theile beffelben ift gum Theile noch bergiges und hugliches Land. Das Mittelgebirge, bas fich aus bem Elbogner Rreife burch ben Saager in ben Leutmeriger Rreis gieht, ift größtentheils als Glos bes Erje gebirges zu betrachten. Zwischen biefen Gebirgen liegt bie großte Bohmifche Cbene.

Eine zweite große in Sachsen befindliche Ebene schließt an ber Guboffeite bas Erzgebirge, an ber Gubwestseite bas Bichtelgebirge (von welchem bas Floggebirge feinen nordlichen Abfall in bas Saalthal, also tief in bas Land hinein hat), von ber Westseite bas Thuringerwald gesbirge und bas in heffen liegende Werrathal (in welches

sich die Flöggebirge des harzes und des Thuringerwal gebirges herunterziehen, und zwischen welchen beiden eschirges herunterziehen, und zwischen welchen beiden eschirge, der Riffhäuser, sich erhebt), der Nordseite der Harz (von welchem sich die vielen un ausgebreiteten Floggegenden gegen Norden hinab in Nobersachsen verbreiten, an die sich erst wieder an der Oberund Mittelweser kleine Gebirge anschließen) und das der Niedersaale sehr kleine auf altem Floggebirge ausliege de Porphyrgebirge, das Petersgebirge, an der Ofeite das Elbthal, bis zu welchem sich das Erzgebirge un harzgebirge hinabziehen.

An die Rarpathen in Ungarn schließt sich das grie Tauristische Gebirge, bas an der Granze von Riede ofterreich, Riedersteyermark und Obersteyermark bis a die Ober-Ens lauft. Bon Croatien her zieht sich zwischen Italien einerseits und Krain und Karnthen andere seits das Evrnische und Julische Alpengebirge (bewieder mit den Rhatischen, helvetischen und Französisch) Alpen einen und benselben Gebirgszug bildet). Zwische biesen geogen Gebirgen, an deren ersteres sich no in Besten die Tyroler Alpen anschließen, liegen die Riede ofterreichischen Länder, die ein gegen Westen sich verengeri bes Bassin bilden.

Die Eproler Alpen find blos burch bas Mein thal von ben Schweizer Alpen geschieden, und f laufen mit dem Lauristischen Gebirge ziemlich parallel. D Schweizer Alpen machen gegen Schwest einige Biegunger und werden durch bas Thal der Rhone und den Genfer Se von den Savoper Alpen getrennt. Diese letzer verändern dann ihre südwestliche Richtung in die subliche und laufen dann in diefer gerade von Norden gegen Guben, und machen die Granze zwischen Frankreich und Italien. (Obgleich also die Alpen im Ganzen nur einen Gebirgszug bilden, so ist dieser doch sehr zusammengesetzt, und wurde es noch mehr scheinen, wenn man auf die übrigen Gebirgshohen, den Jura, die Bogesen Nücksicht nehmen wollte, welches aber hier außer dem Plane liegt, da man sich blos auf die Gebirge Deutschlands einschränken wollte).

Der Schwarzwald ift auf dem rechten Rheinufer ber Anfang einer Anzahl von Gebirgen, die diefen Fluß von beiden Seiten begleiten; auf diefem rechten Ufer aber immer von weiten Sebenen und ansehnlichen Thalern unterbrochen wird, welches bei den an dem linken Ufer hinziehenden Gebirgen weniger der Fall ift. Diese Gebirge durchsehen mehrmals den Rhein, und stoßen mit den diesseitigen Gebirgen am rechten Rheinufer zusammen, und umgekehrt setzen die Gebirge des rechten Rheinufers auf das linke hinüber; zusweilen aber entfernen sich beide weit von den Ufern, welches besonders bei den Gebirgen des linken Rheinufers statt hat.

Bon bem Schwarzwalde trennt die weit ausgedehnte Ebene des Reckarstromes den mehr gegen Rorden gelegenen Dbenwald. Das Gebiete und die Floge beider werden durch das Neckarthal geschieden.

Eben so sondert wieder von diesem Schwarzmalde die große sudwestliche Schene Schwabens, oder die Donauebene, die ihre Richtung von Nordost gegen Sudwesten hat, die Raube Alpe in dem nordostlichen Schwaben. Diese wird durch die zweite gleichfalls große nordwestliche Schwabens, die schon zu dem Rheingebiete gehört (und zu dem wieder jene des Neckars gehört), von dem Oden-

walbe

walbe getrennt. Dieselbe rauhe Alpe an ber Norbseit und jene subostliche Gebirgsreihe, welche als ein am rechte Abeinufer gelegener, von Often gegen Westen auslauser ber, bei Basel ben Abein wieder durchsetzender, und b selbst mit bem Schwarzwalde volltommen zusammenhagender Arm ber Schweitzer Alpen anzusehen ift, an b Subseite schließt die britte mit ber südwestlichen (ber Dauebene) zusammenhangende und ihr gegen Often gelegen Schwäbische Sbene ein, welche wieder zu dem Donaugebi te gehört, und auf welcher verschiedene beträchtliche Flus dem Hauptstrome zuströmen.

Beiter gegen Diten jenfeite bes Leche offnet fich b nach allen Be'tgegenben weit erftrectte Ebene Baierns, D wieder mit ber britten ober fublichen Schmabifchen Cber bollfommen gufammenbangt. Bon biefer wird fie an be Deffeite burch ben Lech geschieden; an ber Dftfeite verbre tet fie fich uber ben Inn bis an bas Galgburgifche, un ftofft im ganbe ob ber Ens an bas Sauristifche Gebirg bas bier in norblicher Richtung einen Urm gegen bie Dona su abgiebt; an ber Cubfeite floft fie an bas gu ben Enre ler Alpen gehörige und bavon burch bas Dber . Innthal gi trennte Dber Baierifche Ralfgebirge ober an bie Bora! pen; an ber Dorboft. und Dorbmeftfeite erreicht fie bi Donau, wo an ber Mordweftfeite betrachtliche Glope an fangen, an ber Mordofffeite aber an bem linten Donaunfe bas burch gang Mordbaiern abfallende Ur - und Granitge birge bes Bobmerwalbes fein Enbe erreicht, und fich in Morden ber Donau bis an bas Land ob ber Ens gwifcher Paffau und Ling erftredt.

Der eben beschriebenen Baierischen Sebene gegen Often sffnet sich die Niederösterreichische, die ihre Nichtung von Südwest gegen Nordost nimmt, an der Gubseite das Tauristische Gebirge Stepermarks, an der Nordseite das Mahrische Gebirge, an der Oftseite denjenigen Theil der Rarpathen, der durch eine plogliche Wendung südlich der Donau sich nähert, dieselbe durchsetzt und dadurch in zwei an beisden Seiten des Donauthales fortziehende Gebirge zerfällt, und so ein von den Gallizischen und Ungarischen Rarpathen, dem Mährischen Gebirge und dem Riesengebirge abgesondertes von Gudwesten nach Nordosten laufendes Gebirge bildet, zu ihren Gränzen hat.

Sinter biefer nordoftlichen Rieberofterreichifchen Cbene fangt bie weite Cbene Sungarns an.

So wie im Westen, wie oben gesagt worden, die Baierische Seene durch den Lech von der dritten Schwäbischen Seene getrennt ift, so trennt das Ober-Lechthat die Tyrolischen Boralpen von dem im Norden des Inn gelegenen bis in Ober-Baiern sich erstreckenden, an beiden Ufern des Lechs, demselben fast parallel von Sudosten gegen Nordwesten streichenden Sebirge, dem Alpsberge, der eigentlich ein Arm des Graubundener Sebirges, also der Rhatischen oder Tyroler Alpen ist.

Die Baierische Seine wird in Nordosten noch am rechten oder sublichen Donauufer zwischen den Lech. und Ifermindungen von den beträchtlichen Ralf. und Sandsteinsidzen des Fichtelgebirges begränzt. Diese find in der Oberpfalz und in Baiern weit verbreitet, constituiren in der siddstlichen Pfalz, im Neuburgischen, Sulzbachischen am rechten Donauufer, im Aichstädtischen und Anspachischen

34 unb

und in dem nordostlichen Schwaben bergiges und hüglicher Lant, das das Sichtelgebirge mit dem Alpengebirge verbin det (so wie das Sichtelgebirge wieder von dem Sachsticher Erzgebirge und dem Thuringerwaldgebirge, dem Bohmer walde durch besondere Wendungen getrenut ift).

Den Ahein weiter hinab wird der Odenwald im Nor ben durch das Mannthal von dem Donischen Gebie ge, und diefes durch die Lahn von dem Besterwald-geschieden.

Das Donifche Gebirge ift von dem am rechten Abein ufer gelegenen Sundsruck blos durch den Rhein be Bingen getrennt, der fich zwischen beiden Gebirgen hindurd fein Bette gegraben hat.

Der hunderuck hangt wieder an der Westseite ber Rofel mit-ben Urdennen, die sich west und sudmarts über das linke Ufer der Mittelmaaß in die Wallonischen Nieder lande, das Markische und Ober-Luttichsche erstrecken, at der Nordseite mit der Enfel zusammen.

Das Epfelgebirge im Ober Rollnischen schließisch in ber Gegend von Andernach an den Rhein an, unt ist blos durch diesen Strom von dem Westerwalde getrennt, der sich an dem östlichen oder rechten Rheinufer bis an die Sieg erstreckt, und mit dem das Sauerlandischt Bebirge in der Grafschaft Mark in dem herzogthum Westphalen zusammenhängt.

So wie in Nordwesten bas breite Mannthal ben Dben wald von bem Donischen Gebirge trennt, so sondert in Nordosten daffelbe jenen von bem großen Regelgebirge, bem Speffart, ab, ber burch eine Ebene am rechten Mannufer von bem Donischen Gebirge getrennt ift.

Wit dem Speffart hangen in der Richtung von Sudwest gegen Nordost mehrere fleine Regelgebirge des Rheins
(3. B. das Siebengebirge) an der Werra, und der Vogelsberg in heffen zusammen, und dieser sieht wieber mit dem Thuringerwaldgebirge in Berbindung. Rordofflich von dem Donischen Gebirge liegt in Oberhessen der tleine Habichtswald, der dann durch eine Reihe bergigen Landes, das durch ganz hessen bis in das Göttingische fortzieht, in Nordwesten mit dem harze in Verbindung steht, und mit dem niedrigen und häusigen bergigen Lande, das endlich in hügliches übergeht, zusammenhangt, das zu beiden Seiten der Mittelweser bis au Minden fortzieht.

hr. Fr. Schulz (über ben allgemeinen Zusammenhang ber hohen. Weimar 1803. 8.) theilt uns eine Darftellung bes Zusummenhanges ber Gebirge in ganz Europa mit, und nimmt als ben Punkt, von welchem die Gebirgszüge bes westlichen Europa's ausgehen, ben Gotthard in ber Schweiz- (unter welchem aber nicht eine einzelne Erhö-hung, sondern die vereinigte Gebirgsmasse mehrerer Berge, als des Fieudo, Fibia, Gletscherberges, des Furka, des Wogelberges u. s. w., die hier von verschiedenen Zügen zussammenstoßen, verstanden wird) an, von welchem folgende vier hauptzebirgszüge auslaufen \*).

3 5 I. Der

Don dem Gotthard gehen aber auch noch einige nebenseitige furje Gebirgsigige aus, und zwar der eine nordwärts zwiichen dem Aorders Rhein und der Reuß zu dem Erispalt, und von hier aus nordwells wärts mit den Bergen Brunwald und Glornisch, Saggen und Moten zum Riggi, zu den Zugerbergen, dem Albist und dem heitersberge, nordostwärts mit dem Kunfels, Schilt, Ralfeusen zu dem Wabens ftäder Gee, und von hier aus WRWmärts zu dem Goggien und Aus mann, Ronmärts mit den Gamsers und Sacheralpen, dem Johen

## I. Der westliche.

Diefer hauptgebirgejug beginnt mit ben Bernet Alben (unter welchen bas Schreckhorn, Minfteraarborn Sungfrauborn, Gemmi, bas Geighorn, ber Angeinbag u m. Berge begriffen finb), fenft fich mit bem Dent be Sa man ju bem Gorat berab, und verbindet fich mittelft bei Montagne noire mit bem Juragebirge. Diefes lauft erft in norboftlicher Richtung über ben Dent be Baulion, und (indem es einen Urm ju bem Renburgerfee abgiebt) ju bem Mont terrible; bann in nordweftlicher Richtung jum Berge Grand Bentron, mit welchem er bie Bogefen (Das Basganifche Gebirge behalt aber biefe Richtung nicht bei, fonbern veranbert fie wieder in die nord. offliche, lauft uber ben Mont = Balon, Beibersberg, Debereberg ju bem Sartgebirge, wo er weftlich jum Sunderuck, norbofflich jum Donnersberge bis an ben Rhein lauft, ja biefen burchfest.) Er beugt norb. weffmarts aus, begleitet unter bem Ramen Monts be Faucilles bie Dofel, und erreicht bie Quelle ber Garne (giebt norbmarte einen Urm ab, welcher ben Arbennermald erreicht, und theils offlich über ben Mhein zu bem Ciebengebirge binuberfest, theils nordwarts fich an ber Maas und bem Rhein verflacht); anbert bann feinen Lauf in ben fudweftlichen um, wo er fich an ber Quelle ber Maas und ber Marne in zwei berfchiebene, aber coordinirte Gebirgszuge, einen nordweftlichen und einen fubmeftlichen frennt.

1) Der

Raften ju bem großen Rheinfalle, um fich jenfeits beffelben an ben Schwarzwald-anzuschließen; ber andere nordweftmarts mit dem Little jum Brunig (und in einem Rebenarme jum Pilatus) und Ergen, um fic nordwarts zu verfachen.

### 1) Der nordweftiche.

Diefer Gebirgejug geht zwischen bei bei Bluffen (bet Marne und ber Daas) hinab, ftofft an ben Arbenner mald, ber von ber Maas burchbrochen, und burch bieft von feinem oftlichen Theile getrennt wird, nimmt bann feine Richtung weftmarte (giebt einzelne fleine Buge bis an bie Ceine, g. B. ben Montmartre u. f. w. ab) ju bem Dare tineberge, und erreicht mit bem Cap Blancnes ben Das be Calais, welchen er burchfett, um in Grofbritannien wieber gu erfcheinen, wo er in westlicher Richtung über Die Stocksbury - hill, Gurren - hill und hind . head jum Gilbury-Diff bingieht (einen Urm, ber im Bickgack ben fchmalen ganbftrich, ber ben Ranal von Briftol von bem von England fcheidet, in fudweftlicher Richtung burchlauft, abgiebt, fich unter bem Ramen Mountains of Cornwall erbebt, und mit den Borgebirgen Letard und Landsend und -ben Geilli - Infeln im Atlantischen Meere endigt ). Dier andert er feine Richtung in die nordoftliche um (wirft wieber einen Arm an den Dean-Forest und die Mountains of Males ab), bie aber bald wieber weftlich mit einer Ausbengung gegen Morben wird, mo er ben Blore - heath erreicht (hier gieht fich wieber westwarts ein Urm ab, ber fich bald unter bem Ramen Bullagrof . Mounts erbebt. und bie Mountains of Males erreicht, von melchen lettern wieder ein fleiner Rebenarm nordweftlich jum Snowdon und jum Moel Gillio lauft, und fich mit bem' Cap. Braichipuly und auf ber Infel Anglefea endigt; ber .. Gebirgeruden bes hauptgebirgearme lauft bagegen fibwarts jum Plymlymon - hill und endigt fich mit ben Borgebirgen St. Davids., St. Unnens. und St. Comens.

Cap im Georgsfanal). Bon bier lauft er in nordoffnord. licher Richtung jum Gebirge Deaf, gieht fich weftwarts unter bem Ramen Blackftone . Ebge jum Denngent . Sill und Cam . Sill, Sufeatmorvall . Sill und Lune . Foreft (mo wieder zwei Rebengeme, ber eine meftwarts mit bem Gred. mere, hartfnot und Dent. bill jum Cap Gt. Bees und ber Infel Man, ber andere oftwarts gur Rufte bes Nordmeer's und jum Rlamborough . Cap und Spurn . Bead abgeben ); verbindet fich mit bem Cheviot. (Seviot.) Bebirge, erreicht als biefes in nordweftlicher Richtung ben Berg Bartfell (mo wieder ein Urm gum Dunsten . Cap lauft, ber bei den Copland . Infeln nach Irrland binuberfest, mittelft ber Dull of Cantyre einen Uebergang aus Schottland gu ben Clenifh . Bergen in Grrland macht; in biefem lettern Lande erft in fubmeftlicher, bann fublicher Richtung bie Clemnamat- und Clewlogger. Mount. , fpater an ben Clegb. bamore. Mount. bas Mangerton Gebirge erreicht, endlich fich mit dem Cap . Enbel, Rinduff . Point, Dorfes-Cape, Digen . Sead, Cap - Clear u. a. m. in bem Melantifchen Meere endigt), und mehr gegen Rorden bas Dentland. Gebirge, beugt bann offlich aus, verbindet fich mit bem Bent . Lomond und bem Grampian . Gebirae, nimmt erft eine Monorbliche, bann Dweftliche Richtung an, in melder lettern er gu ben Corrieparriocf. Mount. gelangt, und fo theils meftlich bie Deerestufte erreicht, theils offlich mit bem Dungebn . Sead in bas Morbmeer ausgeht, von wo er feinen Bug uber die Orfnen = u. Chettland . Infeln nach Roimegen, und mit ben Raroer . Infeln nach Island und fo weiter nach Gronland fortfest.

## 2) Der füdweftliche.

Diefer Gebirgegug lauft in ber angegebenen Richtung jum Berge Marefolois, ber Montagne De Mornali (von mo aus er einen Urm in nordweftlicher Richtung abwirft, ber mit bem Roret D'Orleans nach ber Mies tung ber Loire hinablauft, und theile als Rebengem bed Cap be la Sague in norblicher Richtung, theile in meftle der Richtung als Mgne & Meree und Cap St. Matthies bas Arlantische Meer erreicht, und felbft bis auf Die Infel Dueffant in baffelbe binausgeht), ber Dane De Sarzare, wo er mittelft ber Saone und Rhone von bem 34. ragebirge und bon ben Alpen getrennt wirb, ber Mane de Dilas, erhebt fich als Gebirge von Bivarais und Belan, bis er ben Megine und Gerbier bes Sones (wirft gwifchen ben Fluffen Mulet und Lbire einen Arm ab. ber unter bem Ramen Mgne de Foreg befannt ift, und beffen Roppen Puy de Pradelles, Pierre sur Haut, Montonset und les trois points de la Madelaine find) und endlich bie Gebennen erreicht (von ben Gevennen gieben fich mebrere Arme los, und gwar einer füdofflich, ber fich fenfeits der Rhone mit ben Bergen Bauclufe und Donts Bentour verbindet, ber andere weftlich jur Garoine bin, ein britter nordweffnordlich, ber unter bem Ramen le Palais bu Roi und Mgne Margueride fich mit bem Gebirge Cantal und ben Monts D'Or, mo er wieder einen fleinen unter bem Damen Bup be Dome befannten Rebengem abgiebt, verbindet, und in nordmeftlicher Riche. tung allmablig fich verflachend bie Infel Roirmoutier erreicht); bald aber die Mamen P Efperou, le gangles und Mgne Poire annimmt, als welcher er erft bie bom Anfange.

Unfange an beibehaltene fubwestliche Richtung in die fublithe umandert, und fo sich mit dem Mont Louis und den Phrenaen werbindet.

Die Dorenden laufen in einer wefflichen nur febe menig gegen Rorben abweichenben Richtung vom Cap be Creus am Mittellanbifchen Deere bis an bas Cap be la Siguera am Biscapifchen Meerbufen, und faffen bie in bee Dronung von Often nach Weften auf einander folgenbe Saupthoben in fich, ale: ben Canigou, Ballier, Dic be Lart, Malabetta, Montperbn, Marboré, Bignemale, Die bu Mibi bu Dan, und auf einer nordlichen Musbeugung ben Die Long, Reouville, Die b'Arbigon, und Die bu Mibi be Bigorre. (Gie geben mehrere Urme ab, als fubwarts einen gum Mittellandifchen Deere, ber bie Montanas be Cabis, M. Genn und Montanas de Brades in fich begreift; einen zweiten gleichfalls fubmarts jur Gierra be Guara (D. Arbe), Gierra Micubiere am Ebro, welcher lettere biefe legtern von ber Gierra be Muela trennt; einen britten wieber fubmarts unter bem Ramen Gierra be Jacca, ber ben Ebro burchfest, und fich jenfeite beffelben mit bem Gebirge Moncapo verbindet; einen vierten nordmarts, ber fich ju bem Biscapischen Meerbufen wendet und mit ben Grandes Landes und ben Landes de Bourbeaux enbigt).

Nun verläßt diefer fübweftliche hauptzug mit beibehaltener westlicher Richtung die Pyrenden, lauft als Sierra de Aralar und Sierra de St. Adrien zu
ben Quellen des Ebro im Gebirge Arandillo oder Santillana
hinan (wo er einen Arm unter dem Namen des Afturischen Gebirges abgiebt, der sich theils am Cap Drtegal, theils am Cap finis terra in den Atlantischen Ocean

endiat, und bie Sietra be Senabria, C. be Amarelle, G. be Gerej, G. De Marao, G. be Cafalina, Montanas be Europa und C. be Mondonedo in fich begreift), veranbert nun feine Richtung in bie fuboffliche, folgt bem Laufe bes Cbro unter den Ramen G. De Occa, G. De Urbio und Moncapo, wird wieder fudweftlich und führt ist ben Ramen G. D'Attienga (wovon berfelbe wieder tinen Arm meftwarts, ber die G. De Buabarrama, G. De Gredos, G. be Francia, G. be Buta, G. De Eftrella, über ben Duero febend, bie G. De Alcoba lange bem Lajo fortgiehend bie G. be Lufao, G. be Algueis ba, Monte Junto in fich begreift, abgiebt, ber fich mit ben Monti di Cintra burch bas Cabo be la Rocca in bem Aclantischen Meere enbigt), gieht als Gierra be Salorio, S. de Molina súdostlich, bann als Sierta d'Albarragin, von welcher ber bochfte Bunft bie Sierra blanca ift, fublich fort (wo wieder mehrere Urme, ber eine oftwarte, und gwar nordoftmarte gur Sierra be Muela, fuboftmarte mit bem Penna-Golofa-Monte und bem Lacoba. Monte ins mittellandische Meer, ber zweite fudmarts jum Dieb el Tejo und jur G. De Dicochera abgeben, welder lettere burch ben Quear fest, um fich fenfeits mit ber 6. be Bufarron gu vereinigen), beugt nun gegen Beften aus (mo er wieber einen Urm westwarts abwirft, ber bie Montes de Loledo, Biluercas Sierras, 6. be Guabeloupe, be St. Pebro und De St. Damed in fich faßt , bann fubwarts bie Gierra d'Offa, G. be Biang, G. be Calbeirao, und weiter westlich bie G. De Mondiaue bilbet, und fich mit ber G. be Figueira und dem Cabo de St. Bincente im Atlantifchen Meere endigt), nimmt

nimmt erft ben Namen Sierra de Nebada an und erhebt fich ju bem hochften Gebirge Spaniens, erreicht spater die Sierra de Ronda, und geht endlich mit bem Cabo be Trafalgar, be la Plata, bel Carnero und ber Punta de Europa in das Meer aus, und tommt burch die Worgebirge Espartel und Ceuta und durch bas Gebirge Regrona mit dem Atlas in Afrika in Verbindung.

# II. Der fübliche.

to the little and arrange

Diefer Sauptgebirgejug geht über die gurfa erft in füdweftlicher, bann weftlicher Richtung jum Col be Gries, Simplon, bem Mont Rofa (wo er fudwarts einen Urm gu bem M. bel Dropa, la Gerra und Margo abgiebt), bem DR. Ceronio uber bie Glacieres be Tgermontane und be la Bulveline jum Berge Belan und jum großen Bernbarb und von biefem über die Miguille b'Alrgentiere gur Miquille be Dibi, und bat bis bierber ben Damen ber Dennini. fchen Allven. Er erhebt fich bann mit Umwandlung biefes Ramens in jenen ber Grafifchen Alpen gum Montblanc (bon wo aus ber Bug ber Glacieres nordlich mit bem Buet theils jum Berge Dent d'oche, theils norb-Bfilich ju ben Bergen les Boirans und jum Berge Mole gebt), gieht von biefem gum Berge Bonhomme (von melchem wieder ein Urm nordwestwarts auslauft, ber mit ben M. Galeve, M. Gion, Montagne aur vaches enbigt und mit bem Monte Crebo, einem Urm bes Jura, fich verbinbet), sum fleinen Bernhard, bem DR. Callet, wendet fich fubwarts zu bem großen Dt. Cenis (wirft einen Urm fudoft. lich jum Berge Rochemelon ab), und dem fleinen Dr. Cenis. nimmt eine beinab: gang westliche Richtung an, und gelangt

aum D. Genebre, wo er ben Ramen ber Cottifchen 21ben erhalt (und einen Urm westwarts jum Mgne Cha-· Lanches abgiebt, welcher die Ifer burchfest, und bann in füdwestlicher Richtung ju ben Bergen Montorffer und Durour, und fpater wieder theils nordweftlich die Rhone burch. fesend gur Mane de Dilas, theile fudweftlich mit ben Mte. Bentour und ben Bergen ber Bauclufe gleiche falls über die Rhone fegend mit den Sevennen fich perbindet). Dun numt er eine fubliche Richtung an, erreicht ben D. Bifo und DR. Argentiere (wo er fubmeftlich einen Arm abgiebt, ber fich burch die Mgne de Mures, bes Difeaur auf ben Bierifchen Infeln, burch die Mane bu Cap Mour und auf den Borgebirgen Sicies und Taillat endigt). andert biefe wieder in Die fuboftliche um mit gleichzeitiger Umanderung des Mamens in jenen ber Meeresalven. ben er aber nicht lange beibebalt, fondern diefen, fo wie aberhaupt ben Ramen Alpen bei dem Col de Tenda verliert. bafur bei ben Bergen Roccaborbon und Diggo mit Unnah. me einer ofinordofflichen Richtung ben Ramen ber Upenninen erbalt, ju dem M. Motte und mit bem M. Calvo zur Bocchetta eilt, bier biefe Michtung verlagt, und bafur eine offudoffliche erhalt, fich von den Meerestuften oftmarte entfernt, jum M. bi Cento - Croce, jum M. Cimone gebt, ben Romen Crine belle Alpe erhalt, in einer noch mehr Sflichen Richtung ben Berg la Raticofa erreicht, fich bann fubofflich jum Berge Falterona wendet, und endlich pon ber Liber befpult wirb. (3wifchen den Gluffen Urno und Liber geht ein Urm fubmeftlich ab, ber wieder mit ein nem füblichen Rebenarme jum DR. Rabicofani, und mit biefem an bas Loscanifche Meer, mit bem Montemiata, Geognosie 1. Band. Я M. bi

M. bi Soriano, Roschio und St. Dreste an und über bie Teber läuft, mit einem westlichen Nebenarme an das Meer und durch dieses über die Insel Elba nach Corsica sich fortzieht, auf welcher er einen Gebirgszug bildet, der von Capo Corso süblich über die M. Tenda und M. Grandaccio, M. Notondo zu den Monti di Cagna, die das Capo Bianco bilden, fortstreicht, dann nach Sardinien hinüberset, wo er von Capo Longo Sardo zum M. Acuto, zum Gebirge Aliona und Genargento, süblich zum Capo Lavolaro läuft, und endlich durch das mittelländische Meer setzend in Afrika mit dem E. Bianco und E. Serrat wieder erscheint).

Bon bem Urfprunge ber Tiber an nehmen Die Avenninen eine fudoftliche Richtung an (geben einen Urm oftwarts jum DR. bi Ancona im Abriatifchen Deere, einen anbern Urm weftwarte an und uber die Tiber), bilben ben D. Belino, ben bochften Puntt berfelben (wo er gwei Arme, einen nordwarts jum Abriatifchen Meere, ju welchem ber Gran Caffo b'Stalia geboren mag; einen zweiten fubmarte mit ben Monti Circaei jum M. Caro und an bas Toscanifche Deer abmirft), laufen theils oftwarts theils meftmarte, um bas Reffelthal bes Lago bi Celano einzuschliegen, nach ber Biebervereinigung jum DR. Turchio (in beffen Rabe ein fleiner Urm nordoftwarts jur Bunta b'Affinella geht), gum M. Biferno, umgeben als M. Chilone von ber Dfifeite, und ale ein Geitenarm von ber Befifeite Die Reffelvertiefung bes Samaro, erreichen vereinigt ben Dr. bel Paffagone (wo fich ein Urm gur Punta bella Campanella und ber Ifola bi Capri, jum Befuv, jur Infel Ifchia abgiebt), geben jum Dt. Carafo (wo wieber ein Urm oftwarts jum Capo bi Ct. Maria di Leuca, ber die Berbindung ber Appenninen

penninen mit ben Ceraunifchen Gebirgen bewirft, abgeht), in füblicher Richtung gum M. Pollino (und in einem Geitenarm meftmarts jum C. bella Licofa, und fudmarts jum C. bel Infrechi), jum Gebirge la Gila, bem Mutelpuntte ber Calabrefischen Appenninen (woher viele einzelne Arme nordoftwarts ju dem C. Trionto und del Alive, und offwarts jum C. bella Colonna und bi Rigguto vertheilt merben), alsbaun fubmeftmarts, wo fie durch einen weftlichen Urm bas C. Baticano bilben, mit bem M. Befirio burch bas C. bi Spartivento theils in bas mittellandische Meer ans., theile mit bem M. Gacro, Gagittario und Pittaro inm C. bell' Armi und C. Cenide nach Sicilien, auf welcher Infel fie in fuboftlicher Nichtung zum M. Dinamari, zur Berra dell Acqua Ganta (mit einem fublichen Arme gum - Metna), jur Gerra bella Spina und jum D. Fucilino fortlaufen, fich bann in zwei Buge trennen, beren einer fubweftlich über die Berge Artemifio und Reficata ju bem Capo Paffare (nachdem er zupor einen Urm oftwarte zum Capo bi St. Eroce abgegeben hat), ber andere westlich (nachbem er gleichfalls einen Urm an das C. d'Alicato abgefchickt hat) ju ben Colle's gemelli geht, fich nordwestmarts wenden (mit einem nordlichen Urme bas C. Gallo und bie Punta bell Momo bilben), mit bem M. Fera fudmeftwarts ftreichen, und fich theils in Norben mit bem M. St. Giuliano (Ernr). ber Punta Cafimara und bem C. St. Bito, theils in De-Ren mit bem C. Lilibaeo, theils in Gudweften mit bem C. Rerro, ber Punta bi Saurello endigen, von wo aus diefer fübliche Sauptgebirgstug nach Afrifa jum Cap Bon binüberfeget.

## III. Der fubofiliche.

Diefer lauft gemeinschaftlich mit bem folgenben Sauptgebirgejuge anfanglich in offlicher Richtung jum Bogeld. berge, bilbet jenen Theil ber Graubundtner (Diba. tifchen) Alben, ber ben Romern unter bem Ramen Alpes Lepontinae befannt mar, geht über ben Berg Gplugen (wo er fubmarte einen 21rm abwirft, ber fich mit ben Bergen gurcula und Cenere gwifden bem Lago maggiore und bi Como fanft bis an ben Do verflacht) ju bem Juliergebirge, mo er fich von dem folgenden hauptgebirgejuge trennt, und ale felbftftanbiger hauptgebirgejug meiter Bon bier aus gieht er gum DR. Berning und fortstreicht. uber ben D. bel Dro und Albiola jum Bormfer Joche fort (woher fuboftwarte ein Urm jum M. Braulio abgebt, ber erft oftwarts mit bem Gebirge Mendola und bem Ortele, bann fubmeftwarts mit bem Gebirge Martarolo gum D. Nabriga und la Corona langs ber Abba jum DR. bi Dorbegno und jum Lago bi Como, fpater fubmarts mit bem DR. Lonal, und von biefem oftmarts gu bem Gebirge Monbone und bem Monte-Baldo und mit biefem über Die Etfch fegend fubmarte lange bem Lago bi Garba gu ben Bergen Cobino und Marriva lauft). Bon bem Bormfer Joche verfolgt er feinen Lauf langs bes Inns in norbofflicher Richtung, und nimmt ben Ramen ber Eproler Ulpen an, in welchen fich ber Große Ferner und Brenner, ber Greiner, Loffler, Rogfopf, Bandfufer und ber Rrimmler-Tauern auszeichnen. (Dier giebt biefer hauptgebirgszug mehrere Debengebirgejuge ab; einen, ber nordmarts uber bie Pingger - bobe an und uber ben Inn lauft, in Dften ben Sochfilgen und Wagmann bilbet; einen zweiten, ber bie Salzburger Alpen (Tauristen) und bie zu biefen geborige Berge, ben Windbachtopf, Groß . Glocener, Raurister . Lauern, Raffefelb conftituirt, bon ber Quelle ber Rur theils von einer Seite nordwarts jum Bindefeld und weiter oftwarts mit dem Lotes-Gebirge gum Birnberg (weldem ber Priel in Morden, ber Grimming in Guben liegt), bann wieber nordwarts mit bem honbard . Wald u. haus. rud.Bald Jangs ber Inn bis an und über die Donau lauft, um fich enblich mit bem Bobmer. 2Balde gu berbinden; von ber andern Seite mit dem Raftadter-Tauern ju ben Golder- Alpen und ju bem Rottemanner . Lauern, jum Gamsgebirge, Gideid, ben Bruchalpen, ben Commeringberg (woher wieder mehrere Rebenarme Die Donau burchfeben, um jenfeite diefes Fluffes ben Geiersberg, Biemer.Bald zu conftituiren, und burch biefe fich mit den Rarpathen in Berbindung ju fegen), fudoftwarts ju dem Spitalalp, fubmeftmarts ju ben Sifchbacher Alpen (mo ein Urnt aben bie Dur jum Polfteralp hinuberfett), ju dem Cchodelberg geht (um fich entweder fudoftlich an ber Donau'gu verflächen, ober norboftlich jum Bafony und Bertedj. Balb ju laufen, über die Donau zu feten und fich jenfeits burd bas Matragebirge mit ben Rarbathen zu verbinben), theile oftwarte ju den Rremfer-Alpen, und mit ben Muramer - und Judenburger-Alpen jum Großen Predtberg (nachbem wieder ein Urm mit ben Gerbig. und Schwan-Aben jum Bacher . Gebirge abgeworfen worden ift), bann wordoftwarts mit ben Stuben - Alpen und bem Polfter - Alp aber bie Dur gu ben Rifchbachalpen fortgieht.

Bon ben Eproler Alpen ftreicht ber hauptgebirgsjug fibivarts ju bem Berge Steingruben (von welchem wieder

ein Urm fubmeftmarte uber ben M. Cf. Pelegrino an, gum Theile auch uber die Etich geht), andett bann feine Riche tung in bie oftliche um, gelangt ju bem Gebirge Barbaji, beugt etwas fudofflich aus, und erreicht ben Berg Terglou (woher ein Urm oftwarts jum Bibelberge und ben Steiner-Alpen, nordoftwarts jum Difchberge und bem Bacher . Gebirge abgeht und uber bie Drau und Gau fest, um fic mit den Bonnifchen Gebirgen ju verbinden, und felbft bie Dann geht er mit bem Juge ber Rrai-Donau erreicht ). ner = 21pen fudoftwarts über den Magdalenenberg, Golack, Birnbaumer . Bald und Javornick (den Aufang ber Julifchen Alpen) mit bem hoben Rarft (von welchem fich fubmarte ein Urm in bie Salbinfel Ibria erftrect, und mit ber Punta bel Promontore in bas Adriatifche' Deer binauslauft) jum Sinsnif und ju ben Dinanischen Alpen.

Die Dinanischen Alpen ziehen fich unter bem Namen Welebit ober Morlachengebirge, bas auf bem Usseto-Planine seine größte Sohe erreicht, langs dem Morlachischen Meerbusen nordwarts mit dem Capella, und Pleswig-Gebirge zum Popitac, sudostwarts zum Dinarizza Planine (woher ein Arm westwarts nach den Dalmatischen Insteln, ein anderer nordwarts mit dem Sotolowecknezdo-Gebirge zum Klanicz an die Sau abgeht), schließen ein Resselsthal ein (schicken nordwarts mit dem Berge Ivan, den Gebirgen Sosopia und Wlastoberdo einen Arm über den Sausstußt hinüber), schließen sich an den Berg Zamorina und den Berg Smolin an (wo sie einen Arm südlich unter dem Ramen Ezernagora (Monte-Negro) und Gudicz-Gebirge

birge und mit bem Berge Grabin an bas Abriatifche Deer; einen andern nordwarts mit den Bergen Ulaf und Spreja jum Miednif - Gebirge an und uber bie Sau abmerfen), erreichen das Gebirge Rruftina (wo wieder ein Urm nordoftwarts jum Gebirge Carabaghi an und über bie Cau und bie Donau abgegeben wird), und endlich ben Mont Stardo (von welchem fich ein bedeutenden Urm loszieht, ber fibmarts mit bem Dribaberge jum Gebirge Urgen. tato und jum Somerit. Bebirge lauft, bier in einem nordweftlichen, unter bem Ramen ber Monti bella-Chimera, ber Acroceraunischen Gebirge befannten Seitenarme theils mit bem Capo bella Linguetta in bem Abriatifom Meere endigt, theils jur Infel Corfu geht, fich weiter jum Boluggaberge, ber mit bem Lachaberge (Dinmp) einen Zweig oftwarts in ben Meerbufen von Salonichi fenbet, jum Degovoberge (Pindus), von welchem fübmeftmarts ein Ceitenarm nach ben Infeln St. Maura und Cephalonia abgeht, jum Berge Bondoni, Lucara (Parnag), Sagara (belicon), in bem ein Nebenarm mit bem Berge Rtypa gur Infel Regroponte abgeworfen wird, jum Berge Elatias (Eptharon), wo wieber ein Rebenarm in fubmeftlicher Richtung jum Capo Coloni und fo weiter über die Encladischen Infeln nach Rlein Affen binüberstreicht, und stoann über ben Peloponnefifchen Sfthmus fest, wo er fich theilt, und theils offlich jum C. Styllo, theils westlich mit dem Berge Dlone und bem Gebirge Mere jum C. Papus und Tornefe, theils füdlich mit bem Gebirge Alfeo jum. E. Matapan ober fübbftlich zum C. Malio (St. Angelo) und fo weiter über Cerigo und Cerigotto nach Candia, und ber lange biefer Infel nach mit ben Bergen von Stachia, bem Berge 3da \$ 4 unb

und Jurta über Scarpanto und Rhodis wieber nach Rlein - Uffen geht).

An der Quelle des Marmora giebt der hauptgebirgs, jug einen Seitenarm sudwarts ab, der fich mit dem Monte Santo (Athos) im Megaischen Meere endigt, an der Quelle des Ester einen andern nord- und nordwestwarts, der den Namen Stara Planina erhalt, an mehrern Orten, besonders dem Berge Allion gegenüber, die Donau durchfest, um sich mit Siebenburgen zu verbinden, an der Quelle des Strymon einen dritten sudwarts unter dem Namen Sastagnicz (Pangaeus), an der Quelle des Maricz einen vierten, sudossimderts unter dem Namen Despoto- Dag (Rhodope), der theils an das Aegaische Meer hinab-, theils zum Tefiri- Dag hinüberzieht.

An der Quelle des lettern Fluffes nimmt der hauptgebirgszug den Ramen Czingie-Dag an, zieht fich oftwarts
(wo er an der Quelle des Jontra einen Gebirgsarm nordoftwarts an die Donau abgiebt, der fich in das schwarze
Meer verliert, einen andern oftwarts unter dem Namen
Balfan oder Emineh = Dag (hamus), der sich mit dem
Emineh Burun gleichfalls im schwarzen Meere endigt),
dann theils in einer mehr südlichen Richtung über den Bosphorus - Thracicus nach Rlein - Assen hinüber, um sich hier
mittelst des Anadoli - und Moragd - Dag mit dem Gebirge
Taurus zu verbinden, theils in südwestlicher Richtung
mit dem Tektel Dag über den hellespont zum Gebirge Jda, und mittelst der Jouanus und Ragdh Daghi zum Moragd - Dag gleichfalls nach RleinAssen und zur Kette des Taurus.

### IV. Der nordoftliche.

Diefer Sauptgebirgejug macht vom St. Sotthard bis au bem Julier . Gebirge mit dem vorhergebenden nur einen öftlichen Gebirgejug aus, trennt fich erft bier, und lauft in norboftlicher Richtung uber ben Albulaberg, ben Scaletta, Galvreta und ben Mont Clepina (mo fich in Beften ber Rhaticoberg, ber feine Berbindung mit ben Gamfer-Alven burchbricht, an ben Rhein giebt), bann in mehr ndrblicher Richtung jum Arlberge und Gilberberge (pon welchem ein Urm nordwestwarts jum Bodenfee, ein anderer oftwarts über ben Raiferberg, von welchem wieder ein Seitenarm mit bem Drbberge und Scheinberge nordmarts bis an und über bie Donau fest, jum Berge Maria, meiftens bart an bem nordlichen Ufer des Inns, und mit dem Achenund Ochmaramalde, ju welchem ber Rirchftein und Die rothe Band gehoren, und welcher feine Berbindung mit ben Salzburger Alpen burchbricht, bis gur Donau binab und über diefelbe jum Bohmer. Balde abgeworfen wirb), fodter in nordweftlicher Richtung jum Lamberge (bon welchem nordwarts fich ein Urm loszieht, ber ben Mittelberg und Sochvogel in fich fagt, und über die Donan sur Rauben. Alp und jum Schellenberge hinuberfest.) und jum Balberichwang, wendet fich gegen Beften, burchfest ben Rhein und die Donau an mehrern Orten, und etreicht endlich ben Ochmaramalb (von welchem ein Arm fibmarte uber ben Rhein gur Berbindung mit bem 3uragebirge, ein anderer meftmarte uber ben Rhein jum Sartwalbe, ein brittet norbmarts über ben Redar und Rhein in Morden jum Doenwalde, in Weften jum Basgau und Donnersberge geht). Run dubert S 5

bert ber Sauptgebirgejug feine Richtung wieber in bie norb. Sfliche um, erhalt ben Ramen ber Rauben 211p, und gelangt mit giemlicher Berflachung über ben Capplerberg (mo fruber ein Urm beffelben nordweftwarte über ben Dann fest, um ben Speffart ju gewinnen, theile jum Doenmalde, theile nordwarts jum Bartgebirge, theils weftwarts über ben Mhein jum Petersberge und Don = nersberge lauft; weiter in Morden einen zweiten Urm fich lodgiebt, ber oftere burch ben Dann fest, um fich an bas Rhongebirge anguschließen, und mit bem Steiger-Balbe in Berbindung fteht); er mendet fich nun fubmeftmarte jum Petersberge, erhebt fich von bier aus immer mebr, und gelangt endlich jum Richtelgebirge, beffen befaunte Puntte ber Schneeberg und Dchfentopf find (von welchen ein Urm in nordweftlicher Richtung gum granten-Bald abgebt, ber, indem er gang weftlich wird, fubwarts einen Seitenarm uber Die Gleichenberge, und mehr fub. weftwarte ausbeugend gum Rhongebirge, in welchem bas Dammersfeld, die Petersburg und Milgeburg befannte Sobepunfte find, abwirft, bon bem fich wieder ein Debenarm nordweftwarte loggieht, ber, indem er oftwarte über bie Berra gum Eburinger . 2Balde binuberfest, jum Gollingwalde, wo er wieber oftwarts mit ben Bergen Bellerftein und hunderuck jum hannig und Dien über bie Berra fest, jum Deifner, und bei ber Bereinigung ber Berra mit ber gulba über erftere nordoftwarte jum Drand. berge, über bie lettere norbweftwarts jum Mbeinbards. malbe gelangt), bann wieber in norbweftlicher Richtung jum Bogelsgebirge (von welchem weftwarts ein Geifenarm unter bem Ramen ber Sobe am Mann und Mhein

Rhein jum hartgebirge abgeht, ber fich über ben Rhein bin mit dem hunderuct verbindet) und jum Edertopfberge (won welchem fich wieder zwei Seitenarme loszieben. beren einer ber Befterwald ift, welcher gum Salzburger Ropfe ober Galgenberge an die gahn und meftmarts an ben Rhein, ein anderer theils nordwestwarts au ben Cauerlandischen Gebirgen, theils fubmeftmarts gum eiebengebirge lauft), von bier in nordoftlicher Rich-. tung fortzicht (auf Diefem Bege mit einem westlichen Geitenarme ju ben Gauerlandischen Gebirgen, ber Saar, bem Saarftrang und ber Arben, mit einem nordweftlichen jum Rheinhardsmalbe, und mit biefem uber die Befer gum Dransberge und Gollinger. Malbe, und uber bie Rulba 211m Reifiner übergebt), bis er bie Ems erreicht, mo er fich theilt, und theils westwarts fich mittelft ber Bourtanger Depte an bie Rorbfee verflacht, theils nordwarts bie Befer an mehrern Orten überfest, und fich gleichfalls in Die Rordfee verliert, und jum Theile gwifchen der 3lm und ber Gera nordoftwarts fich wendend jum Ettersberge-gebt, ber weiter bin uber bie Sagle und Unftrut fest, und fo ben Schneefopf, ben Unfang des Churinger: 2Bal-Des (ber fich nordweft . und westwarts mit bem Infelberge an und über bie Werra gieht, um fich mit ben heffischen Bebiegen ju verbinden) erreicht, ben er aber bald wieber verläßt, jum Seeberge, und von bicfem oftwarts jum Soliberge, mit biefem lettern weftwarts ausbeugend jum Daynig - (welcher uber ber Berra mit bem Bellerfteine in Berbindung fteht), und nordweftwarts fich mendend jum Soben - Eichsfelbe und bem Diengebirge (wo fich ein Seitenarm jum Dransberge und über die Werra jum Rheinhards. malbee

bert ber Sauptgebirgezug feine Richtung wieber in bie norb. öffliche um, erhalt ben Ramen ber Rauben 211p, und gelangt mit giemlicher Berflachung über ben Capplerberg (mo fruber ein Urm beffelben nordweftwarte über ben Dann fest, um ben Speffart ju gewinnen, theils jum Doenmalde, theile nordwarts jum Dartgebirge, theile weftwarts über ben Mhein jum Petersberge und Don = nersberge lauft; weiter in Morben einen zweiten Arm fich losgiebt, ber oftere burch ben Dann fest, um fich an bas Mhongebirge angufchließen, und mit bem Steiger-Balbe in Berbindung fieht); er mendet fich nun fubmeftmarts jum Betereberge, erhebt fich von bier aus immer mehr. und gelangt endlich jum Richtelgebirge, beffen befannte Bunfte ber Schneeberg und Dchfenfopf find (von welchen ein Urm in nordweftlicher Richtung jum Franken-Bald abgebt, ber, indem er gang weftlich wird, fubmarts einen Seitenarm über Die Gleichenberge, und mehr fubweftwarts ausbeugend gum Rhongebirge, in welchem bas Dammersfeld, die Petersburg und Milgeburg befannte Sobepunfte find, abmirft, bon bem fich wieder ein Rebenarm nordweftwarts lodgieht, ber, indem er oftwarte über Die Berra gum Churinger - 2Balde binuberfest . jum Collingwalbe, wo er wieber oftwarts mit ben Bergen Bellerftein und hunderuck jum hannig und Dien über bie Berra fest, jum Deifner, und bei ber Bereinigung ber Berra mit ber gulba uber erftere nordoftwarts gum Draus. berge, über bie lettere nordweftwarts jum Rheinbardsmalbe gelangt), bann wieber in nortweftlicher Richtung jum Bogelsgebirge (von welchem westmarts ein Geitenarm unter bem Ramen ber Dobe am Dann und Mhein

Rhein jum Sartgebirge abgeht, ber fich über ben Rhein bin mit bem hunderud verbindet) und jum Edertopfberge (von welchem fich wieder zwei Seitenarme loszieben, beren einer ber Befterwald ift, welcher gum Salzburger Ropfe ober Galgenberge an bie gahn und meftmarts an ben Rhein, ein anderer theils nordweftmarts gu ben Cauerlandischen Gebirgen, theile fubmeftmarte gum Siebengebirge lauft), von hier in nordoftlicher Richtung fortgicht (auf Diefem Bege mit einem westlichen Geitenarme ju ben Sauerlandifchen Gebirgen, ber Saar, bem Baarftrang und ber Arden, mit einem nordweftlichen jum Rheinhardsmalbe, und mit biefem uber bie Befer gum Dransberge und Gollinger . Balbe, und uber die Rulba aum Deiffner übergebt), bis er bie Ems erreicht, wo er fich theilt, und theils westwarts fich mittelft ber Bourtanger - Depte an bie Rorbfee verfiacht, theile nordwarts bie Befer an mehrern Orten überfest, und fich gleichfalls in Die Morbfee verliert, und jum Theile gwifchen ber 3im und ber Gera norboftwarts fich wendend jum Ettereberge-gebt, ber weiter bin uber die Saale und Unftrut fest, und fo ben Schneefopf, ben Unfang des Shuringer: Dal-Des (ber fich nordweft . und westwarts mit bem Infelberae an und über bie Werra gieht, um fich mit ben heffischen Bebirgen ju verbinden) erreicht, ben er aber bald wieber verläßt, jum Seeberge, und von biefem oftwarts jum Soliberge, mit biefem lettern weftwarts ausbeugend jum Dannig (welcher über ber Werra mit bem Bellerfteine in Berbindung fteht), und nordwestwarts fich mendend gum Doben - Eichsfelde und bem Diengebirge (wo fich ein Geitenarm jum Dransberge und über die Werra jum Rheinhards. walbe.

walbe, fobann in nordweffnorblicher Richtung gum Gollinger Walde, ju ben Sile. u. Riefterbergen, jum Deifter, und norb westweftwarte mit bem Guntelberge uber bie Wefer begiebt) mit bem Dhrberge und Connenfteine (in beffen Rabe fich ein Debenarm jum Riffhaufer gieht) tommt, und fo an Sobi junehmend in Rorden bas Darggebirge erreicht (me fich ein Ceitenarm oftwarts theils jum Raniberge, theile über ben Auersberg an die Unftrut und Caale, burch bie er an mehrern Orten fest, um fich jenfeits mit bem Deters berge ju berbinben, begiebt), die bochften Punfte beffelber in Beften ben Bruchberg, in Dften ben Brocken gufammen fett, aber an ber Rordweftfeite wieder gur Dickelfteiner Sanbe berabfallt, in die Raltenhofsftube und die gunebur ger Sanbe fich verflacht, bis er fich nordweftwarts mit ben - Deuen . Wert in Die Dorbfee verliert. Der zweite Urm bef felben Sichtelgebirges lauft norboftwarts mit bem Cavell berge und Sobenfteinberge (in beffen Rabe ein Geitenarn erft gegen Morben, bann gegen Nordweffen lauft, und fe gum Detersberge gelangt, und fich von ba theils an bi Elbe bin verflacht, theils uber Die Gaale fest und fich ar ben Barg anschließt ) gum Birfcberge, Rabenberge, Rich telberge (wo wieber ein Geitenarm erft in fubofflicher, bann füblicher Richtung bas Mittelgebirge Bohmens bilbet) unt mit bem Schneeberge, wo fich bas Ergaebirge, ju mel chem lettere vier Sobepuntte geboren, an ber Elbe, welche bier feine Berbindung mit bem jenfeite gelegenen Binter. berge bes Laufiger Gebirges burchbrochen bat, enbigt.

Bon bem Sichtelgebirge wendet fich diefer hauptgebirgs. jug fubofimares zu bem Bohmer 2Balde, lauft zum Seewandberge, jum Faltenfteinberge, zum Roffelberge (in beffen Rabe Arme theile gur Donau, theile norboftmarts tum Erzemosnaberge und mit bem Browmalb gur Moldan abneben), jum Gewild . vber Leufelsgebirge, bilbet langs ber Moldau die Carleberge, geht mit den Bergen Drepfefe kl. Plockenftein und Sochfurchtet ju bem Rogberg (wo fich in Urm füdoftwarts loszieht, ber mit bem Gremer und Ronigswiefer . Balde über Die Donau zu ben Steperifchen Alpen geht), erhalt bann eine nordweftliche Richtung, und gebt unter bem Ramen bes Schlesisch. Mabriften Bebirges, ber Liesnicg, ber Altenberge gum Schneeberge, und mittelft beffen gu ben Sudeten \*). Diefe gieben fich größtentheils nordwestmarts über bas Grunemalbgebirge ( melches einen Seitenarm gum Gulengebirge, und biefe wieder einen Debenarm an den Bobtenberg abgiebt). mb jum Riefengebirge, ju ben baffelbe auszeichnenden Depuntten, ber Schneefoppe, ber großen und fleinen Sturmbaube, und ju bem fich an biefes anschließenden Ifergebirge, beffen bochfte Puntte ber Iferfamm und der Boblifte Ramm ausmachen, wenden fich bann füdweftwarts um Sefchkengebirge, laufen aber balb wieder nordweffwarts über die Lausche und einen Theil des Bohmischen Mittelgebirges in bem Bunglauer und Leutmeriger Rreife (foliegen fich mit einer weftlichen Ausbeugung mit bein Binterberge an der Elbe an das Erzgebirge an) jur gandsfrone in ber Laufis, gichen bann norboftmarte gwifchen ber Spree und Deer jur Segeberger - Sande, jum Danifchen-Bald, und von hier theils oftwarts über die Infeln gub-

nen

in engerer Bedeutung; benn unter ben Gubeten in weiteter Bedesstung verfteht man alles Gebirge, bas Schlesten bon ber Wefts und Sabs und Mabren von ber Rorboft: und Nordweftfeite umichlieft.

nen und Seeland nach Schweden, theils mit ber Mal-hande und dem himmelberge und über den engen Landesstrich, welcher den Lymfiort von der Nordsee scheidet, mit dem Aste-hog zum Stager-Raf, welches nach Norwegen hinüber lauft.

Dit einem Theile ber Gubeten geht biefer hauptgebirgs. jug fuboftwarts jum Berge Brand und gur Quelle ber Doer, an welchem Rluffe er oftlich binlauft (auf Diefem Bege einen Urm fudweftwarts unter bem Ramen ber 2Beifen . Berge abgiebt, der die Donau überfest, um fich an bie Alpen angufchließen), nimmt fpater ben Ramen Sab. lunfa (Babia . Gora) an (von welchem ein Arm nord. marte abgeht, ber, nachbem er einen Geitenarm, ber ben 3mifchenraum gwifchen ben gluffen Barta und Dber aus. fullt, abgegeben bat, offlich ausbeugt, aber bald mieber Die erftere Richtung annimmt, fich fpater nordweftwarts giebt, und endlich theils fubmeftmarte jur Dber, theils norboftwarts an bie Diffee geht, wo er mit ber Salbinfel Sela enbigt), und vertaufcht endlich biefen mit bem Damen ber Rarpathen. Diefe wenden fich etwas fuboftwarts, erreichen ale Gebirge Satra bie grofte Sohe (mo fie fubwestwarts einen Urm, ber ben Ramen Jatra bat und bie Donau binabmarte giebt, einen andern fuowarte abgeben, ber über Die Rraloma Gora weaffreicht, ben Ramen Datra annimmt, und über die Donau gum Bertect und Bafonn-Bald binuberfett), laufen bann mehr oftwarte (und ichiden in biefer Richtung einen Urm unter bem Ramen bes Dargoer - Gebirges jur Theis), und erreichen bie Quelle bes Dniefter (wo fie einen fublichen Urm gum Gebirge Cgerna . Gora (von welchem wieber oftwarts und fuboftmarts

ein Seitenarm jum Bufowina . Balb, und von biefem bis jum fcmargen Deere binablauft), fobann gum Gebirge Petrody, mit bem Gebirge Piatra - Innlun gum Relemen-Damass und zum Laifur Gebirge (nachdem er nochmals einen Seitenarm jum Bulfang . horn und zwei Rebenarme, ben einen fudmarts, ber mit bem Siebenbirger Erggebirge über die Maros; fest, um fich mit dem Gebirge Baring gu vereinigen, ber andere nordwestmarts unter bem Ramen Bibar und Gaina fich an bie Theis giebt), abgeben, ber fich füdmeftmarts wendet, (ein Seitenarm mit bem Gebirge Lipsze und Irgoraszna einen Theil bes Reffelthals, in bem bie Aluta ftromt, von der Gudoft. und Gubweftfeite um. fångt, beim Rothenthurmer - Paffe über bie Aluta geht, um fich wieder an ben hauptgebirgezug anzuschließen), jum Gebirge Baring, jum Bucjuni. und Mararatberge, und bann füdwarts mit bem Berge Allion über die Donau In dem Gebirge Stara Plamina eilt, um die Cfardifchen Gebirge ju geminnen ).

hier verläßt der Hauptgebirgszug die Rarpathen, und nimmt eine nördliche Richtung an (giebt einen Urm zwischen den Bug und die Weichsel ab), erreicht die Duelle des Bug, wird etwas öftlich und berührt das westliche Ende des Gesbirges Niedoborzec (welches ostwarts läuft, und eisnen Seitenarm zum schwarzen Weere, einen andern über den Dniepr nach Taurien schickt), geht längs dem Bug nordwärts (wirft nordwestwärts einen Urm ab, der sich in mehrern Zügen an die Ostsee und das Eurische Hasse und südwestwärts an das frische Hass erstreckt), kömmt an die Quelle der Wilia (wo ein Urm nordwestwärts an den Rigaischen Weerbusen und die Window, welche in die Osts

fee felbst fallt, und mit ben Blauen . Bergen jum Borgebirge Domes Nog abgegeben wird), wendet fich oftwarts, lauft zwischen bem Oniepr und ber Duna bis zu den Quellen dieser Fluffe, und schließt fich so an den Wolchonsti-Lies, den hauptpunkt, in dem alle Gebirgshohen des oftlichen Europa zusammentreffen, an.

Bon bem Molchonsti. Lies (bie Bolga - Sobe, bas Maunische Gebirge, auf welchem bie hauptgebirgszüge bes öftlichen Europa's zusammentreffen) geben (außer bem fleinen Arme, welcher sich nordwestwärts zwischen bie Lowal und Duna, und einem andern, ber sich nordwärts zwischen bem Peipus - und Ilmensee ziehet) folgende drei hauptge-birgszüge aus:

# I. Der fübliche.

Diefer lauft zwischen ber Wolga und bem Oniepr zur Duelle des Desna und ber Occa (wo er einen Urm sudweste warts abwirft, ber sich wieder in zwei Seitenarme theilt, beren einer subostlich zwischen dem Donecz und dem Don über lettern Strom, der andere sudwestlich über den Onieper bei den Wasserfällen, und weiter über den Jishmus zur Taurischen Halbinsel, an deren sudlichen Ruste das Krimmische Gebirge oftwarts zum Taguin-Burim zieht, um sich senseites des Eimrischen Bosphorus mit dem Caucasus zu verbinden), wendet sich dann nordostwarts zum Epifanow. Lies, weiter erst sudwarts ausbeugend, dann wieder nordostwarts zum Boglowyberg, wo das Wolgasgebirge (Achmassigora) anfängt, das (nordostwarts einen Arm abwirft, der unter dem Namen des Samara.

Bogen mit ben Bergen Diewozinka und Peczarski über bie Wolga geht, um sich jenseits derselben durch die Berge Garriol und Saccobai mit dem Ural zu verbinden, nordwärts sich zu den Jugewskischen Bergen begiebt) sich südwärts langs dem User der Wolga fortzieht, da, wo sich der Don und die Wolga am meisten nähern, mit einem Urme über diese Flüsse setzt, als hohe Steppe die Quelle der Sarpa und des Maniez erreicht, und sich mittelst des Beschto-wi-Dag an das Caucasische Gebirge anschließer, welches sich in der Nichtung von Nordwesten nach Südosten von dem Einrischen Bosphorus die zum Caspischen Meere hinzieht, und sich südwärts mit dem Ararat verbindet, und so mit dem Laurus in Verbindung sieht.

# II. Der norbmeftliche.

Diefer hauptgebirgszug geht erst nordöstlich von dem Wolchons ti-Lies zu den Waldarschen Bergen, dann zwischen dem Onega-See und dem Onega-Strom nordwests wärts hindurch, und trennt so die Gewässer des weißen Meetes von jenen der Ostsee (giebt nahe in Norden einen Arm an die Ostsee ab, der mit der Insel Aland nach Schweden hinübersest), erhält den Namen Manfelt al (von dem ostwarts ein Arm zur Lappländischen Halbinsel sich loszieht), andert dann seine Richtung in die westliche um (schieft aus seiner Krümmung einen Arm zum Nordsyn und einen andern mehr in Westen zur Insel Mangeroe, um mit dem Cap Mord in das Eismeer sich zu verlaufen), gelangt zum Halber Fjaell, wo er sich zum Gebirge Kidelen, von dem zwei Sipsel, der Arestut und Sylcopp, gemessen worden, erhebt, unter diesem allgemeinen Namen der Kuste des Eis-

meere in geringer Entfernung und in einer fubweftlid Richtung folgt ( nebit einzelnen fleinen Urmen, bie er bas Deer abgiebt, gwei Urme abwirft, beren einer von ner betrachtlichen Sobe, Breite und Erfrecfung unter b allgemeinen Ramen gange Sjaellen, und unter befondern Ramen Dofre Rjallen, Gogne Rjallen (von t fich wieder ein Geitenarm meftmarts an bas Borgebi Statt . Daes in bie Dorbfee lodgiebt ), Fille Sjallen, S banger Sjallen u. f. w. fudmeftwarte mit bem Borgebi Lindenges in bos Meer ausgeht, ber andere fich an t Cattegat fubmarte binab berflacht), gebt gwifchen t Dallftrome und bem Clara (inbem er einen 21rm marts gur Offfee fendet, ber uber bie Infel Aland n Kinnland übergeht ) fich allmablich verflachend gwifchen t Menner - und Wetterfeen, in welcher Gegend ber Rin Rulleberg liegt, immer fubwarts binab (giebt nochm einen flachen Rucken oftwarts an bie Offfce gu ben In Deland und Gorbland ab), fommt fuowefflich an ben & fund, uber welchen und die Danifchen Infeln er mit t feffen Lande in Berbindung tommt.

# III. Der öftliche.

Diefer hauptgebirgsjug macht von dem Wolcher Malde bis faft an den Onegafee, an die Quelle Szeksna nur einen Rucken, und fangt erst hier an, eigener hauptgebirgszug zu werden, geht von hier füd warts zur Quelle der Suchona, zwischen diesem Fluffe i der Wolga zur Quelle des Jug und des Wetluga, de nordostwarts zwischen den Quellen der Fluffe Lufa, Sund Wiezegda und der Wiatta und Krama zur Quelle

Perjora (wo fich ein Arm nordwestwarts loszieht, ber theils nordwarts mit dem Siblatoi - Nog ins Eismeer auslinft, theils nordwestwarts sich an das weiße Meer begiebt), gelangt dann an das Gebirge, das in südlicher Richtung von der Strafe Wajgaz unter dem allgemeinen Ramen des Urals sich oft- und südwarts in mehrern Armen nach Affen hinein verbreitet.

Dergleichen haupt ober Bereinigungspunkte, wie ber St. Gotthard und ber Wolchonsti Lies für Europa find, siebt es für alle Erbtheile.

Eine mittelbare Verbindung der Gebitge auf unferm Erbtorper nehmen alle Geographen und Geognosten bis auf Cordier,
bet sie nach seinen an den Prenden in Spanien gemachten Bebachtungen neulicht bezweifeln wollte, an. Nach Buache y)
und Batterer 2) machen die Gebirge ein Sostem ans, lausen
an den erhabensten Flächen des Erdbobens wie die Strahlen aus
einem gemeinschaftlichen Punkte aus, streichen unter dem Meere
weg, (bilden die Seegebirge, von denen die Inseln die höchsten
Gipfel sind) und stehen so mit einander in allzemeiner Verbindung -).

£ 2 Füe

<sup>7)</sup> Busche in Memoires de l'academie des sciences de Paris. 1752.

P. 199 ff. — Essai de Geographie, perglichen mit Lehmann specimen chorographiae generalis tractus montium primarios sinitems. Petrop. 1762. 4.

<sup>3)</sup> Morif Der Geographie. Gottingen 17 8. 8.

Degen diese Darstenung urt bes Buache und Gatterer macht aber Sr. Schulz (im angei, Weite G. 22:64) die febr wichtigen Einwarfer 1) daß, da Gatterers Brigdquater innaefahr mit IIIO der Länge welt ich von Ferro, und mit IOO G. Br. anfängt, und mit 200° L. und 70° R. Br. endigt, fich dies bei den Bergmeridianen u. s. w. eben so verdätt, hier von Kreisen (Nequatorn; Bergmeridianen, Bergpäranten) nicht die Rede lein Kafferideidung gut keine Rackfiche ichendung der Gebirge auf bie Wassericheidung gut keine Rackfiche innommen worden 3 3) daß derseibe sich zu seiner Darstellung des Ses direstugammenhanges einer Charte verliebt habe, welche die Oberkäche

Für Europa nimmit Buache zwei folche erhabne Flacen, Plattformen (Piareaux) an: 1) die eine in helvetien, 2) die zweite an den Quellen des Don und der Wolga.

Fur Affen eine swiften ben Quellen bes Indus, Ganges und

Ob (Tibet).

Fur Afrika drei, eine fast in der Mitte, etwa zu beiden Scivten des Aequators über Aethiopien, wo auch wohl die entfernstesten Quellen des Rils aufzusuchen senn durften; die audere zwiichen 10° und 11° R. Br. und 7° und 15° Lange, wo sich die Guineaflusse, der Rio grande, Gambia, Senegal und Joliba oder Riger scheiteln; die dritte der Alas in Nordafrika.

Für Amerita swei, die eine in Nordamerita auf ber Nordfeite ber Kanadifchen Geen; die andere in Guamerita oberhaib der Quelle bes be la Plataftuffes nach den westlichen Ruften gu.

Diefe erhabene Flachen (große Landinden) fiehen mitrelft bei hauptarme und Rebenarme der Gebirge mit einander in Werbinbung, und gwar

- 1) durch den Bergaqnator eine von Beften nach Ofter hier und ba mit einer jum Theil febr ftarten Abweichung nach Suden und Norden for laufende Bergreibe, welche die langfte Reibe von Gebirgen ausmacht, und mehrere Parallelen.
- 2) burd Bergmeribtaue, die gegen erftere eine fait fent rechte Stellung haben.

Der Bergaguaror fangt in den Anden unter bem goften Grabi G. Br. gwichen dem Stromgebiete des Amagonenfluffes und bei la Plata an, gebt nordoftlich auf Cap St. Muguftin, bann über bi Aniel Kernando bel Moronha nach Cap Tigrin, queer burch Ufelte auf ben Mittelpunkt der Mondgebirge gu, lauft bann an beiber Seiten bes Dile herunter über Die Landenge von Gued jum Ginat im petrai den Arabien, ben Gebirgen Palaftina's und Sprien (worunter ber Libanon begriffen ift ), bann oberbalb bes 3ffifcher (coprifden) Bujens nordweftwarts nach Rlein-Uffen bis jam Urb fwiiche (Erdichafib), dann nordoftwarts wieder gurud nach Aften au ber Nordwestseite bes Euphrates (mo unter 40° 92. Br. ber Ber Dilmebeli liegt), bann unfern bes ichwargen Meeres bis an bi Quellen des Euphrats, mo das Gebirge Nimgal (Kaligala) Legt weiter in Armenien an ben Arat (Macis); frummt fich mitter burd Aberbitichan, gebt unter bem Cafpifchen Deere auf ber fub lichen Grange von Gilan und Dafanderan (burch bas Gebirge 211

ber Erbe in einer Geeproportion vorftent, auf weicher baber alle Gi genichaften ber Angelflache verloren geben.

set mea: lauft auf ber Beftfeite von Chorofan lange ber Berfis Ben Raite fuboftlich bis an die fublice Grange von Chorofan. welde er mit einer füblichen Bengung (wo ber Berg Breich ? liegt) verfolat, oftmarte bie Gaurifden Gebirge, ben Scheberto und Bendutefd erreicht, die Quellen des Indus und Gibon umichließt (einen Theil des Muftag bilder). Die Gebirge von Axin, Die Lis metiden Bebirge, den sublicen Theil des Altai, die Sajanifchen Bebirge (welche lettere in Guden bie Mongolep und Gibirien feiben), Jablonnoi Chrebet (das Apfelgebirge auf ber Oftfeite bet Selenga und des Baifal), Sablenvic Chrebet auf der Subscite des Baital zwifden ben Quellen ber Truffe Uba und Tichiba um 1300 2. . Stanomoi Chrebet an der Nordieite ber Schilfa und bes Ampr, oftwarte bis 145° L., das Granggebirge amifchen dem Auffiden und Sinefijden Reiche macht, desgleichen das Dichutde fourgebirge von 1450 L. bis an den Tichnttichen binauf bilbet. und alfo in einer Diagonallinie von den Anden unter 200 6. Br. bis Rignfogloi-Rof unter 74 ° R. Br. fortlauft. Unter diefen Gebirsen find bie Anden ober Corbilleren (eigentlich Cordillera de los Andes, be Cordillera im Spanifchen eine Bergreibe bebentet ) Die Noten, fo wie überhaupt die bochften bes Erbforpers, laufen von ben Borgebinge Cap Soin und ber Magellanischen Reerenge an bet Beftfafte Amerita's burd Chili und Beru jum Bequator binof, umgeben in beffen Rabe bas bochte Thal auf ber Erbe, in Widem Quito mehr als 1460 Toisen über die Meeressiache erbos bet flegt. Sier in dem Anoten, der alle Gebirgefetten ber neuen Belt tusammenschlingt, finden wir die Anfange aller andern Ge-Gine gebt nach Brafilien auf Cap St. Anguftin, eine andere durch Gupana nach den Antillen : beide begrangen das Orbiete bes Amazonenfluffes; bas Sauptgebirge lauft burch bie Chenge Banama nach Rorbamerifa binuber, vertheilt fic bort in Metere Erme, von benen uns bie mittlern am menigften befannt find, beren oftlicher nach ben großen Geen ju freicht, und unter ben Ramen ber Apaladen ober blauen Gebirge die Staaten von Arthamerica durchichneibet, beren westlicher nach Californien gebt.

In beinahe abgemeffenen und gleichen Entfernungen laufen mit dem Bergdquator in detfelben Richtung die Bergparallelen, und zwar drei an der Nordfeite (Nordparallelen), zwei an der Sudskite (Sudparallelen).

### L Die Norbparallelen.

1) Die erste Rordparallele fängt mit dem Gebirge der Gallapagischen Insein an Conressoneibet auf dem Erdagnator den Ame-2 3 rifantichen ritanifchen Theil bes erften Bergmeridians), und lauft norboftlich in doppelten Reihen bis jum Borgebirge bel Satina bei ber Infet Erinidad, fie ftreicht dann über bas Deer weg bis jum Die be Tende auf Teneriffa, bann jum Borgebirge Bojabor, fchlieft fich an ben Atlas an, und erreicht bas Borgebirge Cantin. Das Bebirge endigt fich auf der Bestseite mit Gebel Muja; auf Der Dits feite aber an ber Afritanifden Sertulesfaule, wo ist Centa liegt. Dann giebt es fich parallel über die Strafe von Gibraltar bis an Gebel Tarif (Gibraltar). Bon Gibraltar lauft biefe Darallele weiter, querft nordoftwarts bis gur Quelle bes Rluffes Quabalanis pir in das Gebirge Segura ; befommt dann eine nordweftliche Rich= tung bis gur Quelle bes Ebro binan, giebt fuboftwarts und bilbet bie Porenden, weudet fich alebann wieber nordoftwarts unweit den Ruften bes mittellandischen Meeres, wo fie die Cevennen bils bet, und fic barauf mit ben fubmeftlichen Urmen ber Alpen und mit den Alven felbit verbindet. Don den Alpen giebt fie fich meis ter nordoftmarte amifchen dem Rhein : und Dongugebiete bis an Das Fichtelgebirge, geht an ber westlichen und fublichen Grange als eine Bergfette fuboftmarts berunter, und ichlieft fich an Die Rarpathen an, und umfast fie jum Theile. Endlich lauft fie im vielen Krummungen swifden ben nordlichen und fublichen Fluggebieten von Europa und Affen nordoftwarts bis (jum Affatifchem Theile des erften Bergmeridians ) in die Gegend bes Jugorifchen Gebirges (Dajas), und folgt biefem bis fait an bas nordliche En= be; tritt wieder norboftwarts beraus, und verliert fich gulett am ber Beftfeite bes Dbifden Deerbufens an bem Gismeere bei Drow= janui = Dog.

2) Die zweite Nordparallele beginnt auf der Halbinfel Outatan, gebt über den Golf von Merico weg nach Florida, verliers sich in die lange Bergfette an der Ostseite des Missispigebietes und erstreckt sich dann an der Subseite des St. Lorenzsunggebietes bis nach Renschottland; läuft über Cap Breton und Neusound land zur Sudwestspiße Englands, ferner auf der Bestseite Englands nach Schottland hinanf, alsdann über die Schottländischen Inzeln bis zum Borgebirge Lindenäs auf der Subseite Norwegenswo die lange Norwegische Bergfette anfängt, die unter dem all gemeinen Namen Landsseld bis fast 82° R. Br. nach Norden him ausstreicht, dann aber unter dem Namen Dovresield (Dovregebirge von Südwest nach Nordost bis zu 63° R. Br. sich zieht und de höchsten Gebirge Norwegens bildet, endlich aber unter 63° R. Br. von Rutensield an bei Röraas (wo der Schwedische Gebirgsrücke

mit bem Norwegischen zusammenläuft) unter bem Namen Röhlen (Sewo) die Gränze zwischen Norwegen und Schweben macht, die ungefähr 70° R. Br. nordwestwärts sich hinaufzicht, und theils bei Wardoehnus, theils über das Vorgebirge Nordsap hinwegtei Nordsap auf der Insel Magerde am Eismeere sich verliert.

3) Die dritte Nordparallele fängt auf der Sudipige von Californien mit dem Cap St. Lucas an läuft durch Californien bing auf, wendet fich nordostwarts, oberhalb des Californichen Meerbaiens (jum Americanischen Theile des ersten Bergmeridians, duchschneidet diesen) mit einigen Krummungen in Westen des Kriffippigebietes und der Canadischen Seen und Flusse bis zur Rechseite der Wagerbay.

#### U. Die Subparallelen,

- 1) Die erste Sudparallele läuft an dem füdlichen Ocean an dem herverragenden Spiten von Amerita, Afrita und Asien nordoste wate, und dient so den drei Erdtheisen als Verbindungsmittel. Seine Richtung ist ditlich von Westen, von den Societäts:Inseln über die freundschaftlichen Inseln, die neuen Hebriden, Neutalesdonen, und die dazwischen liegenden Inseln Harver, Pallifer, Palmerston, Savage und andere bis an Neu-Irrland, Neu-Bristanten und Neu-Gnüneg bin.
- 2) Die zweite Subparallele geht von dem Sandwichlande nach Sid-Seorgien und den Kalflandeinseln u. f. w.

Bon ben Meribianen giebt es mehrere Ordnungen. Unter befanptet die erfte Stelle

1) der erfte Bergmeribian. Der Ameritanische Cheil deffelben läuft in Gudamerita vom Cap Gallant und Cap Fromard an bis an bie Landenge von Vanama, meiftens langs ben Bestisten, und begreift bie Anden, die zuweilen in doppelten, ad breifachen Reiben fortziehen, von den Landern, burch die fie tommen, befondere Namen erhalten, als los Andes de Cusco, be Quito u. f. w. und gegen ben Aequator ju am bochften find, fo daß die Ebenen um Quito mit den hochften Spigen der Pprewien in einem gleichen Nivean liegen; - in Nordamerika von der Landenge Panama an bis an die Nordwestseite des Busens von Californien; der Afiatische Theil desselben beginnt von der Strebe von Malacca (Malaga), und endigt fic an ber Meerenge Baigaz, bilbet bas Gebirge auf beiden Geiten von Siam, bas Mwestliche Granzgebirge von Sina; zwei Gebirgstetten in Tibet, den Mustag amischen 34° und 459 M. Br., ober das westlichei Grani: 24

Granggebirge ber fleinen Bucharen, Mitfoittag, Uraltag, unb bas Werchoturische ober Jugorische Gebirge (Pajas Semani).

- 2) Der mittlere Bergmeribian von ber erften Drbnung. Diefer liegt in einer Entfernung von 900 von bem porigen. Der Beft: Afrifanifde Theil begreift brei Reiben Gebirge auf ber GubfpiBe von Afrifa, bie ibre Richtung von Gus ben nach Rorden nehmen, und in der Folge jum Theil in einander laufen. Die oftliche Meibe beginnt mit bem Cap ber guten Soff= nnng, und swar bem Tafelberge, bie mittlere mit bem Rabels vorgebirge, die westliche mit bem Cabo bas Baras und dem Dico. Die oftliche Reihe vereinigt fich fpater mit ber mittlern, lauft bis jum Bergaquator fort, vereinigt fich mit diefem oberhalb bes Meerbufens von Guinea, trennt fich aber von biefem wieber, giebt fich über ben fubweitlichen Theil bes Atlas an bie Rufte, wo Cap Bojabor und Cap Cantin liegen, verbindet fich endlich mittelft ber Canarifden und Agorifden Infeln, ber großen Bant und ber Infel Terre neuve mit bem Ruftengebirge von Labrador. Der Dite affatifche beginnt an ber Gudfpige ber Salbinfel Ramtichatta, bangt indwarts mit ben Rurilifden Infeln gufammmen, frummt fich durch die Salbinfel nordwarts binauf, lauft um ben Denichis nifchen Bufen berum, perbindet fich da mit bem Bergaquator, trennt fich wieder von demfelben, und fteigt nordwarts in vielen Rrummungen amifchen bem Leng : und Indigirfafluggebiete bis jum Lengischen Bufen und jum Theil bis Swiatot Dog binauf.
  - 3) Der mittlere Bergmeribian von ber zweiten Ordnung. Diefer giebt es zwei, ben einen auf der Beftfeite bes erften Bergmeridians, ben andern an ber Offfeite beffelben. Beibe find meiftens 450 von demfelben entfernt. Den erften tann man ben Affatifch : Europaifchen, ben lettern ben Affatifchen a) Der Affatifc : Europaifche beginnt auf ber fudweftlichen Rufte Arabiens von bem Cap Sarbicab an, womit Gerra d'Argifa und andere Bebirge Jemens gufammenhangen. Ungefahr in ber Mitte biefer langen B. rgreibe, Die nordmarte auffteigt, liegen bie Berge von Deffa, gwifchen 21 0 und 220 D. Br., bas Gebirge Baguan; bann ftreicht fie auf ber Officite von Palaftina binauf (wo bas Bebirge Bermon liegt), bann norb= wentlich in Rlein : Uffen binuber, wo fie fich in brei von Diten nach 28 ften laufende Bebirgstetten trennt, bavon die obere in ber Mabe von Totar ben Ilbigdag, barauf ben Eleas, Die Coprifchen Brige bildet, und giebt gegen die Meerenge von Conftantinopel; die mittlere den Klug Koremos (Melas), der in den Eupbrat fließt,

flieft, bis an feine Quelle auf bem Berge Arbicbifche (Arguns) begleitet, fich mit ben Meften bes Taurus vermticht, fic von biefem wieder trennt, im Fortgange fic nochmals in brei befon= bere Bebirgszuge abtheilt, beren oberer gegen bas Mar bi Mar= mora lauft, und fich mit dem Anadoli : Dag (Riefchifche Dagui, ogs ift: Monchberg ) endigt, ber mittlere gegen ben Selleipont bingiebt, und ber untere gegen ben Ardipel gu ftreicht; Die uns tere ben Taurus bilbet, ber in Dien mit bem Amanus gufammens bangt , barauf fich eine Strecke weit mit ber mittlern Bergterte verbindet, endlich fich fubwarts binab beugt, und an dem Goris iden Meere mit dem Borgebirge Relidoni endigt; bei ber fublicen Beugung mit einer Bergfette gusammenhangt, Die bei Garbes Bogbag (Kreudenberg) beißt, und gwifden Dagneffa und Smprna mit bem Gipplus aufbort. Diefe brei Aleinafiatifden Gebirgs= letten laufen unter bem Deere an die Ofteuropaifche Rufte ber= iber, wo die Kortfebung bes Bergmeridians gleich oberhalb Confantinopel mit bem Urm bes Emineb = Dag (Balfan) beginnt. ber in nordweftlicher Richtung binauflauft und fich mit bem Sas mus verbindet. Diefer fangt am ichwargen Meere mit bem Borgebirge Emineh : Burun an, erftredt fich als nordliches Grange= bitge von Rumili (Thracien) bis ju bem 41 0 2. weftwarts, mo et einen Urm nordwarts an bie Donau, ben Karpathen gegenüber. amei andere fubmarte abgiebt, von welchen letterer, ber oftliche (Mbobope) bie Beftgrange Thraciens macht, und gegen die Darbanellen gu mit bem Mittelgebirge in Klein : Mfen in Berbindung tritt; ber weitliche, bavon ein Debenarm Caftagnati beift, mit dem Gebirge Monte Canto an bas Megaifche Meer (ben Archivel) ausläuft. Un ber Stelle, wo ber Samus die gedachten Urme abs Biebt, nimmt er ben Ramen Defpoto : Dag, und mehr weftwarts den des Monte Argentaro an. Bon dem Cfarbifden Gebirge, bas bie Kortfebung biefes Meribians ausmacht, geben auf ber Grange von Macedonien und Epiro zwei Gebirgezuge aus, bie in ber Folge fich ju einem Gebirge vereinigen, und mit ben Gebir= den Griechenlande und Morea's in Berbindung fteben. Bei bem fortfreichen bes Bergmeribiane bangt mit bem Ctarbifchen Bes birge bas Gebirge Cavello gufammen, lauft mitten burch 3ffp: tien, und verbindet fich nordwarts über bem Abriatifden Bufen mit ben Miven ; bann lauft bie Rette langs ben Dorifden und Inlifden Alpen bis au ben Graubundtner (Lepontifden) Alpen, bann swiften ben Quellen bes June und Rheins binauf, und amifchen ben Gluggebieten des Rheins und ber Donau nordmarts bis an bas Sichtelgebirge, von biefem nordwarts an bie Brange

bon Bobmen und Cachfen, an bas Erggebirge; barauf gwifden ben Aluggebieten ber Gibe und Dber nordweftwarte binunter bis aur Salbinfel Jutland; bann uber bie Untiefen von Cattegat binmeg, endlich über die Schottlandischen und Karber Infeln und über Asland, mo ber Setla und viele andere Jafeln find, bis binuber aum Dit = und Altgronlandifchen Borgebirge Berjolfe-Ree. b) Der Migtifche fangt auf ber Gubfufte ber Salbinfel Rorea mit zwei Bebirgsreiben an, von benen bie oftliche an ber Ditfufte ber Salb= Emiel, Die weftliche meiftens in ber Mitte, obwohl mit einigen Strummungen gegen bie billiche hinaufftreicht, bie fich aber am Salie ber Salbiniel in beibe Reihen trennen. Die weftliche glebt westwarts auf ber Dorbieite von Gina weg ; Die oftliche frimmt fic nordwestwarts über die Quellen bes Amurfluffes binauf jum Sablonnoi Chrebet, verbindet fich da mit bem Bergaquator, trennt fic pon biefem wieber, frummt fich um bie Dit : und Dorbieite bes Baital, und fteigt endlich in betrachtlichen Rrummungen und gulest in boppelten Reihen zwifden bem Jenifei und Chaitanga einer Geite, und bem Leng anderer Geite bingb bis an die Ruften bes Gismeeres.

4) Der mittlere Bergmeridian ber britten Orbe nung. Bon diefem giebt es wieder zwei. Der eine gebt burch Dit Afrita und Weft : Europa; ber andere burch Weft : Alien und Dit Europa in einem Abstande von ungefahr 23 0 von ben bes nambarten Bergmeribtanen. 2) Der Afrifanifc Europais fde liegt gwiichen bem Weft : Afrifanischen Meribian ber erften Ordnung, und bem Uffatifch : Europaifchen ber zweiten Ordnung, nimmt feinen Anfang an bem Dit = Afritaniichen Cabo bes Corren= tes, von mo er unter bem Meere bis jum Cabo be St. Bincente auf Madagascar und wieber berüber bis gur Dit: Afrifanifden Panbipipe Barra be Luabo, bann gwifden der Ditfuite und ben Bebirgen bes Landfees Maravi lauft, alebann bie Bergreibe con= ffituirt, die nordwarts über ben Erdaquator binauf, und bernach unter ben Sabeffinifden Gebirgen berum nach bem Borgebirge Guarbaftin bingieht, landeinwarts eine Strede lauft, endlich nordwarts binabiteigt und bei dem Meguptifchen Delta mit bem Bergaquator gu ammenlauft , auf ber Beftfeite bes Dils aber wieder jum Borichein fommt, und nordwestwarts in bopvelter Reibe burch Rord-Afrita ftreicht, alebann die norbliche Reibe ben Ruften folgt, mit dem Borgebirge Bon (Mas Abbar) in bas Meer fich fentt und erft in Sicilien wieber ericeint, wo fie ben Merna constituirt, mit welchem wieder ber Befuv, Die Appenninen, ein Theil

Theil ber Alpen, ber Jura, darauf ber Basgau in feinem fublis den Thetle, ber nach Beften auslauft, bas gwifden ben Ringges bieten ber Seine und Loire befindliche Gebirge, bas fic bei ben Isles d'Oneffant oberhalb Breft endigt, und ber Beft : Englandis fchen Lanbfpige, Landesende, und den Gorlingifchen Infeln gegens aber liegt, in Berbindung fteben. b) Der Afiatifd : Euro: paifde fangt mit bem Borgebirge von Jate vor bem Gingange bes Perfifchen Meerbufens an, und lauft in einer nordweftlichen Richtung bis gegen bas Nordlav in Norwegen fort, nachdem es folgende Erhöhungen bilden half: bas Borgebirge Jats, ben Gil berberg auf der Rordfeite ber Strafe von Ormus; Bergarburg (Laufendberg) auf ber Rorbgrange von Kars; Eag-Miggbi auf ben Grangen bes Eurtischen und Derfischen Reiche, wo er an ber Sabwestseite des Caspischen Sees in der Rabe der Alpons mit dem Beradanator aufammentrifft, auf ber Caucaficen Lanbenge in Diten des fdmargen Meeres wieder bervortritt, ben Caucafus bilbet, ber fic nordwarts bis gegen bie Meerenge von Caffa erftrect. Dit biefem bangt eine langs bem Afowischen Deere und bem Dongebiete nordoftwarts giebenbe Gebirgefette gusammen, Die mit einer andern am westlichen Ufer ber Bolga, bem Berge Roponegar, Rislar u. f. m. befindlichen fich vereinigt, swifchen ben:Aluggebieten bes Don's und der Bolga, baun auf der Oftfeite bes Labonafees, nub endlich amifchen bem weißen Deere und bem - Bothnifden Bufen bis an die Norwegische Bergfette unterhalb bem Rordfap fort : und mit biefer jufammenlauft.

Bon obigen Bergparallelen und dem Bergdquator felbst werben bie sogenannten Bergzonen begränzt. Indem aber die Bergsparallelen zudem noch von den Erdmeridianen durchschnitten werben, so entsteht eine Art Nes. Won dem Bergdquator nach Norden zu find vier, nach Suden zu nur zwei Sudzonen.

### I. Norbzonen.

1) Die erfte Nordzone zwischen bem Mequator und ber erften Nordparallele. In dieser liegt in Afrika zwischen dem Weste Merkanischen Bergmeridiane der erften Ordnung und dem Afrikanisch: Europäischen der dritten Ordnung ein Gebirge, das den Atlas mit dem Borgebirge Bon (Ras Addar) verbindet. In Affien geht aus der Westelete des ersten Bergmeridians, da, mo er von dem Bergaquator durchsett wird, eine nordwestlich ziehende Bergsteite, die aus dem Gebirge Arka Rag, dem Uztuntischen (Aschenutischen) Gebirge, dem Schabaleg, dem Karatschuf besteht; zwischen dem Assatischen ersten Bergmeridiane und dem Assatischen

0279B

Bergmeribiane zweiter Ordnung zieht fich von bem Bergaquator ber Altai und bas Sajaniiche Gebirge, jener auf der Ditfeite bes Sees Saiffan, diefes an der Bestseite bes Baital.

- 2) Die zweite Rorbzone zwischen ber ersten und zweiten Mordparallele. In Umerita zwischen bem Ameritanischen ersten Bergmeridiane und bem Best-Afritanischen der ersten Ordnung die Antillischen und Lufaischen Inseln; in Europa zwischen dem Afritanisch Europäischen Bergmeridian der dritten Ordnung und dem Affatisch Europäischen der zweiten Ordnung die Bogesen und andere Gebirge Frankreichs, der Harz.
- 3) Die dritte Nord zone zwischen der zweiten und dritten Nordparallele. In Nord-Amerika zwischen dem ersten Bergemeridiane und dem West: Afrikanischen Bergmeridiane der ersten Dednung die Gebirge und die Seen in Canada auf der Nordseite des St. Lorenzstusses bis an die Kuste Labrador; das nordöstliche Kustengebirge an der Hudsonsbay.
- 4) Die vierte Rordzone in dem unbefannten Theile bes

#### II. Gubjonen.

1) Die erfte Gubjone gwifden bem Bergagnator und ber erften Gubparallele. In Afrita gwifden bem Beft: Afritanifden Bergmeridiane erfter Ordnung und bem Ufrifanifd : Europaifchen ber dritten Ordnung bas Gebirge, bas ben Gee Marami auf drei Geiten umgiebt, ber nordoftliche Theil bes Bebirges in Aboffi= nien, ber fubmarte an bem Arabifden Bufen fortlauft, und in Mrabien bis nabe gegen ben Derfifden Bufen reicht; in Uffen gwifcen ben Mfatifc : Europaifchen Bergmeridianen ber zweiten und britten Ordnung in Arabien ber El Arad, eine Fortfegung bes eben gebachten Theils bes Abpffinifden Gebirges, Die Borgebirge Ras = al dad (Rofalgate) an ber nordoftlichen Rufte Arabiens, und im Rorben bas Borgebirge Moffandon, bas mit ben jenfeite ber Strafe von Ormus anslaufenden Derfifchen Gebirgen in Berbinbung ftebt; swifden bem Uffatifch Europaifden Berameridiane ber britten Ordnung und bem erften Bergmeridian ein nordoftlich laufender Gebirgezug vom Borgebirge von Jast (Carvellian ) bis au ben Bauritden Gebirgen, ber im Beften von Defran aus ben Rofes, im Morden von Mefran aus ben Goliman Rob, auf ber Grange von Derfien und Indien das Gebirge von Kandabar und Gasna bilbet; swifden eben biefem Bergmeridian auf der vordern Do binfel Oftindiens ein Gebirgezug vom Cap Comorin an gwifden ben Tluggebieten bes Inbus und bes Ganges die Gata bis gu bem Mustag

Mestag (Imans), wo der Judus entsptingt; zwischen dem opfien Bergmeridiane und dem Affatischen der zweiten Ordnung
das Gebirge, das bis 21° R. Bi. die westliche Granze von Coldinchina und Anntin macht, dann die Sinessiche Proving Pulmani
duchzieht, und auf der Ostseite von Tibet sich gegen die Quelle des Cambojastusses wendet. Mit diesem streen zwei Gebirgezinge im Verbindung, die sich in Guden von Sina anddehnen und sichdei der Intel Formosa weiter vertheilen. Einer dieset Gebirgegige nerhindet sich mit dem Gebirge an der Ostseite der Sanda wuste Kebi (Shamo), das sich lange der Sinesischen Mauer Kinzieht, sich zulest um den Koreanischen Busen bernmtrummt.

2) Die zweite Subzone zwifden ber erften und zweiten .. Subparallele begreift bas Gebirge ber Oftindifden Infelng von Renholland, Renjeeland u. f. w.

Buipen Unebenbeiten bes feften Landes gehören noch:

Imifchen mehrern Gebirgen und Umgebungen mit bere gigem Lande findet man immer folche Reffel, in benen fich bie Fluffbetten befinden, und von denen man für die Daups finfte geöffere, Heinere für die Aebenfluffe hat, welche legetern aber immer mit den erftern zusammenhängen. Diese Gebirgefeffel scheinen ehedem eben so viele Geen gewesen; pu sepn.

Bohmen hat mehrere folder Gebirgsteffel. Go liege: bas haupt-Elb-Gebiete in einem folden Rrffel, der von demti-kaufiger. Bebirge, dem Ifer und Riefengebirge, dem Schlefisch Mahrischen Gebirge, von der innern hohen von dem Bohmer Walve herabziehenden Ebene und von dem Erzgebirge umgeben wird, und mit dent sich die kleinern Reffel der Rolban, Ifer, Beraun vereinigen. Die Elbebatte sich spater burch das Flog., Trapp. und Sandsteinsgebirge bei Lowosit und Tetschen einen Weg durchbrochen, und die Deffnung des Resselb befindet sich in der Gegende

von Pirna, einige Meilen oberhalb Dresben. hier eröffnet fich ein zweiter kleinerer Ressel, ber sich über Dresben
hinaus bis nach Meißen erstreckt, wo die Elbe abermals
bas dort zusammenschließende Gebirge durchbrechen mußte.
In diesem hat sich Flogtalt abgesetzt, und zwar findet sich
bas Flogtaltgebirge nur immer auf jener Seite, wo bas
hohe Gebirge nicht anschließt. Dieser Niederschlag aus
bem Basser und die Art des Niederschlages beweiset augenscheinlich, daß dieser Ressel vormals ein See war.

Eben fo liefert bie Donau Die beutlichften Beifpiele von abnlichen Reffeln, beren es zwei in Deutschland giebt; erftens ben Dberfchmabifchen. Diefer ift in Guben burch eine ju ben Alpen geborige Bergfette lange bem Bobenfee und bem rechten Rheinufer, in Often burch ben Schmarts mald von bem Rheingebiete getrennt; in Dorben bat er bie Schwabische Ranbe MIp, in Nordoften bas von ben Sib. Ben biefer Begend conftituirte bergige Land, in Dften ben Lech gu feinen Grangen ; zweitens ben Baierifchen. Diefer ift in Guben bon ben Boralpen, in Beften bon bem Lech, in Nordweften bon bem Sichtelgebirge, in Rorben und Nordoften von bem Bohmer - Balbgebirge, in Dften und Guboften von ben Tauristen gefchloffen. Er ftebt mit bem Schwabifchen in Berbindung, und beibe tonnten eis gentlich fur einen angefeben merben. In letterem Reffel ergießen fich mehrere Stuffe in ben hauptfluß, als: in Guben bie in Dberbaiern entftebenbe Sfer, ber Inn, ber fich erft in Graubundten feine febr fchmalen Thaler ober Reffel ausgegraben bat, bei Rinftermaing in bie Eproler. Boralpen eintritt, endlich bas in ben Tauristen von ihnen gebildete Thal burchftromt, im Rorden burch bie bingufommenbe

kommende Rab und ben Regen, die fich beibe and ibren nur bober gelegenen Reffeln, und twar bie erftere aus bem Richtelgebirge, ber lettere aus bim Bobmer Balbe beb. bergearbeitet haben, wermehrt wird. Go wie die Donan ben Bajerifchen Reffeleberlaffen bat nibabnt fie fich einem Beg burch bie Tauristen und ben Bobmer - Balb untere balb Paffan, tritt bann in die Dieberofterreichifche Cbene . ein, begen Grangen fich aus ber obigen Darftellung bes beutschen Bochlandes ergeben. Gie fromt bann an ber Rordfeite ber Rarpathen eine Strecke fort, tritt fpater in bit febr weiten Reffele berigang Ungarn in fich fafte in welchem ibr' fehr jahlreiche und gum Theile fehr wichtige Biffe guftromen, als die Raab, Morawa, Baag, ber Stanfluff, Die Theif, Die Draw und Marofch u. f m. midt Die Grange von Clavonien und Gervien, burchbricht tif im Bannate-bei Orfowa bas große Gebirge, bas ein Theil ber Rarpathen ift, ber burch bie Ballachei und Giebenburgen in Morben ber Donau, in Guben berfelben burch sen; Gervien und Bulgarien fortftreicht, febrint in Bulgaden nochmals einen Reffel ju bilben, ber in Rorben bas Ballachische und Siebenburgische, in Guben bas Gerbi-Me und Bulgarifche, in Weften bas Juprifche Gebirge ju feinen Grangen bat, firomt endlich in eine große Chene bis . ju bem Ausfluffe in bas ichwarze Deer fort.

Achnliche Verhaltniffe in Rucfficht ber Reffel zeigt ber Abein, nur daß fie in der Ausbehnung jenen ber Opnau weit nachstehen, wie aus ber Beschreibung bes hochlanbes in dem Rheingebiete deutlich ersehen werden fann.

So wie aber das feste Land viele trodne Gebirgsteffel fufuweisen bat, so finden sich auf demfelben noch febr viele Reffel,

Reffel, die noch ist mit Waffer angefüllt find, bas fich burch eigne Ausftuffe aus benfelben ergießt. Die Schweiz ift vorzüglich reich an folchen Seen, von benen immer die obern Seen und Flufgebiete ein weit hoheres Nweau als bie tiefern haben, und mehrere felbst in den hochsten Ge-birgen liegen.

Un der Offeite Belvettene befindet fich 1) ber Bal-Ienftabter Gee, ber 4 Stunden lang, und eine balbe St. breit, von allen Geiten von ftellen Bergen eingeschloffen ift. und mittelft ber Limmat mit bem tiefer liegenden 2) Burder Gee, ber 10 St. lang, und 1 St. breit, und an einigen Stels Ien 8 Rlaftern tief ift, in Berbindung ftebt. Un ber Gudofts feite 3) ber Biermalbftadtet Gee, ber gleichfalls von als Ien Geiten von Bergen umgeben ift, und mit bem tiefer liegenben 4) Buger Gee mittelft ber Reuß in Berbindung ftebt. Un ber Gubieite 5) ber Brienger Gee, ber mittelft ber Mar mit 6) bem Thuner Gee, ber eine Lange von 5, und eine Breite von 1 St. bat, und wieber von allen Geiten von Bergen umichloffen ift. Un ber Gubweftfeite 7) ber Genfet See, burch welchen die Moone bindurchftreicht, in ber gange von Genf bie Billeneuve 33670 Toifen, in ber größten Breite von Rolle bis Thonon 7500 Toifen mißt, und in ber Mitte bes großen und fleinen Gees 300 Ruge, bei Evian 620 Ruge, und bei bem Felfen von Meillerie 950 Fuße tief ift. Un ber Beftfeite 8) ber Deuburger Gee, der 8 bis 9 St. lang und 2 St. breit ift, mittelft ber Biel mit 9) dem Bieler Gee, fo wie mittelft bes fluffes Brovo mit 10) bem Murten fee, der bei einer gange von 2 Meilen eine Breite von einer fleinen Stunde bat, in Berbindung ftebt.

Italien besitet im nordlichen Mailand 1) ben Lago maggiore, der 56 Ital. Meilen lang, an den meisten Stellen 6 Meilen breit, und 30 Ellen tief ist. Ihn schließen von allen Seiten bewaldete Sügel ein, und er wird von dem Flusse Ticino durchstromt. 2) Der Lago di Lugano, der 4 beutsche Meilen lang ist. 3) Der Lago di Como, der sich in die Lange von Süden nach Norden auf 36 Ital. Meilen weit erstreckt, und von der Adda durchströmt wird. Im Veronesischen 4) der Lago di Garda, der bei einer Länge von 7 die 8 geograph.

geograph. Meilen eine Breite von 3 bis 4 geograph. Meilen hat, und von allen Geiten von Bergen nmgeben ift.

Portugall bat auf bem Gebirge Eftrella 1) ben lagoa totonba, 2) lagoa efcura, und 3) lagoa longa.

Schottland besitt in Norden 1) den Loch Lopal, und 2) ben Loch Shin, welche beide sich in die Nordsee ausleeren; in der Mitte des Landes 3) den Loch Neß und 4) den L. Dich, welche beide in Berbindung stehen; 5) den L. Erach; 6) L. Lpe doch, 7) L. Rannoch, welche gleichfalls mit einander verbunsten sind; an der Subseite 8) den L. Lap, 9) L. Erne, 10) L. Lommond, die sich in das Britannische Meer; an der Westelter 1) den L. Artet, 12) L. Lochp, 13) L. Sheille, die sich alle in das westliche Meer ergießen.

ţ

ŧ

E

Greland enthalt zahlreiche Seen, zum Theile von ansehnlicer Größe, unter welchen die beträchtlichten sind: 1) ber Lough
Reagh, einer der beträchtlichten Landseen in unserm Weltrheile. Er balt 28 Engl. Meilen in die Lange, und im Durchschnitte 10
in der Breite, und sein Flächeninhalt wird auf 10000 Morgen
angegeben. Er nimmt mehrere Flusse in sich auf, deren Wasser
burch die Bann abgeleite- virb; 2) der L. Earne, der in den
obern und untern See eingetheilt wird, deren ersterer 20 Meilen
Linge, und 9 Meilen in der größten Breite hat, und in der größten Tiefe 20 Pards beträgt; 3) der L. Lane, 4) L. Der L.

Dent foland befist eine beträchtliche Anzahl Geen. Un= ter bie vorzüglichsten gehoren

in Schwaben 1) der Boden see (Rostnicher, Bregenzer See), der größte See Deutschlands, der in seiner größten Ansbehnung 16 St. lang, und 4 St. breit ift, und ans zwet abgessonderten Seen, dem obern oder dem eigentlichen Bodensee, und dem untern oder dem Zellersee besteht. Ihn durchströmt der Rhein.

in Defterreich 1) Alben : ober Alterfee, 2) Erann: wher Smunberfee, 3) Sallftabter Gee.

in Stepermart 1) ber Grunbefee, 2) Altenaufz fer See, 3) Bilbfee, 4) Turramer See, 5) Diefinga fee.

in Rarntben 1) der Offiader See, 2) der Wirths oder Rlagenfurter See, der 2% Meile lang, und faft & Geognofie 1. Band.

Meile breit ift, 3) ber Milftadter See, 4) ber welfe

in Rrain ber Bochbeimer Gee.

in Eprol 1) der Achenfee, 2) Gardfee, 3) der Kal-

in Batern 1) der Chiemfee, 2) Ballerfee, 3) Ta= chenfee, 4) der Aben= oder Bolfgangfee, 5) Matt= fee, 6) Burmfee.

in ber Mart Branbenburg 1) ber Straubfee, 2) bie Muggel, die eine Erweiterung der Spree ift, 3) Uder= fee, 4) Groß Paarsteinfee, 5) Arendfee, 6) Auppiner See.

in Pommern 1) der Dammifche Gee, eine Erweiterung ber Oder, 2) ber Maduifee, 3) der Rummeriche Gee.

in Mecklenburg 1) der Murinfee, 2) ber Planen-

in Beffphalen 1) ber Dummerfee im Munfterfchen, 2) das Bofeder Meer in Oftfriesland, 3) das Biebets= buer Meer dafelbft.

Dannemart hat auf ber Infel Seeland verschiedene Seen, als 1) ben Furefee, 2) Esromfee, 3) Arrefee.

Norwegen enthalt eine betrachtliche Anzahl berselben, und zwar 1) ben Mibserfee, im ganzen Reiche ber größte, von einer unregelmäßigen länglichen Gestalt, 2) ben Störfee, 3) ben Famundsee, ber seine Richtung von Norden gegen Suben hat, 4) ben Maudsee, 5) Spirillensee, 6) Selbresee, 7) Suaasensee, 8) Sondresee, 9) Tindsee.

Schweben, besonders Jinnland, ift ganz von Seen zerriffen. Durch Größe zeichnen sich ans 1) ber Weener see, bessen westlicher Theil ber Dalbosee beist. Er ist der größte im Reiche, hat eine Länge von 18 deutschen Meilen bei einer Breite von 8 bis 12 M. Die Gothaelf verdindet ihn mit der Nordsee.

2) Der Wettersee, dessen größte Länge von Norden in Suden 20 deutsche Meilen, bei einer Breite von 4 deutschen Meilen, und die Liefe 80 fäden beträgt. Er sließt durch den Motalastrom in die Ofisee.

3) Der Helmarse in Dien und Westen erstredt;

4) der Mälarsee, dessen Wasser durch den Soderstrom in die

Office abgeleitet wirb; 5) der Gee Asnen, 6) Sammen und 7) Siljan, die von Nordwesten in Gudosten auslaufen.

in Lappland die Geen 1) Enara, 2) Cornea, 3) Lulea.

in Ruffifch. Lappland ber See Imanbra.

in Sinnland 1) der Uleafee, durch den fluß gleiches Namens mit der Ofifee verbunden; 2) der Pajende fec von Norden nach Suden laufend, 3) Saima, 4) Pilavefi, 5) Puravefi, welche drei lettern durch den Fluß Woren mit dem Ladogafee in Berbindung stehen.

Preußen hat sehr viele Seen, unter welchen die vornehmesten sind: 1) Der Spirbing see, ber größte von allen, von eismem Umfange von 12 bis 14 beutschen Meilen, 2) ber War aus (Barschaus) See von 3 Meilen in ber Lange, 3) ber Ungers burgsche See von einer Lange von 6 bis 7 Meilen, und einer Breite von il bis 1½ Meilen. Er haugt burch die Angerapp mit 4) bem Strengelschen, und durch ein kleines nameuloses flußechen mit dem Leventinersee zusammen, 5) ber Resauersee, 6) der Leventiner See, 7) der Bissitensee; 8) der Passeschen, und begreift; 9) der Drausensee, allenthalben von Bergen umichlossen; 10) der Margensee, allenthalben von Bergen umichlossen; 10) der Margensee, 11) der Gueserich, ein schmaler, in mancherlei Krummungen auf 6 Meilen in die Länge sich ziehender See.

Liefland hat einige beträchtliche Seen, 1) den Peipusfee, der an der Gränze Rußlands liegt, durch eine Berengerung des Ufers mit 2) dem Plestowschen See zusammenhängt, an sich 13, in Berbindung mit diesem 15 Meilen lang ist, und eine gegen Süden abnehmende Breite von 8 bis 10 Meilen hat. Es ergießen sich viele Früsse in denselben, und sein Wasser wird den Narwastrom in den Kinnischen Meerbusen abgeführt.
3) Den Werzierwe, 5 Meilen lang u. 2 Meilen breit. Er ist mittelst des Finsse Embach mit dem vorigen verdunden. 4) Den Ludanschen See, etwa 6 Meilen lang und 2 breit, nebst vies len lleinen Seen.

Rufland enthalt unter den vorzüglichsten Seen 1) den Ladogafee, über 25 Meilen lang und 12 breit (nach andern Angaben 30 M. lang und 12 M. breit); 2) den Onegafee, 45 M. lang und 30 breit. Diese beiden Seen stehen unter eins ander und mittelst der Newa mit dem Finnischen Merthusen in Berbindung. 3) Den Ilmensee; 4) den See Belosero,

ij

ti

уĖ

6

son Bobmen und Cachfen, an bas Erzgebirge; barauf swifden ben Aluggebieten ber Elbe und Ober nordwestwarts binunter bis aur Salbinfel Jutland; bann uber die Untiefen von Cattegat bin= meg, enblich über die Schottlandifchen und Karber Infeln und über Island, wo der Setla und viele andere Jateln find, bis binuber aum Dit : und Altgronlandischen Borgebirge Berjolfe-Res. b) Der Miatifde fangt auf der Gudfufte der Salbinfel Rorea mit zwei Bebirgsreiben an, von benen bie oftliche an ber Ditfufte ber Salb= twiel, Die weftliche meiftens in ber Mitte, obwohl mit einigen Rrummungen gegen die oftliche binaufftreicht, Die fich aber am Salle ber Salbiniel in beibe Meiben trennen. Die weftliche giebt westwarts auf ber Rorbfeite von Gina weg; die oftliche frammt fich nordweitwarts über die Quellen bes Umurftuffes binauf zum Sablonnoi Chrebet, verbindet fich da mit dem Bergagnator, trennt fic von biefem wieber, frummt fich um die Dit = und Rordfeite bes Baital, und fteigt endlich in betrachtlichen Krummungen und gulet in boppelten Reihen gwifden bem Jenifei und Chaitanga einer Geits, und dem Leng anderer Geits binab bis an die Ruften des Gismeeres.

4) Der mittlere Bergmeridian ber britten Orb= nung, Bon diefem giebt es wieder zwei. Der eine gebt burch Oft Afrifa und Weft : Europa; ber andere burd Weft : Mffen und Dit : Europa in einem Abstande von ungefahr 2310 von den bes nambarten Bergmeridtanen. a) Der Afrifanifc Europais fce liegt gwiichen bem Weft : Afrifanischen Meribian ber erften Ordnung, und bem Mnatifd : Europaifden ber zweiten Ordnung, nimmt feinen Anfang an bem Dft = Afritantiden Cabo bes Corren= tes, von mo er unter bem Meere bis jum Cabo be St. Bincente auf Madagascar und wieder hernber bis gur Dit: Ufrifanifchen Pandipipe Barra be Luabo, bann gwifden ber Ditfuite und ben Bebirgen bes Landfees Maravi lauft, alebann bie Bergreibe confituirt, die nordwarts uber den Erdaquator binauf, und bernach unter ben Sabeffinischen Gebirgen berum nach bem Borgebirge Guardaftin bingieht, lanbeinwarts eine Strede lauft, enblich nordwarts binabiteigt und bei bem Megnytischen Delta mit bem Bergaguator ju ammenlanft , auf ber Beftfeite bes Dils aber wieder jum Borichein fommt, und nordwestwarts in boppelter Reibe burch Rord-Afrita ftreicht, alebann die nordliche Reibe ben Ruffen folgt, mit dem Borgebirge Bon (Ras Abbar) in bas Deer fich fenft und erft in Sicilien wieber ericeint, wo fie ben Merna constituirt, mit welchem wieder ber Befuv, Die Appenninen, ein Ebeil

Theil ber Alpen, ber Jura, barauf ber Basgau in feinem fiblis den Theile, ber nach Beften ausläuft, das zwischen den Rluggebieten der Seine und Loire befindliche Gebirge, bas fic bei ben Isles b'Oneffant oberhalb Breft endigt, und ber Beft : Englandie fcen Landfvibe, Landesende, und ben Gorlingifden Infeln gegens aber liegt, in Berbindung fteben. b) Der Afigtifc : Euro= paifche fangt mit bem Borgebirge von Jate vor bem Gingange bes Perfifchen Meerbufens an, und lauft in einer nordweftlichen Richtung bis gegen bas Norblap in Norwegen fort, nachbem es folgende Erbohungen bilden half: bas Borgebirge Jats, ben Gilberberg auf ber Morbfeite ber Strafe von Ormus; Bergarburg (Taufendberg) auf ber Nordgrange von Kars: Tag = Migghi auf ben Grangen bes Turtifden und Derfifden Reichs, mo er an ber Sabmeftfeite bes Caspischen Sees in der Rabe ber Alpons mit bem Bergaquator aufammentrifft, auf der Caucaficen Landenge in Diten bes fcmargen Meeres wieder hervortritt, ben Caucafus bilbet, ber fich nordwarts bis gegen bie Deerenge von Caffa er-Arect. Dit biefem bangt eine langs bem Afowischen Reere und bem Dongebiete nordoftwarts ziehende Gebirgefette gufammen, bie mit einer andern am westlichen Ufer ber Bolga, bem Berge Roponogar, Rislar u. f. m. befindlichen fich vereinigt, amifchen beniffinggebieten des Don's und ber Bolga, baun auf der Offfeite bes Labonafees, und endlich zwischen bem weißen Meere und bem Bothnifden Bufen bis an die Norwegische Bergfette unterbalb bem Rordfap fort : und mit biefer jufammenlauft.

Bon obigen Bergparallelen und bem Bergdquator felbft werden bie fogenannten Bergjonen begrant. Indem aber die Bergs parallelen judem noch von den Erdmeridianen burchschnitten werben, so entsieht eine Art Ret. Bon dem Bergdquator nach Norden ju find vier, nach Suden ju nur zwei Sudjonen.

### I. Morbjonen.

1) Die erste Norbyone zwischen bem Mequator und bet ersten Nordparallele. Ju dieser liegt in Afrika zwischen dem Wests-Afrikanischen Bergmeribiane der ersten Ordnung und dem Afrika-misch Europäischen der dritten Ordnung ein Gebirge, das den Atlas mit dem Borgebirge Bon (Ras Addar) verdindet. In Afien geht ans der Weststete des ersten Bergmeridians, da, mo, er von dem Bergsquator durchseht wird, eine nordwestlich ziehende Bergsteite, die aus dem Gebirge Arka Lag, dem Uzsuntischen (Aschen Funtischen) Gebirge, dem Schaduleg, dem Karatschuf besteht; zwischen dem Assatischen ersten Bergmeridiane und dem Assatischen Bergs

Bergmeridiane zweiter Ordnung zieht fich von bem Bergäquator der Altai und das Sajaniiche Gebirge, jener auf der Oftseite des Sees Saiffan, dieses an der Westseite des Baital.

- 2) Die zweite Rorbzone zwischen ber ersten und zweiten Mordparallele. In Amerika zwischen bem Amerikanischen ersten Bergmeridiane und dem West: Afrikanischen der ersten Ordnung die Antillischen und Lukaischen Inseln; in Europa zwischen dem Afrikanische Europäischen Bergmeridian der dritten Ordnung und dem Affatisch- Europäischen der zweiten Ordnung die Bogesen und andere Gebirge Frankreichs, der Harz.
- 3) Die britte Nord zone zwifchen ber zweiten und britten Nordparallele. In Nord-Amerika zwischen dem ersten Bergmeridiane und dem West-Afrikanischen Bergmeridiane der ersten Ordnung die Gebirge und die Seen in Canada auf der Nordseite bes St. Lorenzstuffes bis an die Kuste Labrador; das nordöstliche Kustengebirge an der Hudsonsbay.
- 4) Die vierte Rordzone in dem unbefannten Theile des Norbens.

#### II. Gubjonen.

1) Die erfte Gubjone gwifden bem Bergaquator und ber erften Gubparallele. In Ufrita gwifden dem Beit: Ufritanifden Bergmeridiane erfter Ordnung und bem Afrifanifch : Europaifchen ber britten Ordnung das Gebirge, bas ben Gee Marami auf drei Geiten umgiebt, ber nordoftliche Theil bes Bebirges in Abnifi= nien, der fubmarts an dem Arabifchen Bufen fortlauft, und in Mrabien bis nabe gegen ben Perfifchen Bufen reicht; in Affen gwifcen ben Mfatifch : Europaischen Bergmeridianen ber zweiten und britten Ordnung in Arabien der El Arad, eine Kortfegung bes eben gebachten Theils bes Abnifinifden Bebirges, Die Borgebirge Ras = al dad (Rofalgate) an ber nordoftlichen Rufte Arabiens, und im Rorben bas Borgebirge Moffandon, bas mit den jenfeits ber Strafe von Demus anslanfenden Derfifchen Gebirgen in Berbinbung ftebt; swifden bem Affatifd : Europaifden Bergmeribiane ber britten Ordnung und bem erften Bergmeridian ein nordofilich laufender Bebirgegug vom Borgebirge von Jast (Carpellian) bis an ben Gauriichen Gebirgen, ber im Beften von Metran aus ben Rofes, im Morben von Mefran aus ben Goliman Rob, auf ber Grange von Derfien und Indien bas Gebirge von Randabar und Basna bilbet; amifden eben Diefem Bergmeridian auf ber vorbern Da binfel Ditindiene ein Gebirgezug vom Cap Comorin an gwifden ben Fluggebieten des Inbus und des Ganges die Gata bis gu bem Mustag

Menstag (Imans), wo der Judus entspringt; zwischen dem openen Bergmeridiane und dem Affatischen der zweiten Ordnung das Gebirge, das bis 21° R. Bi. die westliche Granze von Coschindina und Anntin macht, dann die Sinessiche Proving Duinand durchzieht, und auf der Ostseite von Tibet sich gegen die Quelle des Cambojastusse wendet. Mit diesem stehen zwei Gebirgezugg in Verbindung, die sich in Guden von Sina ansdehnen und fickeit der Jutel Formosa weiter vertheiten. Einer dieser Gebirgestage gegenehindet sich mit dem Gebirge an der Ostseite der Sandawusse Apbi (Shamo), das sich langs der Sinesischen Mauer Binzieht, sich zulest um den Koreanischen Busen heruntrumnt.

2) Die zweite Subzone zwifchen ber erften und zweiten .. Subparallele begreift had Gebirge ber Oftinbifchen Infelm, von Renholland, Reujeeland u. f. w.

Bu,pen Unebenheiten bes feften Landes gehören noch;

Imifchen mehrern Gebirgen und Umgebungen mit bergigem Laube findet man innner folche Reffel, in denen fich
die Flufibetten befinden, und von denen man für die Jaupse
fluffe geoffere, kleinere für die Aebenfluffe hat, welche lege
tern aber immer mit den erstern zusammenbangen. Diese
Bebirgsteffel scheinen ehedem eben so viele Seen gewesen
zu sepn.

Bohmen hat mehrere felder Gebirgsteffel. Go liege bas haupt Elb-Gebiete in einem folchen Reffel, der von dem kaufiger Bebirge, dem Jer - und Riefengebirge; dem Schlefisch Mahrischen Gebirge, von der innern hohen von dem Bohmer - Walve herabziehenden Ebene und von dem Erzaebirge umgeben wird, und mit dent sich die kleinern Reffel der Rolban, Jer, Beraun vereinigen. Die Elbe hatte sich spater burch das Flog., Trapp. und Sandsteingebirge bei Lowosis und Tetschen einen Weg durchbrochen, und die Deffnung des Ressels besindet sich in der Gegende

bon Pirna, einige Meilen oberhalb Dresben. hier eröffnet fich ein zweiter kleinerer Ressel, der sich über Dresben
hinaus dis nach Meißen erstreckt, wo die Elbe abermals
das dort zusammenschließende Gebirge durchbrechen mußte.
In diesem hat sich Flogtalk abgesetzt, und zwar findet sich
das Flogkalkgebirge nur immer auf jener Seite, wo das
hohe Gebirge nicht auschließt. Dieser Niederschlag aus
bem Wasser und die Urt des Niederschlages beweiset augenscheinlich, daß dieser Ressel vormals ein See war.

Eben fo liefert bie Donau bie beutlichften Beifpiele von abnlichen Reffeln, beren es zwei in Deutschland giebt; erftens ben Dberfchmabifchen. Diefer ift in Guben burch eine ju ben Alpen geborige Bergfette lange bem Bobenfee und bem rechten Rheinufer, in Dften burch ben Schmargmalo von bem Rheingebiete getrennt; in Rorben bat er bie Schwabische Ranbe Mlp, in Norboften bas von ben Rid. Ben biefer Gegend conftituirte bergige gand, in Dften ben Lech ju feinen Grangen ; zweitens ben Baierifchen. Diefer ift in Guben von ben Boralpen, in Beften von bem Lech, in Nordweften bon bem Sichtelgebirge, in Rorben und Morboften von bem Bobmer - Balbgebirge, in Dffen und Guboften von ben Tauristen gefchloffen. Er fieht mit bem Schwabifchen in Berbindung, und beibe tonnten eis gentlich fur einen angefeben werben. In letterem Reffel ergießen fich mehrere Fluffe in ben hauptfluß, als: in Guben bie in Dberbaiern entftebenbe Sfer, ber Inn, ber fich erft in Graubundten feine fehr fchmalen Thaler ober Reffel ausgegraben bat, bei Rinftermaing in Die Eproler Boralpen eintritt, endlich bas in ben Tauristen von ihnen gebildete Thal burchftromt, im Morben burch die bingus fommenbe

humenbe Rab und: ben Regen, bie fich beibe and ibren mr bober gelegenen Reffeln, und gwar bie erftere aus bem Bichtelgebirge, ber lettere aus bem Bohmer - Walbe-bebi wgearbeitet baben, wermehrt mird. Go wie bie Donan ben Baierifchen Reffeliberlaffen bat, babut fie fich einen Big burch bie Tauristen und ben Bobmer . Balb untere balb Paffan, tritt bann in bie Rieberofferreichische Chene . tin, beren Grangen fich aus ber obigen Darftellung bes bintichen Sochlanves ergeben. Gie ftromt bann an ber Rordfeite ber Rarpathen eine Strede fort, tritt fpater in bit fibr weiten Reffele ber gang Ungant in fich faßter in weldem ibr' febr' jablieiche und gum Theile febr wichtige Bliffe guftromen, als die Raab, Morawa, Waag, ber Stanfing, die Theif, die Draw und Marofch u. f m. madt Die Grange von Glavonien und Gerbien, burchbricht tif im Bannate bei Orfowa das große Gebirge, das ein Theil ber Rarpathen ift, ber burch bie Ballachei und Gies benburgen in Norben ber Donau, in Suben berfelben burch 9001 Gervien und Bulgarien fortftreicht, fcbrint in Bulgatien nochmals einen Reffel ju bilben, ber in Rorden bas Ballachische und Siebenburgische, in Guden bas Gerviide und Bulgarifche, in Weften bas Juprifche Gebirga ju feinen Grangen bat, ftromt endlich in eine große Chene bis · iu bem Ausfluffe in bas schwarze Deer fort.

Achnliche Berhaltniffe in Rucfficht ber Reffel zeigt ber Abein, nur daß fie in der Ausbehnung jenen der Donaus weit nachstehen, wie ans der Beschreibung des Sochlanbes in dem Rheingebiete deutlich erschen werden fann.

So wie aber das feste Land viele trodine Gebirgsteffel Miluweisen bat, so finden fich auf demfelben noch sehr viele Reffel,

Reffel, die noch ist mit Waffer angefüllt find, bas fich burch eigne Ausftuffe aus benfelben ergießt. Die Schweiz ift vorzüglich reich an folchen Seen, von benen immer die obern Seen und Flufgebiete ein weit hoheres Nweau als bie tiefern haben, und mehrere felbst in den hochsten Ge-birgen liegen.

Un der Offeite Belvettens befindet fich I) der Bal-Ienftabter Gee, bet 4 Stunden lang, und eine balbe St. breit, von allen Geiten von ftellen Bergen eingeschloffen ift. und mittelft ber Limmat mit bem tiefer liegenden 2) Burder Gee, bet 10 St. lang, und 1 St. breit, und an einigen Stels len 8 Klaftern tief ift, in Berbindung ftebt. Un ber Gudofts feite 3) ber Biermalbftabtet Gee, ber gleichfalls von als Ien Geiten von Bergen umgeben ift, und mit bem tiefer liegenben 4) Buger Gee mittelft bet Reuf in Berbindung ftebt. Un ber Gubieite 5) ber Brienger Gee, ber mittelft bet Mar mit 6) bem Thuner Gee, ber eine Lange von 5, und eine Breite von 1 St. bat, und wieber von allen Geiten von Bergen umichloffen ift. Un der Gudweftfeite 7) der Genfer See, burch welchen die Dibone bindurchftreicht, in der gange pon Genf bie Billeneuve 33670 Toifen, in ber größten Breite von Molle bis Thonon 7500 Toifen mißt, und in der Mitte bes großen und fleinen Gees 300 Ruge, bei Evian 620 Ruge, und bei dem Relfen von Meillerie 950 Fuße tief ift. Un der Beftfeite 8) ber Deuburger Gee, ber 8 bis 9 St. lang und 2 St. breit ift, mittelft ber Biel mit 9) dem Bieler Gee, fo wie mittelft bes fluffes Brovo mit 10) bem Murten fee, ber bet einer gange von 2 Meilen eine Breite von einer fleinen Stun= be bat, in Berbindung ftebt.

Italien besitt im nordlichen Mailand 1) ben Lago maggiore, ber 56 Ital. Meilen lang, an ben meisten Stellen 6 Meilen breit, und 30 Ellen tief ift. Ibn schließen von allen Seiten bewaldete Sügel ein, und er wird von dem Flusse Licino durchstromt. 2) Der Lago di Lugano, ber 4 deutssche Meilen lang ift. 3) Der Lago di Como, ber sich in die Lange von Suben nach Norden auf 36 Ital. Meilen weit ersstreckt, und von ber Adda durchstromt wird. Im Beronesischen 4) der Lago di Garda, der bei einer Länge von 7 bis 8 geograph.

frigraph. Meilen eine Breite von 3 bis 4` geograph. Meilen hat, und von allen Seiten von Bergen umgeben ist.

Portugall hat auf bem Gebirge Eftrella 1) ben lagoa totonba, 2) lagoa efcura, und 3) lagoa longa.

Schottland besitt in Norden 1) den Loch Loval, und 2) ben Loch Shin, welche beide sich in die Nordsee ausleeren; in ber Mitte des Landes 3) den Loch Ne fi und 4) den L. Dich, welche beide in Berbindung stehen; 5) den L. Erach; 6) L. Lye boch, 7) L. Kannoch, welche gleichfalls mit einander verbunsben sind; an der Subseite 8) den L. Kan, 9) L. Erne, 10) L. Lommond, die sich in das Britannische Meer; an der Bestkite 11) den L. Artel, 12) L. Loch, 13) L. Sheille, die sich alle in das westliche Meer ergießen.

Greland enthalt zahlreiche Seen, zum Theile von ansehnstier Große, unter welchen die beträchtlichsten sind: 1) der Lough Reagh, einer der beträchtlichsten Landseen in unserm Weltstheile. Er batt 28 Engl. Meilen in die Lange, und im Durchschnitte 10 in der Breite, und sein Flacheninhalt wird auf 100000 Morgen anzegeben. Er nimmt mehrere Flusse in sich auf, deren Wasser duch die Bann abgeleite ord; 2) der L. Earne, der in den obern und untern See eingetheilt wird, deren ersterer 20 Meilen Lange, und 9 Meilen in der größten Breite hat, und in der größten Liese 20 Yards beträgt; 3) der L. Lane, 4) L. Der L. Step.

Deut fchland befist eine beträchtliche Angahl Geen. Un= ter die vorzüglichsten gehoren .

in Schwaben 1) der Boben fee (Rofinther, Bregenzer See), der größte See Deutschlands, der in seiner größten Ansbebnung 16 St. lang, und 4 St. breit ift, und aus zwet abgesonderten Seen, dem obern oder dem eigentlichen Bodensee, und dem untern oder dem Zeller see besticht. Ihn durchströmt ber Mein.

in Defterreich 1) Alben = ober Alterfee, 2) Eranns wer Gmunberfee, 3) Sallftabter Gee.

in Stepermark 1) der Grundesee, 2) Altenause fer See, 3) Bildsee, 4) Turracher See, 5) Diefinga fee.

in Karntben 1) der Offiacher See, 2) der Wirths ober Klagenfurter See, der 2% Meile lang, und faft & Geognofie 1. Band. Meile

Meile breit ift, 3) ber Milftabter See, 4) ber welfe

in Rrain ber Bochbeimer Gce.

in Eprol 1) der Achenfee, 2) Gardfee, 3) der Kal-

in Batern 1) der Chiemfee, 2) Ballerfee, 3) Ta= chenfee, 4) der Aben= oder Bolfgangfee, 5) Matt= fee, 6) Burmfee.

in der Mark Brandenburg 1) der Strankfee, 2) die Muggel, die eine Erweiterung der Spree ift, 3) Uderfee, 4) Groß Paarsteinfee, 5) Arendfee, 6) Auppiner See.

in Pommern 1) der Dammiche Gee, eine Erweiterung der Oder, 2) der Maduifee, 3) der Rummeriche Gee.

in Medlenburg 1) der Murinfee, 2) der Planen: fce See.

in Beftphalen 1) ber Dummerfee im Munfterfcen, 2) das Bofeder Meer in Oftfriesland, 3) das Biebets= buer Meer daselbft.

Dannemart hat auf ber Infel Seeland verschiedene Seen, als 1) den Furefee, 2) Esromfee, 3) Arrefee.

Norwegen enthalt eine betrachtliche Anzahl berfelben, und zwar 1) ben Mibserfee, im ganzen Reiche ber größte, von einer unregelmäßigen langlichen Gestalt, 2) ben Storfee, 3) ben Famundsee, der seine Richtung von Norden gegen Guben hat, 4) ben Raudsee, 5) Spirillensee, 6) Selbrefee, 7) Snaasensee, 8) Sondresee, 9) Tinbsee.

Schweben, besonders Finnland, ift gang von Seen gerriffen. Durch Größe zeichnen sich ans 1) der Weenersee, besesen westlicher Theil der Dalbosee heißt. Er ist der größte im Reiche, hat eine Länge von 18 deutschen Meilen bei einer Breite von 8 bis 12 M. Die Gothaels verbindet ihn mit der Nordsee. 2) Der Wettersee, dessen größte Länge von Norden in Suden 20 deutsche Meilen bei einer Breite von 4 deutschen Meilen, und die Diese 80 Fäden beträgt. Er sließt durch den Motalastrom in die Oftsee. 3) Der Hielmarsee in Osten und Westen erstreckt; 4) der Mälarsee, dessen Wasser durch den Soderstrom in die Office abgeleitet wird; 5) ber See Asnen, 6) Sammen und 7) Siljan, die von Nordwesten in Gudosten auslaufen.

in Lappland bie Geen 1) Enara, 2) Cornea, 3) Lulea.

in Ruffifch Lappland ber See Imanbra.

in Finnland 1) der Aleafee, durch ben Fluß gleiches Namens mit der Ofifee verbunden; 2) der Pajende fec von Rorden nach Suden laufend, 3) Saima, 4) Pilaveft, 5) Puraveft, welche brei lettern durch den Fluß Woren mit dem Ladogafee in Berbindung stehen.

Preußen hat sehr viele Seen, unter welchen die vornehmesten find: 1) Der Spirding see, der größte von allen, von eisnem Umfange von 12 bis 14 deutschen Meilen, 2) der Wariaus (Barichaus) See von 3 Meilen in der Lange, 3) der Angersburgsche See von einer Lange von 6 bis 7 Meilen, und einer Breite von 1 bis 1½ Meilen. Er hangt durch die Angerapp mit 4) dem Strengelschen, und durch ein kleines namenloses Finßechen mit dem Leventinersee zusammen, 5) der Resauersee, 6) der Leventiner See, 7) der Bissitensee; 8) der Passeschen fernit, welcher 7 Berge in sich begreift; 9) der Drausensee, allenthalben von Bergen umichlossen; 10) der Margensee, allenthalben von Bergen umichlossen; 10) der Margensee, allenthalben in die Lange sich ziehender See.

Liefland hat einige beträchtliche Seen, 1) ben Peipusfee, der an der Gränze Rußlands liegt, durch eine Berengerung bes Ufers mit 2) dem Plestowsch en See zusammenhängt, an sich 13, in Verbindung mit diesem 15 Meilen lang ist, und eine gegen Suben abnehmende Breite von 8 bis 10 Meilen hat. Es ergießen sich viele Früsse in denselben, und sein Wasser wird den Narwastrom in den Finnischen Meerbusen abgeführt.
3) Den Werzierme, 5 Meilen lang u. 2 Meilen breit. Er ist mittelst des Flusse Embach mit dem vorigen verbunden. 4) Den Lubanschen See, etwa 6 Meilen lang und 2 breit, nebst vieslen kleinen Seen.

Rufland enthalt unter ben vorzüglichsten Seen 1) ben Ladogafee, über 25 Meilen lang und 12 breit (nach andern Angaben 30 M. lang und 12 M. breit); 2) ben Onegafee, 45 M. lang und 30 breit. Diese beiben Seen stehen unter einzander und mirtelst der Newa mit dem Finnischen Merthusen in Berbindung. 3) Den Imensee; 4) ben See Belofero, 2006.

aus welchem ein Theil ber Wolga ihren Urfprung nimmt; 5) ben : 3 man Diero, aus bem ein Theil bes Dons ftromt.

Ungarn hat den Plattenfee, (Balaton), bie Molbau den Rofowafee, und Livabien den See Copais aufznweifen.

Al fien ift eben fo reich an Geen, nur find die menigften bem felben befannt. Die vorzuglichften und bemertenswerthen finb 1) Der Cafpifche Gee, einer ber größten Landfeen ber Erbe Gein Klacheninhalt macht zwifden 5000 und 6000 Qu. DR. aus Die Lange von Guben nach Rorben ift gegen 150, und bie groß Breite 70 Meilen. In benfelben ftromen bie 2Bolga, einer be madtlaften Strome ber alten Welt, und Daif ein. 2) Der Ge Aral (Molerfee), der nordlichen Safte Des Cafpifden Meere gegen Often gelegen, 30 geograph. Meilen lang und 15 breit, im Umfange 80. Er nimmt die Gluffe Gpr, Darja und Amur anund begreift viele bewohnte Infeln. 3) Der Ge e MItin, at fudliden Ende von Weft - Gibirien , ber von dem Db burdftron wird; 4) der Baitalfee, beffen Lange 70 bis 80, die Breis 10 geogr. Meilen betragt, der an beiben Geiten mit nadten Gbirgen eingefaßt ift, ben Gelengafluß aufnimmt, und bem Ungajum Urfprunge bient. 5) Der Gee Sinta in bem fubliche Lande Umur, aus welchem der Diuri ausfließt; 6) bet Gee Ar Ion, welchen ber Kluß Rerion durchftromt, ber aber bei feine Austritte aus demfelben Argun beißt; 7) ber Gee Gaifa amifchen bem fleinen Altai im Rordoften und bem Alginstoi-fi in Gudweften; burch ibn ftromt ber Irtifch. 8) Das tob! Meer in Palaftina, bas eine Lange von 12, und die größte Bre te von 2 geogr. Meilen bat.

Ju Rlein. Aften find gu bemerten bie Geen: 1) Ul-

Das Innere von Afrifa ist zu wenig bekannt, als baß meine genaue Kenntnist von seinen Seen haben konnten; auch en balt es wegen seiner sehr hohen Temperatur weit weniger See halt die übrigen Erdtheile. Die bekannten sind: 1) Der See Menzale (Manzale) in Unter-Aegypten, der sich von Damist bis nach Gaza längs dem mittelländischen Meere in der Länge von 14 bis 15 deutschen Meilen von Osten nach Besten, und in einer Breite von 8 Meilen erstreckt, und blos durch ein sandiges Gestade von 2 Meile Breite von dem Meere abgesondert ist. Sein

Safer erreicht nur die Hohe von 5 bis 6 Fußen und ist salzig, aber im Beit der Niluberschwemmung suß. 2) Birket el Kerum (Chardussee) 4 Meilen von Fium in Mittel-Aegypten. Er soll eine Linge von 50, und eine Breite von 30 Meilen haben. 3) Der See Faxaou im Staate von Tunis. 4) Der See Burnu in Pigritten. 5) Der See Dembea (Tsana) in Habessisien, welden der Ril durchströmt. 6) Der See Uquitunda. 7) Der See Maxawi (Zambre) im Lande der Kaffern, der größte See Mittals, der sich 70 Meilen von Sadwest nach Nordost erstrecken Inl. 2) Die Seen Saki, 9) Zawja in Habessisien, 10) Maseria in Rigritien.

Amerita ift bagegen wieder viel reicher an Geen, als ber wrige Erbtheil. und insbesondere Nord : Amerifa. Ausgestichnet Bu merben verbienen im nordlichten Theile Amerika's, bas über: Dant mehr Baffer enthält, als irgend ein anberer Theil ber Erbe: 1) Der große Stlaven: See, und 2) ber Arathavefeo: wer See, Die mittelft des Stlavenfluffes in Berbindung fteben; 3) bet Baffel: See, 4) Cogead: See, 5) Thepredet: See, 6) Thepe-fpe-lineed-Gee, 7) Thepe-none-Teb: See, lettere im Lande der Dogg = Ribbi = Indianer, '8) Der Point : See, 9) der Chesadamd : See, 10) der große. Binnipeg: See, der fic von Rorden nach Guben in einer Linge von beinahe 200 Meilen erftredt, und in feiner größten Breite etwa 100 Meilen bat, viele Klusse aufnimmt und voll In= Telnift. 11) Der kleine Winnipeg : See, ersterem gegen Befen gelegen. 12) Der holg- See (Bald-See), beffen Lange Dun Often nach Westen an 70 Meilen, und deffen größte Breite Etwa 40 Meilen beträgt. 13) Der Regen : Gee, der eine Erd= Sange in zwei Theile theilt, in feiner großten Breite etwa 20 Reilen, in der Lange aber, beide Abtheilungen gusammengenom= men, auf 300 Meilen ausgebehnt ift. 14) Der See Eturgeon (Stor: See). 15) Der rothe See von fast treisrunder Be-Ralt, 60 Deilen im Umfreise, bem Regen : See gegen Beften Selegen, und mittelft eines namenlofen fluffes mit bem großen Binniven : See in Berbindung. 16) Der obere See, megen Einer nordlichen Lage, und ber große Gee, wegen feines gro-Pen Umfanges, ba er einer der größten Landfeen ber Erde gu fenn feint, und im Umfange über 600 frang. Deilen hat. Es fallen anfeinliche und febr jablreiche fluffe in denfelben. 17) Der Gee Duron von breiediger Geftalt und etwa 1000 Engl. Meilen in ber größten Breite. Er hangt an bem nordwestlichen Gude mit

**∭** 3

m30 (81

d

18) bem Gee Midigan gufammen, beffen großte gange 28-Die größte Breite 40, und der Umfang fast 600 Meilen beträg und in bem die Biber : Infeln, eine merfwurdige Rette flein-Infeln, liegen, bie 30 Meilen fubmeftwarts in ben Gee bim einlaufen. 19) Der Gee Winnebago, ber an ber Gudfeit durch einen breiten Kluß mit bem vorbergehenden verbunden if 20) Der See St. Clara, von etwa 30 Meilen im Umfang welcher mittelft bes Fluffes Suron mit bem Gee Suron verbu ben ift. 21) Der Gee Erie, welcher mittelft ber Gtraf Detroit mit letterem gufammenbangt, von Diten nach Befte du fait 300 Deilen lang ift, und beffen größte Breite fich a= 40 Meilen belauft. Er giebt fein Baffer mittelft bes gluff-Miagara, der durch feinen prachtigen Wafferfall fo berühmt im an den Gee Ontario ab. 22) Der Gee Ontario. Geim Beftalt ift ellivtifd, bie großte gange beffelben erftredt fich v= Mordoften nach Gudweften, die 80 frang. Meilen beträgt, E einer Breite von 25 bis 30 Meilen. Alle diefe Geen, von de Winnipeg : See angufangen, entleeren ihr Baffer in ben C Lorengfluß. 23) Der Baren : Gee, aus welchem ber Die fippi feinen Uriprung nimmt, und der mit bem rothen Gee b nabe gleichen Umfang bat. 24) Der Deviu=Gee, eine G weiterung bes Difffippi, 20 Meilen lang, 6 Deilen bre und an verschiedenen Stellen febr tief. 25) Der Dipiffin Gee, bem Suron : Gee im Morben , aus dem ber Gt. Lores fluß feinen Urfprung nimmt. 26) Der Dipegon= Gee, de obern Gee gegen Morden, und mit biefem in Berbindung, wa 100 Engl. Meilen lang. 27) Der Gee la Mort, de Mipegon : Gee gegen Morden gelegen, ber 60 Engl. Meilen Umfange bat. 28) Der Gee Manontope, diefem geg Suden. 29) Der Gee Canbou, dem Gee la Mort geg Morden, und ungefahr 30 Meilen lang. 30) Der Gee Ch beldevan. 31) Der Gee Abitibi. 32) Der Gee Era beng Late. 33) Der Gee Midaucorbeau. Sturf- See, die alle in ber Dabe ber Subfonsbav liege ungabliger anderer nicht gu erwahnen. In Gub : Amerifa ift ! bemerten 35) ber Gee Parima, ber 300 Meilen von Die nach Beften, bei einer Breite von 100 Meilen fich erftrede foll. 36) Der Gee Titicava in bem fublichen Gebirge Ve ru's, der 80 Meilen im Umfreife bat; übrigens find die Gee Diefes Erdtbeils fait gang unbefannt, ba die Portugiefen un Spanier, eifersuchtig auf ihre Befigungen, feinem Fremben g ftatten, ihre Lander naber fennen gu lernen. Dierb

hierher gehören gleichfalls die mit Seewaffer gefüllten Reffel, die oft ahnliche schmale Ausgange haben, wie die Reffelthaler auf dem festen Lande, und daber diefen gang analog find.

In Suben Europens sind solder Kessel 1) das Mittellandische Meer, das zwischen den drei Theilen der alten Welt liegt, und blos durch die Meerenge von Sibraltar
(die Straße) mit dem Ocean in Verbindung steht, mit den vielen mit ihm zusammenhängenden Nebenmeeren 2) dem Griedischen Archipel (dem Aegeischen Meere), das mittelst 3)
des Meeres von Marmora mit 4) dem schwarzen
Meer und der Ausbreitung des Dons bei seinem Aussussen
Weer und der Ausbreitung des Dons bei seinem Aussussen
Sobem Maotischen Sumpse (oder dem Meere von Asom)
derbunden ist, und 6) dem Abriatischen Meere (dem
Golf von Benedig); im Westen Europens 7) die Supders
See, 3) die Ostsee mit ihren Busen, dem Bothnischen
an der Nordseite, dem Finnischen an der Ostseite, und dem
Lie fländischen an der Südostseite. Im Norden Europens
9) das weiße Meer.

In Afien an seiner subliden Rufte 1) ber Perfische Merbusen; an der Westlüste das rothe Weer (der Arabiche Meerbusen); an der Ostfüste der Coreische Meerbusen zwischen Corea und Sina.

In Amerika an der Ostseite 1) der Loreng: Meerbusien, und 2) der Merikanische Meerbusen; in Norden 3) die Baffinsbap, und 4) der Hubsons: Meerbusen mit den kleinen Busen 5) der Magersbap und 6) der Respulsebap; 7) der James: Meerbusen, und überhaupt alle Meere von Labrador bis Cap Farewel.

Me diefe trockne und mit Waffer gefüllte Reffel des Erdtorpers, so wie diese mittellandischen Meere, find eben so viele Beweise für die große Wafferbedeckung, welche ehemals auf demselben statt hatte.

Die Aftronomen haben in bem nachften Planeten, dem Monde, durch ihre ftart vergrößernde Fernröhre ahnliche Entbedungen gemacht, und gefunden, daß seine Oberstäche mit ungahligen ahnlichen Kesseln und Bertiefungen versehen ist.

## 2) Die gefchloffenen Reffel.

Diese find weit seltener, und finden fich blos im h lichen Lande, und zwar in den Floggebirgen, als in Ralfgebirgen Krains und Dalmatiens u. f. w. Sie z nen fich durch die besondere Eigenheit aus, daß sie p disch ganz ablaufen, so daß ihr Boden auf einige Zeit den bleibt, dann sich aber auf einmal wieder mit W fullen.

Unter biefen ftebt oben an 1) ber Ggirfniger Gee. fer im Bergogthum Rrain nicht weit vom Abeleberge gel und von bem fleden Cgirfnis fo genannte Gee bat in Lange 3, in der Breite aber an einigen Orten 1, an ander # Meile. Diefes Maaf findet aber nur dann ftatt, wen Bafferbehalter nicht burch anhaltendes Regenwetter unger lich angeschwollen, ober im Begentheile feine 2Baffermenge anhaltende Durre ju febr verminbert worden ift. In @ und Norben ichließen ihn bie Behange zweier großer Berg Dften und Weften aber fleinere Berge und noch niedriger gel ein. Da ber Boden des Reffels feine ebene Rlache, fo ungleich ift, fo ift auch feine Tiefe verfchieben, welche no Berdem burd bie auf bemfelben befindlichen Abzugsgrabe Schlande verandert wird. Wenn er fich in feinen gewobn Grangen erhalt, beträgt feine Tiefe, die Ablaufsgraben mitgerechnet, etwa 4 Toifen, uber biefen aber an mane bis 6, an andern felbft 8 bis 9 Toifen. Die ihn umgeb Berge, fo wie auch mabriceinlich ber Boben felbit, be aus RloBfalfftein, ber aber mit vielen ju Tage ausgebende mahricheinlich noch mehrern verborgenen Soblen verfeh Sauptfachlich enthalt der Berg Jawornig an ber Gubfei tradtliche Sohlen. Diefe balten beständig Baffer, bas burch die vielen Rlufte im Gebirge gugeführt wird. Unt fen Aushoblungen giebt es 12, bie abwechielnb Waffer bei ober verschlingen, und 28, die blos Waffer aufnehmen. naffes, ungeftumes und fturmifches Wetter eintritt, fo en Diefen Soblen Baffer, befondere zweien berfelben in bem ? niger Berge befindlichen (Urania Jama und Gucha Du nannten), in welchen auf allen Geiten die Rlufte fichtba burd welche bas Waffer aus bem Innern bes Berges

felben jum Theile mit großem Gerausche einbringt, bas ben Reffel bis zu einer betrachtlichen Sobe anfullt, welches alle Abrige Bache und Quellen, die fich in benfelben ergießen, allein micht permogend maren. Rad Steinberg a) murbe ber See Durd diefe letern Buftuffe, felbft bei beständig anhaltendem Regen, innerhalb zwei Tagen taum gur Balfte angefullt mer= Den, ba bingegen berfelbe aus biefen zwei Soblen bei einem nur menige Stunden anhaltenden und mit Sturm und Gemitter bealeiteten Regen fo ichnell unter Baffer gefest wirb, bag bie auf bemfelben befindlichen Fifcher oft taum Beit gewinnen, burd Die ichleunigste Liucht ber Gewalt bes andringenden Baffers an entrinnen. Bei allem bem fullt fich ber Geel ungleich gefcwin-Der an, ale er fic von dem Baffer entleert; benn wenn auf bem um liegenden Gebirge viel Regen fallt, fo wird er wohl in einer Beit von 24 Stunden angefüllt, ba er, um ausgeleert jn merben, Sewohnlich 25 Tage braucht. Daß fich diefer Gee gu gewiffen Beis ten feines Baffers entledigt, ift eine befannte Sage; boch balt er in Aufebung bes Bu : und Abfinffce feine bestimmte Beit, rich-Bet fic auch bierin nicht nach ben Jahreszeiten. Blos regnigtes Better fullt ibn, und trodnes entleert ibn. Oft flieft er zweimal bes Jahrs, einmal im Sommer und einmal im Binter, ab. oft aber bleibt er auch 2 bis 3 Jahre angefullt. Go ift er vom 3. 1701 bis 1714, alfo in vollen 14 Jahren nur einmal abgelaufen. and awar im Binter bes letten Jahres, wo er eine erstaunenbe Benge Rifde gur Ausbeute gab. Sobald bas trodue Better einige Beit lang fortbauert, fo entledigt fich ber See burch feine Schlunbe Poer Abgugefanale nach und nach, und gwar auf eine beständig te-Selmakige Beife, feines Baffers, und in Diefer Rudficht ift bet Thland beffelben nicht minder merfwurdig als feine ichnelle Anfals lang, ba bie Schlunde bei Entleerung bes Baffers in ber haupt-Sache nach der bobern oder niedern Lage berfelben eine bestimmte Dronng beobacten. Wenn ber Gee feinen Buffuß von Baffer erbalt, and daffelbe daber abnimmt, fo verliert fic das Waffer aus Anigen Bertiefungen bes Bobens zugleich, aus andern aber nach and nad, boch fo, bag bie Beit fur jede Bertiefung bestimmt ift, die bei einigen 5 Tage, bei andern amischen 2 und 3 Tage, bet andern wieder nur einige Stunden betragt. Diefe nach gewiffen unwandelbaren Gefeten ftatt habende Ordnung bei bem Abfluffe 'des Baffers erschwert freilich die Erklarung der Phanomene diefes M 5

a) Grandtiche Radricht von dem im innern Rrain liegenden Czicfniger Cec. Graf 1761. 4.

Gees um vieles; indeffen fallen bie von Rircher und Andern finnreich aus Dachten Erflarungen bes 21b = und Buffuffes burch Beber (ober Siphons) meg. Wenn der Gee gur Berbitgeit an= gefullt wirb, fo bleibt er in biefem Buftanbe bis im Binter, wo er mit einer Eisbede belegt wird, unter welcher bas Baffet bei anhaltender und trodner Ralte an Menge, und zwar in ber oben gedachten Ordnung, abnimmt. Die ausgebehnte Gisfiade, Die nun ibret Stube, bes Baffers, beraubt lit, und fic nicht mehr halten fann, befommt Riffe, gerbricht, und fallt guignimen. Mus bem Gefagten fieht man, bag bie Cage, als tonnte man auf diefem Gee in einem Jahre fifchen, faen, ernd: ten und jagen, eine Gage fev, und bag bei anhaltendem Degenwetter ber Bufluß des Waffers burch die Rlufte ber umliegenden Berge großer fep, als der Abfluß beffelben burch bie tiefer liegenden Abzugstanale, bei trodnem Better aber bas Be= gentbeil ftatt babe b).

- 2) Der See am Berge Coorich in Dalmatien. Die Hoblen dieses Berges enthalten zu Zeiten nur einige Fuße hohes Wasser, im Frühjahre und herbste aber bei eintretender Regenzeit geben sie mit erstaunlicher Gewalt so viel Wasser her, daß sie das & Meilen lange Thal in einen tiefen See verwandeln. Wenn zur Zeit des Schmelzens des Schnees auf den Gebirgen auch Regen einfällt, so ist die Ergießung um vieles beträchtlicher. Dieser See richtet sich also nach der Regenzeit.
- 3) Jeffero auf ber Infel Cherfon. Der Ab- und Bufluß diefes Sees ift periodifch; jener dauert 3 bis 4 Jahre, wo
  fein Boben austrochnet, und dann machft er Stufenweise gur
  porigen Große an c).

## 3) Erdfalle.

Das find größere und fleinere, ben Pingen alter Gruben ahnliche Bertiefungen, bie unten meiftens enge find, gegen oben ju fich regelmäßig erweitern, und fo trichterformia

- b) Edward Brown in philosoph. Transact. 1669. N. 54. p. 1043 ff.
  N. 109. p. 194 ff. Valvasor in Actis erudit. Lips. anno 1639.
  p. 634. Gruber Briefe hydrographischen und physikal. Inhalts, 5r. 12r Brief. Bien 1781. 8.
- c) Fortis Saggio di Offervazioni fopra le Ifole di Cherso et d'Offero in Venezia 1771, 4.

formig werben. Gewöhnlich find fie mit Waffer angefüllt. Sie tommen minder in Gebirgen als im hüglichen Lande vor; findet ja ersterer Fall statt, so ist es in Floggebirgen ober am Fuße der Gebirge. Sie find fast nur den Raltaund Sipsstögen eigen, und scheinen eine unmittelbare Folge der Raltschotten zu senn, welche letztere von der Ausschlung und Ausspühlung des in dem Sipse befindlichen Steinfalzes entstandene, unterirrdische, tief niedergehende und große höhlungen und Weitungen sind und später niedergehen. Sie sinden sich in Thuringen, in der Schweiz, im Goudenwement Aehlen häufig.

## 4) Rratere (Feuerschlunde).

Dies sind sehr große, trichterformige ober umgekehrt kegelformige, gewöhnlich an dem Gipfel, doch auch zuweiskn an den Abhängen der vulkanischen Berge befindliche Bertiefungen, aus welchen Schlacken und Asche bei ihren Ausbrüchen zu einer bedeutenden hohe ausgeworsen werden, und die flussigen Laven ausstromen. Sie haben oft viele Klaster im Durchmesser. So soll der Krater des Bestubs nach dem Ausbruche im J. 1794 nach Hamilton wenigstens 2 Ital. Weilen im Umfange haben, da er zuvor nur 312 Tvisen hatte; der Krater des Bulkans von Pischinka hat nach v. Humboldt 752 Toisen im Durchmesser. Nach Cordier ist der Krater auf Pic de Teyde auf Tenerissa 110 Fuße tief, und hat 1200 Fuße im Umfange.

- 4) auf die Berfchiedenheit ber Dimenfionen bes Gebirges.
  - 2) In Unfehung ber Sobe.

In diefer hinficht laffen fich die Sebirge in hohe Gebirge, Gebirge mittlerer hohe, und in niedrige Gebirge eintheilen.

1) Sobe Bebirge find biejenigen, beren Sebe 1000 Logen übergieigt. Bu diefen gehoren in Europa bie Comeiger und Cavoper Alpen, in welchen ber Montblanc ber bodite Buntt ift; die Porenaen, in welchen ber Montperbu bie größte Dobe erreicht; bie Eproler Alpen, in melden ber Grofiglociner bis jur Sobe von 12000 Aufen Aber von einer weit beträchtlichern Sobe find Buch Inen febeint folde bobe Die Cordilleren in Amerifa. Bebirge ju enthalten, und es laft fich fchan von ber meiten Erftredung auf ihre betrachtliche Sobe gurudfchließen, Die aber fo wie ihre übrigen Berbaltniffe unbefannt finb. Der Ural im Drenburg fchen Couveraement, ber als Grantgebirge unter bem Ramen bes Bercheturiften Gebirges ewifden Europa und Aften bis an bas Gismeer fortlauft; ber Ulufrug, ber mehr gegen Often ju ben Ramen bes Altaifchen. Cajanifchen Gebirges annimmt, und als letteres bom Obfluffe an über Jenifei im Offen ftreicht, und bie Grange zwischen Gibirien und ber Mongolen macht; ber Cancafus, ber von Biffen nach Offen 95 bentiche Meilen lang und 16 bis 53 Meilen breit ift; ber Richoes und Imane (ober Duffag) in ber Afferifden Cartarei. und bie Chinefifchen Gebirge fcheinen viele febr bobe Bunfte in fich gu falliefen, wie fich aus ber emigen Schneebecke berfelben vermathen lafft. Roch wemger find die Gebirge Afrika's und Cubindiens befannt, obgleich vielle berfelben in bied Mbrheilung zu gehören jedemen.

- 2) Gebirge mittlerer Hohe find diefenigen, beren Sohe swischen 1000 und 500 Toisen fällt. Diese sind zahlreicher, und dazu gehören in Deutschland das Riefengebirge, dessen höchster Punkt, die Schneckoppe, 620 Taisen beträgt; das Erzgebirge, in welchem der Fichtelberg die höhe von 600 Toisen erreicht; der Narz, in welchem der höchste Punkt, der Brocken, 590 Toisen mißt, u. s. w.
- 3) Niedrige Gebirge werden biejenigen genannt, beren Sobe nicht über 500 Toifen ausmacht, und biefe find bie gahlreichsten.
  - 1. Wenn man von der Sobe der Berge fpricht, so verftebt man darunter nicht die Lange des Weges, den man vom Fuße derfelben bis jum Gipfel zuruczulegen hat, sondern vielmehr die Lange der geraden Linie, wilche von dem obersten Gipfel perpendicular auf die Weeressiache unter demselben Parallelzirtet herabgeht. In diesem lettern Sinne, so wie auch im
    erstern, find die Hobepuntte unsers Erdtorpers sehr verschieden.

Die Meffung diefer Linie tann auf eine doppelte Beife geicheben: 1) geometrifd durch Abmeffung einer Standlinie und ber notbigen Winfel, Die bann burch trigonometrifche Reche mung bie verlangte Sobe giebt; aber dabei darf die veranderliche Straflenkrechung nicht außer Acht gelaffen werben; 2) baros metrifd. Diefe lettere Sobenmeffnug grundet fic auf Die Ers : fabrung, bag bie Luft als ichwerer und elaftifcher Rorper um fo mehr au Dichtigfeit, Sowere und Drud gbnimmt, je mehr man fic von den tiefern Puntten bes Erdforpers entfernt, folg: Hich bas Quedfilber im Barometer, wenn es an ber Deeresfiade 28" 6" ftebt, um fo mehr finten muß, je bober man binantommt, und auf das baraus abgeleitete Mariottifche Beies, 'bas fic bie Dichte ber Luft, wie der Druct, ben fie tragt, vethieraus bat man mit ziemlicher Genauigfeit an berechnen gelernt, wie boch man fich uber ber Meeresflache befindet, und die burd Berechnungen erhaltenen Resultate welchen in ber That von bet genauern geometrifden Meffung nur wenig ab.

2. 36 theile hier eine Tafel über die Sohe verschiedener Puntte, an der Bahl 670, über die Meeresflache mit.

| I. In Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE PROPERTY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Montblanc in ben Grafifden Alpen, nach Bourrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14706 Tube  |
| n. Sauffure d) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14676 =      |
| Shuckburgh e) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14684 =      |
| Buffon f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13278 =      |
| be Luc g) = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14625 =      |
| Pictet = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14538 =      |
| nach einer Mittelgahl = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (14656 =     |
| Mont Rofa in ben Penninifden Alpen, nach Cauf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D + 1        |
| (ure h) : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14580 =      |
| n. Oriani i) = ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 14340 =    |
| Shudburgh = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14163 =      |
| Beccaria = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14040 =      |
| nach einer Mittelzahl =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (14385 =     |
| Mont Cervino i. d. Penninischen Alpen n. Sauffure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13854 =      |
| Finsteraarhorn in den Berner Alpen n. Tralles k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13234 =      |
| Jungfranhorn bafelbft n. bemf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12872 =      |
| Monch dafelbft n. ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12666 =      |
| Aiguille d'Argentiere in den Penninischen Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| nach Shudburgh = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12565 =      |
| Schrechorn in den Berner Alpen nach Tralles =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12560 =      |
| Eiger dafelbit nach ebend. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12268 =      |
| Ortele in den Tyroler Alpen nach Vierthaler =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 =      |
| Großgloduer i. d. Galzburger Alpen n. Schiegg 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111998 =     |
| n. Bierthaler =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111500 =     |
| v. Moll m) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12978 =      |
| nach einer Mittelzahl = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12239 =      |
| Aleinglockner in ben Salzburger Alpen n. Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11972,6 =    |
| Corne du Midi i. d. Penninischen Alpen n. de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11670 =      |
| and the second s | Wetter=      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

- d) Voyages dans les Alpes T. I. VIII. 8. Geneve 1780-1796.
- e) Observations made in Savoy of mountains by meant of the Barometer being an Examination of Mr. de Luc's Rules by Sir Georg e Shuckburgh. London 1777. 4.
- f) Die Erhöhungen, wo Buffon angezeigt wird, find aus einer Abhands fung aber bie bobe ber Berge genommen.
- g) de luc Unterfudung aber die Utmofphare 2 3. Berlin 1776. 8.
- h) im Journal de physique T. XXXVII. p. 6.
- i) Atti della Societa patriotica di Milano T. II. 4.
- k) Bestimmung der Erhöhungen im Kanton Bern 1790. G. 153.
- 1) in v. Mous Jahrbachern ber Sattenfunde st 38. 6. 431.
- m) Dafelbft gr B. G. 258.

| - Charles Same  | in.ben.Berner A   | lnen nedi       | Station       |              | 11453  | Fulla        |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| Mitels          | das.              |                 | ebend.        |              | 11432  | مظمو         |
| Kran            | bas.              |                 | bend.         | •            | 11393  | ٠,           |
| Dolbenhorn      | bas.              |                 | ebenb.        |              | 11287  | •            |
| 2) Divendor     | in ben Grajischer |                 |               | ai.          | 10752  | 5            |
|                 | Ribi i. d. Pennir |                 |               |              | 10/52  | 5<br>5 l     |
|                 | der höchste ber   |                 |               |              | 10578  | - 1          |
| und Biba        |                   | <b>PATERNER</b> |               | TEAD ME      | . "    |              |
|                 | n den Pyrenden    | nad aka         | ٠,            | _            | 10578  |              |
|                 | in den Salzbur    |                 |               | Laga         | _      | 8            |
|                 | . Penninischen A  |                 |               |              | 10392  | 3            |
|                 | den Porenden et   |                 |               |              | 10332  | <b>s</b> .   |
| Riduemar, in    |                   | . Deirou        |               |              | 10332  | •            |
| Water a Company | it Gibello) nach  |                 |               |              | 10740  | •            |
|                 | Kaujas de St. L   |                 | rad u)        | s .;         | 10270  | ·s<br>·s     |
|                 |                   |                 | •             | =            | 10030  |              |
|                 | Needham o)        | #               |               |              | 10032  | 2            |
|                 | Spallanzani       |                 | 9<br>E.C.T OF |              | 11400  | ,= ·         |
|                 | v. Borchs hochst  | numagel         | derut. At     | ngave <      | 15000  |              |
|                 | Brydone p)        |                 | . *           |              | 10626  |              |
|                 | eben diefer Anga  |                 | , g           | <b>c</b> 1 . | 12000  | 2            |
|                 | Sauffure u. n. C  |                 | •             | laben        | 10278  | 3            |
|                 | de Luciden Gru    |                 | 8             |              | 10032  | 9            |
|                 | d einer Mittela   |                 |               |              | (10274 | •            |
|                 | den Pyrenáen na   |                 |               |              | 10260  |              |
| Pic long        |                   | h Ramor         |               | s<br>        | 10008  | €.           |
|                 | Fibia und Glets   |                 | n der S       | <b>dweiz</b> |        | ***          |
|                 | ffüre's Schähun   |                 | . =           |              | 10000  | з.           |
| St. Gotthai     | rd nach Schench   |                 | s :           |              | t 99∞  | 2            |
|                 | Duuphri           |                 |               | ٠. ٩         | 8264   | 3 :          |
|                 | nach einer geo    |                 |               |              | 8587   | 4            |
|                 | in den Eproler !  |                 |               |              | 9748   | • .          |
|                 | den Porenden n    |                 |               |              | 9714   | 2            |
| Gletscher Bi    | net in den Grajis | den Albi        | n n. Sa       | usure        | 9646   | 2            |
|                 | n. de Luc         | =               | 2             | ٠. '         | 9463   | . =          |
|                 | Shuckburgh        | \$              |               |              | 9492   | 2            |
| -               | · :               |                 |               | •            | @let   | ſфe <b>r</b> |
|                 | tuus tein Sie Eld |                 |               |              |        | ملم ،        |

n) Abandinng aber die Sohe bes Netna in Sammlungen jur Phpfie und Raturgefdichte ir B.

o) Memoires de Bruxelles 1780. T. I. p. 177.

p) Tour through Sicily and Malta, London 1773. Voll. II. & Deutid. Leipzig 1777. 2 Theile.

g) Radridt bon ben Eprolet Gifbergen. Bien 1773. 6, 86.

| Gleticher Buet in ben Grajifden Alpen nach Pictet :   | 9473 Fuße |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Mont Bifo in den Cottifden Alpen nach Chuchurgh       | 9373 =    |
| Terglou in den Rarntnber Alpen nach Sacquet = [       | 9294 #    |
| nach einer andern Angabe =                            | 10194 = / |
| nach einer Mittelgahl =                               | 9744 =    |
| Großtogel in ben Galgburger Alpen nach Bierthaler     | 9100 =    |
| Bagmann in ben Eproter Alpen nach Bed = 111           | 9058 =    |
| nach einer andern Angabe = =                          | 8800 =    |
| Die be Mibi be Bigorre in ben Pprenden nach Core =    | 9036 =    |
| Bubold in Giebenburgen = " = "                        | 9000 =    |
| Berg Cenis die bochften Spigen nach einer unbetann=   | Senance   |
| ten Angabe                                            | 9000 =    |
| Surul im Gebirge Parnig in Siebenburgen; nach von     | 110       |
| Lerchenfeld = = = = = = = = = = = = = = = = = = =     | 9000 = 2  |
| bid )                                                 | 8000 =    |
| nach einer Mittelzahl =                               | 8500 =    |
| Libanon nach Billardiere r) = = =                     | 8949 =    |
| Dic d'Arbigon in den Pprenden nach Ramond =           | 8850 =    |
| Canigou in Rouffillon nach Caffini s) = [             | 8646 =    |
| Maraldi =                                             | 8640 =    |
| nach einer geometrifden Meffung =                     | 8547 =    |
| Sibbelhorn in ben Berner Alpen nach Eralles :         | 8580 =    |
| Mouffes in den Porenaen nach de Luc =                 | 8461 =    |
| Die de Didi de Pan nach Flamichon =                   | 8442 =    |
| Sebirge Chalanches i. d. Grajifden Alpen n. Schreiber | 8400 =    |
| pettina bodite Spife bes Gotthard nach Tralles :      | 8385 =    |
| Salmehobe in den Salsburger Alpen nach Schiegg :      | 8358 =    |
| Lomniger Spige in ben Rarpathen nach Cownsend :       | 8316 =    |
| Die Spige Fieudo am Gotthard nach Sauffure : [        | 8268 =    |
| pint # m 5                                            | 8587 =    |
| Bolta = 1                                             | 7910 =    |
| nach einer Mittelgabl = [                             | 8258 =    |
| Gran Saffo d'Italia nach den geograph. Ephemeriben    | 8255 =    |
| Monte Rotondo auf Corfica n. Perny de Billeneuve t)   |           |
| Baral Carlo                                           | 9294 =    |
| Rathhausberg in ben Salgburger Alpen nach Schiegg     | 8167,8 =  |
| Street of Property and angel had add to be bounded    | Seilig.   |
| e) im Journal de physique T. XXXVI. p. 46.            | 12 1 2 2  |

r) im Journal de physique T. XXXVI. p. 46.

s) 2ue Derter, me Caifini, Maraibi und andere frangos. Afabemifer angeführt merben, find aus ben 5 erften Banben ber Memoires de Pacademie des sciences de Paris anommen.

t) Description de l'isle de Corfe im Esprit des Journaux 1791. p. 95.

| # 450 . Minten Brensen in hen State Officer w. States                                        | 0.00000           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Seilig Bluter-Lanern in den Salzb. Alpen n. Schiegg                                          |                   |
| Windsfeld baselbst u. v. Moll                                                                | 8052 =            |
| Faulborn in ben Berner Alpen nach Tralles = Saniesnit in ben Krainer Alpen nach Hacquet =    | 8020 =<br>8000 =  |
| Albiola in den Graubundter Alpen n. ebend.                                                   | 0                 |
|                                                                                              | 8000 :            |
| de l'Oro daselbst n. ebeud. = la Corona in den Aproler Alpen n. ebend. =                     | 8000 #<br>8000 #  |
| Nabriga das. (Bulpeline) n. ebend.                                                           | 8cco =            |
| Julier : Gebirge in den Graubundter Alpen n. ebend.                                          | 8000 :            |
| Naffefeld in ben Salzburger Alpen nach Bed = (                                               | 7924 =            |
| nach einer Mittelzahl =                                                                      | 8112 =            |
| Monte Bellino, ber bochte ber Appenninen nach                                                | 0112              |
| Shudburgh = - /                                                                              | 7878 =            |
| · (*)                                                                                        | 3659 =            |
| Grenier am gufe bes Grenairon nach be Luc =                                                  | 7858 <i>=</i>     |
| Lipsze in den Karpathen nach v. Fichtel =                                                    | 7800 =            |
| Roftopf in den Eproler Alpen nach v. Moll =                                                  | 7758 =            |
| St. Bernhard fuboftliche Spige nach Gauffure = f                                             | 7644 =            |
| Reedham =                                                                                    | 7446 =            |
| Kralles = 1                                                                                  | 7530 =            |
| nach einer Mirtelgabl = {                                                                    | 7514 =            |
| Col be Seigne nach Souffure : :                                                              | 7578 =            |
| Bonbomme in den Grafischen Alpen nach ebend. =                                               | 7530 =            |
| Allee blanche in Savopen nach Buffon =                                                       | 7494 =            |
| Großer St. Bernhard i. b. Grajifchen Alpen n. Pictet (                                       | 7476 =            |
|                                                                                              | 7542 =            |
| Riefen in den Berner Alpen nach Eralles :                                                    | 7340,5 =          |
| Gries in den Penninischen Alpen nach Sauffure                                                | 7338 =            |
| n. v. Bud Salzb. Beob.                                                                       | 3708 =            |
| Jufprud. Beob.                                                                               | 3721 =            |
| Anzeinbag nach Fatio und Sauffure                                                            | 7332 =            |
| Rriman in ben Gevennen im fubl. Frantr. n. Sofer u)                                          | 7326 =            |
| Rriwan in den Karpathen nach Sacquet = f                                                     | 7300 =            |
| made almon CONTACTALES                                                                       | 12000 :           |
|                                                                                              | 7320 =            |
| gurta bel Bosco i. b. Penninischen Alpen n. Sauffure<br>Lesnon an dem Comerfee nach Oreani = | •                 |
| Difatus in den Berner Alpen nach Pfepffer                                                    | 7182 = 7152 =     |
| Col be Corret nach Sauffure                                                                  |                   |
| St. Barthelemp, Berg in Frankreich                                                           | 6 6-              |
| Ct. Striferenia, Sera in Benutreich                                                          | 7104 =<br>Grigna, |
| u) Pas Riefengebirge. Bien 1803. 8. S. 20.                                                   | Arthuu'           |
| Geognosie 1. Band.                                                                           |                   |
| → o → D · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |                   |

| 34 |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Grigna, fublich nad    | Orcani            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7032 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uße  |
|    | nordlich no            | ch ebend.         | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/  |
|    | Großer Ferner in ber   | a Eproler Alpen   | nach einer Gd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | å=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|    | hung über              | 2000              | 1 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 .  |
|    | Morgenberghorn in      | den Berner Alpe   | n nach Tralles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *    |
|    |                        | dafelbft -        | nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 0  |
|    |                        | daselbst          | nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6834,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =    |
|    | Mont Bentoux in A      | vignon in den C   | ottischen Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    | nach Shuckburgh        |                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|    | du Caila               | ¢ :               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | Dent b'Oche in den     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    |
|    | Stockhorn in den Be    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 1  |
|    | St. Bernhard der flei  |                   | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | St. Maurice            | dafelbst          | n. ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =    |
|    | Christoph Erbstollen ! |                   | i den Salzbur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =    |
|    | ger Alpen nach         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|    | Grimfel in den Bern    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    |
| 4  | Wandtafer in den Er    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|    | St. Gotthard am Ale    | ifter d. Rapuzine |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =    |
|    | -                      | a visa laboration | Sauffure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
|    | Mont Cenis in den      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =    |
|    | Brenner in den Tyre    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    |
|    | Sochiter Punit bes 28  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 2.   |
|    | Mont d'or in Auver     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =    |
|    | all comes a            | Lamber            | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •    |
| 4  | Sohe bes Rudens        | sempione (Sim     | iplon) beim Ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | fprunge bes Bord       | er - Wheins nach  | Sauffure =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
|    | Sion, Berg in ben (    | Fragischen Alpen  | nach Saugure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | Pierre fur haut (Mo    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | Floriani Erbstollens   | Mundloch nach &   | Schiegg =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 4134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    | Lacha in Griechenlan   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C571-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    |
|    | Olymp daselbst nach    |                   | and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | Splropp in Schweder    |                   | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | Grindelwalder Scheil   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
|    | Pian del Re, Quelle    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 6008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| è  | pinn ver vie, Ranene   |                   | pion x) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    | Cimone in den Appen    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | Sochfilgen in den Ty   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    | System in ven Ab       | vice supen mady   | v. Moll =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | ALCOHOL: N             | nach einer Mi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |
|    |                        | many court syll   | recedule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14-  |
|    | x) in Memoires de      | l'academie de T   | urin. 1700 TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 14 |
|    | - manual de            |                   | MIND TYPE AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

| Dinarisse Planine in den Dinaufd. Alpen n. Sacquet  | 6000 {<br>5000 | fuße       |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|
| La Ramaffe nach de Luc                              | 598 <b>2</b>   |            |
| Blomb de Cantal in Auvergne nach ebend              | 5958           | =          |
| Splugen nach Scheuchzer und Ufteri =                | 5899           | 2          |
| . See am Mont Cenis nach Sauffure =                 | 5892           |            |
| Das Pofthaus am Mout Cenis nach Shudburgh =         | 5869           | <b>;</b> ' |
| hieronymus Erbstollens Mundloch nach Schiegg        | 5860           | =          |
| Attitudano etaliante manaradana Calubb              | 5857,8         | =          |
| furfa nach Scheuchzer = =                           | 5838           | 2          |
| Ruggi in den Graubundter Alpen nach Sauffure =      | 5802           | =          |
| Mole bei Benf nach ebend. =                         | 5044           | =          |
| nach Shuckburgh = L                                 | 5735           | <b>s</b> . |
| Sierra b'Eftrella in Portugall nach Link's Schahung | 5500           | = '        |
| Mezine in Belay nach Faujas de St. Fond = f         | 54CO           | =          |
| Aldanson = 3                                        | 5000           | =          |
| Gensonne = }                                        | 4700           | 7          |
| Babia Gura in bem Jablunta : Gebirge nach hacquet   | 5400           | =          |
| Marcairu auf dem Jura nach Sauffure =               | 5386           | =          |
| Dico Ricivo, hochfter Berg in England n. Seberdeen  | 5281           | =          |
| Dole Gipfel des Jura nach Shuckburgh: = (           | 5178           | =          |
| de Luc =                                            | 507 <b>6</b>   | =          |
| Bafferberg bei hall in Eprol nach v. Buch y) =      | 5108           | ٠ :        |
| Moutonfet in Fores nach Passinges =                 | 5100           | 5          |
| nach einer Schähung =                               | 5700           | = .        |
| Graffe cevre nach de Luc = =                        | 5100           | 5          |
| Courland, Berg in den Pprenden nach Caffini . [     | 5076           | =          |
| Lambert = 2                                         | 4207           | 5          |
| Käftner = }                                         | 5028           | 2          |
| Sobe Raften im Thurgan nach einer Schabung          | 5000           | <i>*</i> . |
| Uffolo Planine in dem Morlacengebirge nach Hacquet  | 5000           | s .        |
| 6. de Gata in Spanien nach einer Schaftung =        | 5000           | 3 .        |
| Granges des Communes bei Genf nach de Luc           | 4998           | *          |
| le Coste Berg in Auvergne nach Kastner              | 4956           | \$         |
| Schneetoppe im Riesengebirge nach v. Geredorf z)    | 4920           | 2          |
|                                                     | 4949           | 4          |
| N 2                                                 | Gd             | nee=       |

<sup>7)</sup> Geognoftische Bemerfungen auf Reisen Ir B. Berlin 1802. 8. C. 253 ff.

<sup>2)</sup> Berfud, die Sobe des Riefengebirges, wie auch berichiebener anderer Berge ju bestummen. 1772. 4.

|   | Schneetoppe im Riefengebirge nach Gerfiner a) = / 4884 &u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ise |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Hofer = \ 4663 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |
|   | Uche in bem naffelb i. b. Galgburger Alpen n. Schiegg 4933,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
|   | Dup de Dome in Auvergne nach Caffini : ( 4908 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
|   | The state of the s | =   |
|   | Lambert = 4734 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | Aresfut in Schweben nach Tornfton = 4850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | The state of the s | =   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
|   | Radtftadter Tauern nach v. Moll = / 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
|   | Großes Rad bafelbft nach ebend. : 4661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  | =   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | The state of the s | = - |
|   | the state of the s |     |
|   | the ten state on a state of the | :   |
|   | and that are but to out the men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|   | Brenner am Bafferfalle Epfact nach v. Buch Gala:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | burg. Beobachtungen = = - j 4353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| ١ | Infprud. Beobachtungen = 1 4375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
|   | Brulicher ober Spiegliger Schneeberg im Dabrifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | 1 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   |
|   | The second secon | =   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Red |
|   | a) Went adounted and Oraifon and had Origination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |

a) Becbachtungen auf Reifen durch das Riefengebirge. Dresden 1791. 4.

b) Voyage de Verdun, de la Crenne, Borda et Pingré p. 265.

e) Roy in philosophical Transactions. Vol. LXVII.

d) in Memoires de Prusse 1770.

| les Poirans an den Grafischen Alpen nach Sauffüre 4240 Fu   | je |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Mont = Balon bei Meunheim, der höchste der Boge-            |    |
| sen nach Meper e) = = j 4236 =                              |    |
| Bierthaler & 4326 =                                         |    |
| Berg an ber fowarzen Spige bei den Spitbergen nach          |    |
| <b>Phipps f)</b> = 4224 =                                   |    |
| Ort heilig Blut in Salzburg nach Schiegg = 4206 =           |    |
| Pup be Pradelles in Forez nach Fanjas de St. Fond 4200 =    |    |
| Saleve : Pillon, bie bochfte Spihe in den Grajischen ?      |    |
| Alpen nach de Luc = 4200 =                                  |    |
| Shudburgh = = 4235 =                                        |    |
| hempelsbaube am Seifenberge nach Gerftnet = 7 4142          |    |
| Gersborf = 3856 =                                           |    |
| Amebourg am Fuße bes Mont Cenis n. Shudburgh 4139 =         |    |
| See unter bem Brenner n. v. Buch Galab. Beob. ( 4985 =      |    |
| Inspruct. Beob. 4126 =                                      |    |
| Ben lavers in Schottland nach Benets Angabe = 4020 =        |    |
| Ben Ernachan baselbst nach ebend. = 4000 =                  |    |
| Colles gemelli i. b. Appenninen Siciliens n. Brydone 4000 = |    |
| Ather im Bohmer Walde nach Hofer = 3924 =                   |    |
| Thevensu am Jura nach de Luc = 3912 =                       |    |
| Im be Bugerach Berg in Languedoc nach Cassini / 3903 =      |    |
| Maralbi \ 3888 =                                            |    |
| Radi im Bohmer Walbe nach Hofer = 7 3900 =                  |    |
| nach einer anbern Angabe 4000 =                             |    |
| Shwarzwald am Rhein nach Hofer = 3870 =                     |    |
| Saleve bei la Grange bes arbres la Croix n. de Luc 3852 =   |    |
| Sollingelsbaude im Riefengebirge nach v. Geredorf 3819 =    |    |
| Ben Lomond in Schottland nach Benets Angabe ( 3800 =        |    |
| nach Fabri's Geographie 3240 =                              |    |
| Befur nach Shuckburgh = [ 3792 =                            |    |
| , Sauffüre : 3659 =                                         |    |
| Hamilton = = 3700 =                                         |    |
| Notet = \$ 3558 =                                           |    |
| nnd   3216 =                                                | •  |
| de la Torre = = 1677 =                                      |    |
| nach einer Mittelzahl = 3726 =                              |    |
| Reifträger im Riesengebirge nach v. Lindner = 6 37.50 =     |    |
| v. Gereborf = \ 3696 =                                      |    |
| -N 3 Branion                                                | r  |
| 27 J STRIBERI                                               |    |

e) in Pere Cotte Memoires de Meteorologie, Paris 1788. II. p. 31.

f) Voyage to the Nordpol. p. 33.

| Manual and Alexander                                       |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                            | 3732        |
| Parnaffe auf der Carleinsel b. Spigbergen n. Phipps 8)     |             |
| Orbe die Quelle derselben nach Sauffure = . (              | 3700        |
| Pictet =                                                   | <b>3616</b> |
| Ben Womis im Schott. Sochlande n. Benets Angabe            | 3700        |
| Bejuv Aafang des Kraters i. 3. 1776 n. Shudburgh           | 3696 a      |
| Monte Exir in Sicilien nach v. Borch =                     | 3654        |
| Dammerefeld im Fuldaifchen nach Gotthard =                 | 3649        |
| Sichtelberg' bei Wiesenthal im Erzgebirge nach             |             |
| v. Charventier h)                                          | 3621 y      |
| Bollner = =                                                | 3731        |
| Neuhof = =                                                 | 3482        |
| Hofer = =                                                  | 3732        |
| Ochsentopf im Fichtelgebirge nach Fabri =                  | 3617        |
| Saspari :                                                  | 3600        |
| Ingleborough in Cumberland nach Benete Angabe =            | 3600        |
| Ben Laffes nach Roy = :                                    | 3554.       |
| Camargue über Aubenas in Auvergue nach Embry i)            | 3552        |
| Cibbrunnen nach Geritner = = =                             | 3549        |
| Cafalfides and ham Walliffen Camma n n Garcharf (          |             |
| Kafelficte auf bem Boblifden Kamme n. v. Gereborf f be Luc |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 337,9       |
| v. Charpentier                                             | 3349        |
| nach einer Mittelgabl                                      | 3379        |
| Broden am Harze nach Bollner                               | 3528        |
| Gilberfclag =                                              | 3496        |
| Lasius =                                                   | 3489        |
| Karsten =                                                  | 3368        |
| de Luc k) =                                                | 3268        |
| Hofer =                                                    | 3360        |
| Rosenthal 1) =                                             | 3572        |
| Monte di Madonna in Sicilien nach v. Borch =               | 3528        |
| Seidelberg bei Reichenstein im Bohmer : Walde nach         |             |
| Lindader m) = =                                            | 3517        |
| •                                                          | Şt          |
|                                                            | •           |

g) Bericht ben Phipps Rordvolreife in Baidings Magagin if icoichte und Geographte. VIII. 1774. G. 204.

h) Mineratog. Geographie ber Churfachf. Lante in ber petrograpf

i) Bibliotheque Britannique T. XIX. p. 351-358.

k) in philosophical Transactions 1777. p. 2.

<sup>1)</sup> Beitrage jur Berfertigung und jum Bebrauche meteorologische ftrumente ir B. im geographischen Magagin ir B. G. 405.

m) in Mapers Cammi. phyfital. Muffage 3v 2. G. 364.

| i Air                                  |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| heibelberg bei Reichenstein im B       | öhmer = Walbe 🕴            |
| nad Vierthaler =                       | • ្ ។ 3727 Fuß             |
| nach einer Mittelzahl                  | 3622 =                     |
| Comma bei Neapel nach Shuckbur         |                            |
| Murrs de Barrageiro in S. de Gere      |                            |
| Sierra de Marao in Portugall nad       |                            |
| Skrta de Foja in Algarave nach et      |                            |
| Sierra d'Aroche in Cordova nach e      |                            |
| Arve Quelle derfelben im Wallei de C   | Bluce n. Shuckburgh 3433 = |
| Ben Mone nach Rop =,                   | 3427 =                     |
| Gofensaß nach v. Buch =                | <b>3</b> 401 = -           |
| Stiddan in Cumberland nach Benet       |                            |
| Bilftein im Worweshause im Salzbu      |                            |
| Beguignes Berg auf dem St. Beau        |                            |
| Snowdon Berg in Caernarvonshire        | e in den Mounts of         |
| Bales nach Rop =                       | • 3348 =                   |
| hohe Eule in den Sudeten Schlesser     | ns n. v. Gersborf 3326 = ' |
| Steinach nach v. Buch :                | s 3319 =                   |
| Soneetopf im Thuringer Balbgebir       | rge nach Boigt / 3313 =    |
|                                        | Bollner \ 2886 =           |
| Miljeburg im Fulbaischen nach Goti     | thard = 3290 =             |
| Erimel am Gafthause nach Schiegg       | 3285,6 =                   |
| - nuter bem Bafferfalle nach           |                            |
| hihe Manze in Schlessen nach v. Lie    | ndnet                      |
| Modane nach Sausiure =                 | = 3258 <i>=</i>            |
| Monadnoi in Reu : Hampfhire nach       | Belinar • 3254 =           |
| Renes Berghaus nach v. Buch            | 2 3247,3 ±                 |
| Ben Gloe nach Rop =                    | = 3246 =                   |
| Matray nach v. Buch Salzburg. Bei      | obachtungen ( 3228 =       |
| Infpruder Be                           |                            |
| Sonceberg im Fichtelgebirge nach Bi    |                            |
| <i>ম</i>                               | ofet = 3210 =              |
|                                        | und ] 3180 = `             |
|                                        | abri =   3082 =            |
| Chonberg nach v. Buch Salzburg. B      |                            |
|                                        | Beobachtungen 🕻 3180 = 🦈   |
| Rotherger Berghaus nach ebend.         | = 3160,8 =                 |
| Poetschenberg bei ber Capelle nach ebe | end. = 3151,7 =            |
| Grindelwald nach Tralles =             | 3150 2                     |
| Prieure im Thale Chamounp nach So      | aufite = 3144 =            |
| Infelberg in Thuringen nach Gaspar     |                            |
| nach einer an                          | idern Angabe (2703 =       |
| <b>9</b> 4                             | Rupberg                    |
| - ·                                    | • -                        |

`

| Contract to the contract to th |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bletider Buet in ben Grafifden Alpen nach Pictet =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9473 Fuße      |
| Mont Bifo in den Cottifden Alpen nach Chuchurgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9373 =         |
| Terglou in ben Karntnber Alpen nach Sacquet = !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9294 =         |
| nach einer andern Angabe =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10194 =        |
| nach einer Mittelgahl =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9744 =         |
| Großtogel in ben Galgburger Alpen nach Bierthaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9100 =         |
| Bagmann in ben Toroler Alpen nach Bed =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9058 =         |
| nach einer andern Angabe = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8800 =         |
| Die be Mibi be Bigorre in ben Pprenden nach Core =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9036 =         |
| Budold in Ciebenburgen = ! :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9000 =         |
| Berg Cenis die bochften Spigen nach einer unbefann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01          |
| ten Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9000 =         |
| Surul im Gebirge Parnig in Siebenburgen, nach von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100            |
| Lerchenfeld = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9000 = =       |
| bis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8000 =         |
| nach einer Mittelgahl =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8500 =         |
| Libanon nach Billardiere r) = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8949 =         |
| Die d'Arbison in den Pprenden nach Ramond =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8850 =         |
| Canigou in Rouffillon nach Caffini s) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8646 =         |
| Maraldi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8640 =         |
| nach einer geometrifden Deffung =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8547 =         |
| Sibbelhorn in ben Berner Alpen nach Eralles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8580 =         |
| Mouffes in ben Porenden nach be Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8461 =         |
| Die de Midi de Pan nach Flamichon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8442 =         |
| Sebirge Chalanches i. b. Grafifden Alpen n. Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Pettina bochfte Spife des Gotthard nach Tralles :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8385 =         |
| Salmehobe in ben Salgburger Alpen nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8358 =         |
| Lomniber Spige in ben Karpathen nach Cownsend :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8316 =         |
| Die Spibe Fieudo am Gotthard nach Sauffure = !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8268 #         |
| Dini :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8587 =         |
| Bolta = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7910 =         |
| nach einer Mittelgabl = [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8258 =         |
| Gran Saffo d'Italia nach ben geograph. Ephemeriben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8255 =         |
| Monte Rotondo auf Corfica u. Perny be Billeneuve c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8226 =         |
| Baral .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9294 =         |
| Mathhausberg in den Salgburger Alpen nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8167.8 =       |
| distribunateria in ten Onigeneger airen nuth Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Carrier 1970 |
| time of equipment of love he had to a fill the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heilig.        |
| al im Toward do physique T VVVVF p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

r) im Journal de physique T. XXXVI. p. 46.

s) Que Derter, me Caifini, Maraibi und andere frangof. Ufabemifer angefahrt werben, find aus ben 5 erften Banben ber Memoires de Pacademie des sciences de Paris anommen.

t) Description de l'isle de Corfe im Esprit des Journaux 1791. p. 95.

| Beilig Bluter-Lauern in ben Salgb. Alpen n. Schiegg                                      | 8058 Fufe     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Windsfeld daselbst n. v. Moll                                                            | 8052 =        |
| Kanlborn in den Berner Alpen nach Tralles                                                | 8020 =        |
| Saniconit in den Krainer Alpen nach hacquet :                                            | 8000 =        |
| Albiofa in den Graubundter Alpen n. ebend.                                               | 8000 =        |
|                                                                                          | 8000 =        |
| be l'Ore baselbst n. ebend. = 1g Corona in ben Tyroler Alpen n. ebend. =                 | 8000 =        |
|                                                                                          | 8000 =        |
| Nabriga baf. (Bulpeline) u. ebenb. = Qulier : Sebirge in ben Graubundter Alpen u. ebenb. | 8000 :        |
| Raffefeld in den Salzburger Alpen nach Bed =                                             | 7924 5        |
| nach einer Mittelzahl =                                                                  | 8112 =        |
| Monte Bellino, ber bochfte ber Appenninen nach                                           | 0112          |
| are a straint                                                                            | 7878 =        |
| Shurarka .                                                                               | 1010          |
| Grenier am Fuße bes Grenairon nach be Luc :                                              | 3659 = 7858 = |
| Lipsie in den Rarpathen nach v. Fichtel =                                                | 7800 =        |
| Roftopf in den Eproler Alpen nach v. Moll =                                              | •             |
| St. Bernhard sudoftliche Spige nach Sauffare = f                                         | 1130          |
| Deedham =                                                                                | (-11          |
| Eralles =                                                                                |               |
| nach einer Mittelzahl = [                                                                | (33-          |
| Col be Seigne nach Sauffure = = =                                                        |               |
| Bonfomme in den Grafischen Alpen nach ebend. =                                           | 1310          |
| Allee blanche in Savopen nach Buffon                                                     | 7530 = 7494 = |
| Großer St. Bernhard i. b. Grajifchen Alpen n. Pictet                                     |               |
|                                                                                          | 7542 =        |
|                                                                                          | 7340,5 =      |
| Gries in den Penninischen Alpen nach Sauffure                                            | 7338 =        |
| n. v. Bud Salzb. Beob.                                                                   | 3708 =        |
| Jusprud. Beob.                                                                           | 3721 =        |
| Unzeindag nach Fatio und Sauffure :                                                      | 7332 =        |
| Rriman in ben Sevennen im fubl. Frantr. n. Sofer u)                                      | 7326 =        |
| Rriwan in den Rarpathen nach Hacquet = f                                                 | 7300 =        |
|                                                                                          | 12000 \$      |
| nach einer Mittelgabl = }                                                                | 7320 =        |
| gurta bel Bofco i. b. Penninifden Alpen n. Sauffure                                      |               |
| Resnon au dem Comerfee nach Oreani =                                                     | 7182 =        |
| Pilatus in den Berner Alpen nach Pfepffer -                                              | 7152 =        |
| Col de Corret nach Sansture                                                              | 7146 =        |
| St. Barthelemy, Berg in Frankreich                                                       | 7104 =        |
| Ct. Swittenski Const.                                                                    | Grigna,       |
| u) Das Riefengebirge. Bien 1803. 8. S. 20.                                               | ÷             |
| Geognosie I. Band.                                                                       |               |
| And A Burning and                                    |               |
| * ,                                                                                      |               |
| ,                                                                                        |               |

| ۰ |                            |                   |                          |               |       |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------|
|   | Grigna, fublich nach Dr    | cani              | 1                        | 7032 8        | uße   |
|   | nordlich nach e            |                   | 7/8                      | 6806          | #     |
|   | Großer Ferner in ben Et    | roler Alpen       | nach einer Schö          | =             |       |
|   | hung über                  | = 1               | A                        | 7000          | \$ la |
|   | Morgenberghorn in ben      | Berner Alpen      | nach Tralles             | 6990          | =     |
| e |                            | ibst -            | nach ebend.              | 6985          | = .   |
|   | hochgant bafe              | ibit              | nach evend.              | 6834,5        |       |
|   | Mont Bentour in Avign      | on in ben Co      | ttischen Alpen           | (             |       |
|   | nach Shuckburgh            | -                 | 13                       | 6798          | =     |
|   | du Caila                   |                   | DOM: 0.5                 | 6216          | =     |
|   | Dent d'Oche in ben Graj    |                   |                          | 6783          |       |
|   | Stodhorn in den Berner     | Allpen nach       | Tralles =                | 6767          |       |
|   | St. Bernhard ber fleine i. | d. Grajifch. 2    | Upen n. Sauffu           | re 6750       | =     |
|   |                            | afelbst           | n. ebend.                | 6740          | =     |
|   | Chriftoph Erbftollen bochi | ter Punkt in      | ben Salgbur= /           | 6657          | =     |
|   | ger Allpen nach Schi       | egg               |                          | 6651          | =     |
|   | Grimfel in den Berner 2    | Upen nach Er      | alles >                  | 6570          |       |
| í | Wandtafer in ben Tyrole    | r Alpen nach      | v. Mou =                 | 6487          | 1     |
|   | St. Gotthard am Rlofter    | b. Rapuziner      | n. Onuphrius             | 6367          | =     |
|   |                            |                   | Gauffure (               | 6390          | =     |
|   | Mont Cenis in ben Graj     | ischen Alpen      | nach ebend. =            | 6360          | :     |
|   | Brenner in den Tyroler     | Alpen nach v.     | . Buch =                 | 6360          | =     |
|   | Sochiter Punit bes Beges   |                   | thard n. Eralle          | 8 6357        | 1     |
|   | Mont b'or in Auvergne      | nach Caffini      | = /                      | 6288          | =     |
|   |                            | Lambert           | = (                      | 6006          | =     |
| ı | Sohe bes Rudens Gem        | pione (Simp       | lon) beim Ur:            |               |       |
|   | fprunge bes Worder = §     | Rheins nach &     | Sauffure =               | 6174          | :     |
|   | Sion, Berg in ben Graj     | ischen Alpen      | nach Sauffure            |               | =     |
|   | Pierre fur haut (Mont S    | erdour) in Fo     | res n. Paffinge          | 8 6144        | 2     |
|   | Floriani Erbftollens Mu    |                   | The second second second | 1 1 C C C C C | =     |
|   | Biotium Ciofioneno Stu     | nototal matal     | wirgs -                  | 6139,2        | = =   |
|   | Lacha in Griechenland      |                   |                          | 6120          | = -   |
|   | Dlymp bafelbft nach Ber    | noulli            | 12                       | 6120          | =     |
|   | Splropp in Schweden no     |                   |                          |               | =     |
|   | Grindelwalder Scheibef i   | . d. Berner 2     | Alpen n. Tralles         | 6045          | =     |
|   | Pian del Re, Quelle des    | Po nach Mo        | ro330 =. (               | 6008          | = "   |
|   | See Line of the last       |                   | ion x) =                 | 6792          | =     |
|   | Cimone in den Appenning    |                   |                          | g 6000 :      | = 16  |
|   | Sochfilgen in den Tyroler  | Alpen nach        | hacquet = [              | 6000          | = 1   |
|   | A TOTAL STREET             |                   | v. Moll =                | 3000          |       |
|   | no                         | ch einer Mit      | telzahl = 1              | 4500          | =     |
|   |                            | COLUMN TO SERVICE | THE PERSON NAMED IN      | Di            | ng=   |
|   | x) in Memoires de l'aca    | demie de Tu       | rin. 1790. IV.           | 3 -           |       |
|   |                            | 1                 |                          |               |       |

| and the second s | 6000 9   | Fn6e       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Dinarisse Planine in ben Dinaufd. Alpen n. hacquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 5000 E | 2          |
| La Ramaffe nach de Luc = .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59:2     |            |
| Plomb be Cantal in Auvergne nach ebend. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5958     | =          |
| Splugen nach Scheuchzer und Ufteri =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5899     | =          |
| Gee am Mont Cenis nach Sauffure =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5892     |            |
| Das Pofthaus am Mout Cenis nach Shudburgh =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5869     | z '        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5860     | 5          |
| hieronymus Erbstollens Mundloch nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5857,8   | =          |
| Kurfa nach Scheuchzer = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5838     | =          |
| Riggi in den Graubundter Alpen nach Sauffure =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5802     | =          |
| Role bei Benf nach ebend. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5044     | =          |
| nach Shuckburgh =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5735     | <b>s</b> . |
| Sierra b'Eftrella in Portugall nach Lint's Schabung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5500     | =          |
| Mezine in Belay nach Faujas de St. Fond = f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54CO     | =          |
| . Adanson =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000     | <b>;</b> ` |
| Gensonne = }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4700     | 7          |
| Babia Gura in bem Jablunta : Gebirge nach hacquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5400     | <b>.</b>   |
| Marchaird auf bem Jura nach Sauffure =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5386     | 2          |
| Dico Micivo, höchfter Berg in England n. Seberbeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5281     | =          |
| Dole Gipfel des Jura nach Shuckburgh: =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5178     | · =        |
| de Luc =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5076     | =          |
| Bafferberg bei Hall in Eprol nach v. Buch y) = .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5108     | =          |
| Montonfet in Fores nach Passinges =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5100     | 5          |
| nach einer Schähung = \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5700     |            |
| Graffe cevre nach de Luc = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5100     | s          |
| Courland, Berg in den Pprenden nach Caffini . [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5076     | =          |
| Lambert = 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4207     | ٤ .        |
| Kafiner = }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5028     | <b>s</b> ` |
| Sobe Raften im Thurgan nach einer Schafung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5000     | \$         |
| Uffolo Planine in dem Mortadengebirge nach Sacquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <i>=</i> . |
| 6. de Gata in Spanien nach einer Schatung =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000     | \$         |
| Granges des Communes bei Genf nach de Luc =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4998     | s          |
| le Coste Berg in Auvergne nach Kaszner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4956     | \$         |
| Soneetoppe im Riefengebirge nach v. Geredorf z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4920     | =          |
| Bollner = (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4949     | 2          |
| N 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gd       | nee=       |

y) Geognoftifde Bemerfungen auf Reifen Ir B. Berlin 1802. 8. C. 253 ff.

<sup>2)</sup> Berfuc, die Sobe des Riefengebirges, wie auch verfchiedener anderer Berge gu bestimmen. 1772. 4.

| Schneetoppe im Ricfengebirge nach Gerfiner a) = / 4884 &u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıße |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hofer = \ 4663 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Ache in bem Raffeld i. b. Galgburger Alpen u. Schiegg 4933,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |
| Pup de Dome in Auvergne nach Caffini : [ 4908 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| Rambert : 2 4734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| The print the Children was a second to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ="  |
| Cutting Detre in Desire will Court -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |
| Rerczy in ben Karpathen nach Sacquet : / 4800 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| n. v. Fichtel ? (9000—9600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =   |
| Christ Corn in att countries und Mudues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| Radtstädter Tauern nach w. Moll = / 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |
| n. Hacquet + 9500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :   |
| Sempelebaude im Diefengebirge nach Gerfiner = / 4663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| Orehes dest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| With the state of | *   |
| 24 044 444 444 444 444 444 444 444 444 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
| Les trois pointes de la Madelaine in Foreg n. Paffinges 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Grand : Croix nach de Luc = 4470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Pingger Sohe in ben Eproler Alpen nach hacquet [ 4439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   |
| 7 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤.  |
| Brenner am Bafferfalle Epfad nach v. Buch Sals-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| burg. Beobachtungen = = 2 4353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| Infprud. Beobachtungen = 4375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =   |
| Grulicher ober Spiegliger Schneeberg im Mahrifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Gebirge nach David = 4266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ="  |
| nach deffelben zweiter Angabe = 2 4319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   |
| nach Felbiger und Gerhard d) = 4007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =   |
| nach einer Mittelzahl = 4164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | à . |
| a) Wantachundan and Waitan hours had Oblain and in Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Red |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

a) Berbadtungen auf Reifen durch das Riefengebirge. Dresden 1791. 4

b) Voyage de Verdun, de la Crenne, Borda et Pingré p. 265.

e) Roy in philosophical Transactions. Vol. LXVII.

d) in Memoires de Prusse 1770.

| Les Boitans an den Grafischen Alpen nach Sauffute 4240 guß  | e |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Mont = Balon bei Meunheim, der hochfte der Boge: ?          |   |
| fen nach Meper e) = = 1 4236 =                              |   |
| Pierthaler 2 2 4326 =                                       |   |
| Berg an der fowarzen Spige bei ben Spiebergen nach          |   |
| <b>Phipps f)</b> = 4224 =                                   |   |
| Det heilig Blut in Salzburg nach Schiegg = 4206 =           |   |
| Puy de Pradelles in Forez nach Fanjas de St. Fond 4200 =    |   |
| Seleve : Pillon, bie bochfte Spihe in den Grafischen ?      |   |
| Alpen nach de Luc : 4200 :                                  |   |
| Shuchurgh = = 4235 =                                        |   |
| hempelebande am Seifenberge nach Gerfiner = 7 4142 .        |   |
| Gersdorf = \ 3856 =                                         |   |
| Lunebourg am Jufe des Mont Cenis n. Shuckburgh 4139 =       |   |
| See uiter bem Brenner n. v. Buch Salzb. Beob. / 4085 =      |   |
| Insprud. Beob. \ 4126 =                                     |   |
| Ben Lavers in Schottland nach Benets Angabe = 4020 =        |   |
| Ben Crnachan baselbst nach ebend. = 4000 =                  |   |
| Colles gemelli i. d. Appenninen Siciliens n. Brydone 4000 = |   |
| Acher im Bohmer Walde nach Hofer = 3924 =                   |   |
| Thevensa am Jura nach de Luc = 3912 =                       |   |
| Fur be Bugerach Berg in Languedor nach Calfini / 3903 =     |   |
| Maraldi (3888 =                                             |   |
| Mal im Bohmer Watte nach Hofer = 7 3900 =                   |   |
| nach einer andern Angabe 4000 =                             |   |
| Sowarzwald am Mein nach Hofer = 3870 =                      |   |
| Saleve bei la Grange des arbres la Croix n. de Luc 3852 =   |   |
| Sollingelebaude im Diefengebirge nach v. Geredorf 3819 =    |   |
| Ben Lomond in Schottland nach Benets Angabe / 3800 =        |   |
| nach Fabri's Geographie 3240 =                              |   |
| Befur nach Shudburgh = [ 3792 =                             |   |
| Sauffite = 3 3659 =                                         |   |
| Hamilton = = 3700 =                                         |   |
| Nollet                                                      |   |
| nnd   3216 =                                                |   |
| de la Corre = = 1677 =                                      |   |
| nach einer Mitteljahl = 2726 =                              |   |
| Reifträger im Riesengebirge nach v. Lindner = ( 3750 =      |   |
| v. Gersborf = \ 3696 =                                      |   |
| -N 3 Branion                                                |   |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                     |   |

e) in Pere Cotte Memoires de Meteorologie, Paris 1788. II. p. 31.

f) Voyage to the Nerdpol. p. 33.

Branion nach Sauffare Darnaffe auf der Carleinsel b. Spibbergen n. Phipps g) a Orbe die Quelle derfelben nach Sauffure Ben Bowis im Schott. Sochlande n. Benete Angabe .. Beiny Aufang des Rraters i. 3. 1776 n. Shudburgh Monte Erir in Sicilien nach v. Borch Dammerefeld im Kuldaifden nad Gotthard Richtelberg' bei Wiefentbal im Erzgebirge nach v. Charpentier h) Bollner Membof Dofer Ochlentopf im Fichtelgebirge nach Fabri Gaspari Ingleborough in Cumberland nach Benete Ungabe Ben Laffes nach Ron Camargue über Aubenas in Auvergne nach Embry i) Elbbrunnen nach Gerftner Tafelficte auf bem Boblifden Ramme n. v. Gereborf de Luc v. Charpentier nach einer Mittelgabl Broden am harze nach Bollner Gilberfclag Lasius Rarften de Luc k) Hofer Rosenthal 1) Monte bi Madonna in Sicilien nach v. Borch Heidelberg bei Reichenstein im Bohmer : Walde nach

- g) Bericht von Phipps Mordvolreile in Baidings Maga idichte und Geographie. VIII. 1774. G. 204.
- h) Mineratog. Geographie ber Churiachs. Cante in ber pet
- i) Bibliotheque Britannique T. XIX. p. 351-358.
- k) in philosophical Transactions 1777. p. 2.

Lindader m)

1) Beitrage jur Berfertigung und jum Gebrauche meteore ftrumente ir B. im geographischen Magagin Ir B. S. 7 (m) in Mayers Samml. phofital. Zufidne 3v F. S. 364.

1 : : : :

| Α,                                        | ,                      |    |
|-------------------------------------------|------------------------|----|
| Seibelberg bei Reichenstein im Bohme      | er = Walbe             |    |
| nad Vierthaler =                          | - ្ ។ 3727 Fuße        |    |
| nach einer Mittelzahl                     | 3622 =                 |    |
| Comma bei Reapel nach Shuckburgh          | 3509 =                 |    |
| Murro de Barrageiro in G. de Geres n.     | einer Schahung 3500 =  |    |
| Sierra de Marao in Portugall nach Lin     | ıt = 3500 =            |    |
| Sierra de Foja in Algarave nach ebend.    | 3500 .                 |    |
| Sierra d'Aroche in Corbova nach ebend.    | . = 3500 =             |    |
| Arve Quelle derfelben im Wallei de Gluce  | en. Shudburgh 3433 📁   |    |
| Ben Mone nach Rop                         | 3427 =                 |    |
| Gofensaß nach v. Buch =                   | * 3401 <i>*</i>        |    |
| Sfibban in Cumberland nach Benets An      |                        |    |
| Biffiein im Borweshaufe im Salzburgifd    |                        | •  |
| Bezuignes Berg auf bem St. Beaume n       |                        | ١  |
| Snowdon Berg in Caernarvonshire in b      | ben Mounts of          | ٠, |
| Bales nach Rop =                          | • 3348 =               |    |
| Sohe Eule in den Sudeten Schlesiens n.    | . v. Gersborf 3326 = ' |    |
| Steinach nach v. Buch =                   | s 3319 =               | •  |
| Soneetopf im Thuringer Waldgebirge n      |                        | ,  |
| ••                                        | Bollner ( 2886 =       |    |
| Miljeburg im Fuldaischen nach Gottharb    | 3290 =                 |    |
| Erimel am Gafthause nach Schiegg          | <b>3285,6</b> =        |    |
| - unter bem Bafferfalle nach ebend        |                        |    |
| hohe Manze in Schlessen nach v. Lindner   | t = 3268 =             |    |
| Rodane nach Saussure =                    | = 3258 =               |    |
| Monadnoi in Ren : hampfhire nach Belli    | nat                    | ,  |
| Renes Berghaus nach v. Buch =             | 3247,3 =               | ,  |
| Ben Gloe nach Rop =                       | = 3246 =               |    |
| Matray nach v. Buch Salzburg. Beobach     |                        |    |
| Infpruder Beobach                         |                        |    |
| Soneeberg im Sichtelgebirge nach Bollner  |                        |    |
| Poles                                     |                        |    |
|                                           | und ] 3180 =           |    |
| Fabri                                     | = i 3082 =             |    |
| Chinberg nach v. Buch Salsburg. Beoba     | 1chtungen / 3197 =     |    |
| Infpruder Beoba                           |                        |    |
| Rotherger Berghaus nach ebend.            | = 3160,8.=             |    |
| Poetschenberg bei der Capelle nach ebend. | <b>3151,7</b> =        |    |
| Grindelwald nach Tralles =                | 3150 2                 |    |
| Prieure im Thale Chamouny nach Sauffur    |                        |    |
| Inselberg in Churingen nach Gaspari       | 3127 =                 |    |
| nach einer andern                         |                        |    |
| <b>9</b> 4                                | Rupberg                | •  |
| •                                         | •                      |    |

| Rupberg bei Gubt im Bennebergifden nach Gaspart 3120 Fuge     |
|---------------------------------------------------------------|
| Chehallion im Grampiamgebirge in Schottland n. Rop 3080 =     |
| Sobe Mange Station am Galteler Bege n. v. Lindner 3065 =      |
| Leplesgraben bochfter bes Galgberges nach v. Buch = 3053,6 =  |
| Woldonsti : Lies in Rugland nach einer Schafung : 3000 =      |
| Wildbad im Salzburgifden nach Schiegg = (2998 =               |
| 3000 =                                                        |
| Stergingmoos daf. n. ebend. Calgburg. Berbacht. ( 2960 =      |
| Inspruder Beobacht. 2987 :                                    |
| Buchberg in Bohmen, ber bochfte Bafaltberg Deutsch- f         |
| lands nach Spofer n) = 2952 =                                 |
| v. Buch = 2741 =                                              |
| v. Lindner = = 2838                                           |
| Grunwald Dorf nach v. Lindner ' 2920 =                        |
| Mont Cavo (Albanus) nach v. Buch = 2920 =                     |
| Abbave des Chambons in Auvergne nach Embry = 2910 =           |
| Rudolphsthurm nach v. Buch = 2908,7 =                         |
| Jeichtenberg in Bohmen nach hofer = (2904 =                   |
| v. Lindner = 2783 =                                           |
| Schneefopf im Thuringer Waldgebirge nach Gaspari 2886 :       |
| Radicofani in den Appenninen nach Chuchburgh = 2869 =         |
| Hepdelberg bei Sabelfdwert nach v. Lindner = 2858 =           |
| Mitterfill im Schlofthofe in Salzburg nach Schiegg 2851,2 =   |
| See Achen nach v. Buch Salsburg, Beobachtungen (2849 =        |
| Infpruder Beobachtungen 2828 =                                |
| Glashutte nach ebend. = 2822 =                                |
| Achen nach ebend. Salsburg. Beobachtungen / 2816 =            |
| Infpruder Beobachtungen 2796 =                                |
| Otterftein am Schneeberge in Schleffen nach v. Lindner 2798 = |
| Drevftels im Fuldaifden nach Gottbardt = 2765 =               |
| Bufammenfuß der Galgach und der Erimler Uche                  |
| nach Schiegg = 2751 =                                         |
| Jorat Berg bei Bern nach Sauffure = [ 2748 =                  |
| Pictet = 2826 =                                               |
| nach einer andern Angabe 2787 =                               |
| Sof im Gaftein in Salaburg nach Schiegg = 2730 =              |
| Saleve fleiner in Savopen am Gipfel nach be Luc = 2730 =      |
| Bruchberg am Sarge = 2725 =                                   |
| Raticola in den Appenninen nach Shudburgh = 2724 =            |
| Cheviot in Cumberland n. der Angabe eines Unbefannten 2700 =  |
| Dannava                                                       |

n) in Magers Sammt. phyfital. Muffdhe 4r B. G. 312.

|                                                     | 201 —                         | • .        | ,                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Donners</b> berg bei Millescha                   | u im Böhm. Mis                | telgebirge | i į                   |
| der bochfte Klingsteinpe                            | orphyprberg n.v.:             | Lindner    | 2641 Fuße             |
|                                                     |                               | Hofer      | 2496 =                |
| Radstadt nach Schiegg                               | ;<br>                         |            | 2610/2 =              |
| Swepte Nadstube in Salzt                            | -                             | <b>)</b> • | 3608 =                |
| Seefelder bei Reinerz nad                           |                               | *          | 2604 =                |
| la Battifta in den Pprend                           |                               |            | 2592                  |
| Bildbab S. Nicolas am Er<br>Brude neben der Clamine |                               |            |                       |
| Rreuzberg im Mhongebirge                            |                               |            | 2587,2 =              |
| Rantua 9 Fuße über dem                              |                               |            | er 2574 =<br>= 2573 = |
| Bagrain im Gafthaufe na                             |                               | 3          | 2569,8 a              |
| Buchenhubel beim Fort A                             |                               | blesien ne |                       |
| v. Lindner                                          | <b>:</b>                      | 40-410-0   | 2540 =                |
| Bafalt über Aubenas in 2                            | luvergne nach E               | mbry       | s 2538 s              |
| Sof beim Fort Carleberg                             |                               |            | \$533 × .             |
| Goldect im Schloftofe na                            | ch Schiegg                    |            | 2512,8.               |
| Bergwirthshaus nach v. 2                            | duch Salzburg. L              | Beobacht.  | . 2508 =              |
|                                                     | Juspruder 8                   | Beobacht,  | \$430 s               |
| Oberbride am harze nach                             | Mosenthal                     | G          | 2504 =                |
| Mittelmald nach v. Buch                             |                               |            | 2502 =                |
| Montagne aur Baches in                              | den Grafischen                | Alpen na   | <b>.</b>              |
| Sauffure.                                           |                               | ;<br>      | 2500 =-               |
| Poblberg bei Annaberg in                            |                               |            |                       |
| to Manualaifa mad ha Onia                           | p. 60                         | arpentier  | 1726 =                |
| la Rovalaife nach be Luc<br>Sausfür                 | Maria de Maria.<br>Astronomia |            | ( 2472 s<br>2400 s    |
| Lauterbrunnen nach Eral                             |                               |            | `2400 \$<br>\$450 \$  |
| Maffane nach Maraldi                                |                               |            | £ 2448 *              |
| . Cassini                                           | <b>4</b> S                    | 5          | 2382                  |
| Montagne Canme in ber                               | Orovence mad C                | Sauffüre   | 2448                  |
| Spigger Berg Scheitelbo                             |                               |            | 2443 =                |
| Sollerbach unter ber Bruc                           |                               |            | 2439                  |
| Georgenberg                                         | nach ebenb.                   |            | 2433                  |
| Leonardsberg                                        | nach ebenb.                   |            | 2424,5 =              |
| Freudenberg Rolle oben                              | nach ebend.                   |            | 2416,2 4              |
| Hof in Salzburg nach v.                             | - ,                           | 3          | 2409,5 =              |
| Rent im Salzburgischen :                            |                               |            | 2408 =                |
| Mitterfill bei dem außern                           |                               | diegg =    | 2407,2 =              |
| Berg unweit St. Gilgen                              |                               | \$         | 2406.7 =              |
|                                                     | nach ebend.                   | •          | 2399 =                |
| Durrenberg nach Schiege                             | <b>*</b>                      | . *        | 2398,9 =              |
|                                                     | <b>%</b> 5                    |            | Mitter=               |
|                                                     |                               |            |                       |

| The same of the sa |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mitterfill nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2391,6 Fuße         |
| Arpenas in Faucigny nach Sauffure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2390 =              |
| Kreudenberg nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2369,6 =            |
| Sobanngeorgenftadt nach v. Charpentiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2365 =              |
| Bell im Vinggau nach Schiegg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2364 =              |
| Alt : Außee nach v. Buch ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2343/1 =            |
| Tarenbach am Martte nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2341,8 =            |
| Diefendorf im Gafthaufe nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2334 =              |
| Bellerfee nach ebend. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2323/8 =            |
| Brud nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2323,2 =            |
| Erozeille nach Sauffure : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2317 =              |
| Snuthal am Anfange ber Ragelfluth nach v. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230I =              |
| Sochwald in Bobmen am Gipfel nach v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | / 2299 =            |
| v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2102 =              |
| Krulicher Marienberg nach v. Gersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2289 =              |
| Schneeberg bei Tetichen nach Davib :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2289 =              |
| Galfelben in ber Rirche nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2284,2 =            |
| Alftenberg im Erzgebirge nach v. Charpentier :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2275 =              |
| Große Strobbaube bei Gilberberg nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2272 =              |
| Tegernsee nach v. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ 2254 =            |
| and und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2312 =              |
| nach einer Mittelgahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2246,9 =            |
| Rabenberg im Erzgebirge nach v. Charpentier =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2238 =              |
| Mount : Gilio in Mints of Wales in Carmartheufbire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE PERSON NAMED IN |
| nach Rop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2229 =              |
| Capelle am Abhange bes Rofberges im Bohmer Balb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e Marie             |
| nach David :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2262 =              |
| Bobtenberg in ben Gubeten Schleffens n. v. Gersbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2224 =              |
| Motier : Travers nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2220 =              |
| Freudenberg Rolle unten nach Schiegg ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2213,2 =            |
| Faviagan Berg in England nach Mon *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2198 =              |
| Saleve Monetier nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2190 =              |
| Meißner in heffen nach Schaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2184 =              |
| pag Kretichem nach v. Gersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2183 =              |
| St Michel nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2178 =              |
| Drechsterberg bei Di fferedorf nach v. Geredorf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2175 =              |
| Lausche in der Lausis nach v. Charpentier : /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2172 =              |
| v. Geredorf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2309 =              |
| Petereberg im Fuldaifchen nach Gortharb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2170 =              |
| Bolf Dietrich Rolle oben nach Schiegg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2150 =              |
| Badenfall oben nach v. Geredorf ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2142 =              |
| Werfen, Festung auf bem Schlofplage nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2140,2 =            |
| THE PARTY OF THE P | Beifings:           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| Geifingsberg bei Altenberg im Erzgebirge nach v. & pentier | har:<br>2138 Fu <b>he</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mont Soracte im Norben von Rom nach Shudbur                | 2138 Bupe .               |
|                                                            |                           |
| nach einer andern Angai                                    |                           |
| St. Drefte in den Appenninen nach Shudburgh                | <i>s</i> 2130 =           |
| Rirchstein in Oberbgiern : :                               | 2130 =                    |
| Rothe Mand daielbst :                                      | 2125                      |
| Johann Jacob Rolle nach Schiegg .                          | 2120.6 =                  |
| Suttan im Posthause nach ebenb.                            | 2119,2 = '                |
| Kulder Gee nach v. Buch                                    | 2100 3                    |
|                                                            | 2090 =                    |
| St. Laurent bes Bains in Anvergne nach Embry               | s 2094 s                  |
| Außee nach v. Buch                                         | 2084 =                    |
| Holzfirden nach ebend.                                     | 2082 =                    |
| Am Riebe nach ebenb. : :                                   | 2076,6 =                  |
| Sadeufall unten nach v. Gereborf                           | 2075 =                    |
| Silberberg im hofe bes Schloffes nach v. Lindner           |                           |
| Anbobe, auf welcher bas Graufpiesglangers bei A            |                           |
| - bricht, nach David                                       | 2025                      |
| Goltich Betg bei Libefchis nach v. Lindner                 | ( 2018 =                  |
| Sofer s                                                    | 2070 =                    |
| Salzburger Ropf im Westerwalde nach Becher                 | 2006 =                    |
| Sartfell in Schottland nach Benets Angabe                  | <del></del>               |
|                                                            | ,                         |
| Randen bei Schafbausen                                     | 2000 s                    |
| metalline of the mail and or commenced and of another the  | 2000 :                    |
| Schutt- Putte oben nach Schiegg :                          | 1994 *                    |
| Lend am guße des Schloffes nach ebend.                     | 1974 *                    |
| Lofer im oberften Gafthause nach ebend.                    | 1959,6 =                  |
| Clausthal nach de Luc                                      | 1955                      |
| Stift Lepel nach David : :                                 | 1917 =                    |
| Besur am Fuße des Regels nach Shuckburgh                   | # I900 =                  |
| Gaumoens nach de Luc s s                                   | . 1866 <i>*</i>           |
| Arlon nach Needham : :                                     | 1856 =                    |
| Leopoldsberg nach v. Buch                                  | 1850,5 =                  |
| Wolf Dietrich Rolle unten nach Schiegg :                   | 1847,8 =                  |
| Schutt : Putte unten nach ebend.                           | 1847/8 *                  |
| Bolf Dietrich Rolle bei ber Schutt-Putte nach el           |                           |
| Briren nach v. Buch Salzburg. Beobachtungen                | / 1833.7 ±                |
| Infpruder Beobachtungen                                    | 1836                      |
| Lend an ber unterften Brude nach Schiegg                   | 1832 =                    |
| Madrid nach D. Georg Juan 0)                               | 1830                      |
| Servering ward Crees Yaka Al                               | Rammels-                  |
| o) Memgires de l'academie des sciences de Paris            |                           |
| A) -1                                                      | . Tilar K. vda.           |

| Mammelsberg am Sarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1820 Fuße      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Clairet in Provence nach Buffon :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1818 =         |
| Galeve Berg in Savoyen beim Aufgange ber Stufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1810 =         |
| Schwarzach unter ber Brude nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1795,8 =       |
| St. Johann am Fuße bes Pfleghaufes nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1795/8 =       |
| St. Jean be Maurienne nach Cauffure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1788 =         |
| Przichowis im Bunglauer Kreife nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1776 =         |
| Spofer (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2376 =         |
| Infprud nach v. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1744 =         |
| St. Gilgen nach ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1767,4 = .     |
| Um Guiggl nach v. Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1767,3 =       |
| Brunet bochfter Puntt bes Berges nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1761 =         |
| St. Gilgen 30 Juf über bem Gee nach v. Buch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1746,7 =       |
| Annaberg bei Eger nach David :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1734 =         |
| St. Johann nach Schfegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1719 =         |
| Silberberg in den Rafernen nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1712 =         |
| Biele ibre Quelle nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1711 =         |
| Kotmar nach v. Gersborf :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1710 =         |
| v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1488 =         |
| Sall 30 Fuße über dem Inn n. v. Buch Calab. Beob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1705 =         |
| Infpr. Beob. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1718 =         |
| Hallfadt nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1703.5 =       |
| Claufen nach v. Buch Galgburg, Beobacht. # {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1697 =         |
| St. Gilgen am Oberfee nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1712 =         |
| Kerbertobeim nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1688 =         |
| Rreuzberg bei Schludenau nach David :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1686 =         |
| Reilhaus am Gniggl vor dem Linger Thore bei Galg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AUTAN          |
| burg nach v. Buch s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1681 =         |
| St. Jaques auf Montagne noire nach bu Caila :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1672 =         |
| Bern in ber Schweiz nach be Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1650 =         |
| Werfen am Martte nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1650 =         |
| Bolf Dierrich Stollen an ber Ausfahrt nach ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1644,1 =       |
| Schwag in Eprol 20 Fuße uber bem Inn nach !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| v. Buch Salgburg. Beobacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1632 =         |
| Jufprud. Beobacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1629 =         |
| Sopfern Sallstädter Seefpiegel nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1630/2 =       |
| Mostwa nach Chappe p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1614 =         |
| Fulba nach Gotthardt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1610 =         |
| Werfen unter der Kalchaubrude nach Schiegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1587,6 =       |
| The same of the sa | Berg           |
| p) Chappe d'Auteroche Voyage en Sibirie an 1761. à Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ris 1,768. IL. |

|                                               | •,                   |                      |                 | )                  |     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----|
|                                               |                      | #i                   | •               |                    | ,   |
|                                               | 20                   | <b>)</b>             |                 |                    |     |
| Berg Marefoloidim el                          | hemaligen Bi         | regind it. S         | <b>Buchut</b> a | b 1573 Kulia       |     |
| Laufanne nach de Luc                          |                      |                      |                 | 1560 >             |     |
| Borneting nach v. Bu                          | ch Caliburg.         | Beobacht.            | •               | 1555 =             |     |
|                                               | Inspruc.             | Beobacht.            | \$              | 1506 =             |     |
| Alagenfurth nach Sch                          |                      | <b>*</b> .           |                 | 1554               | ,   |
| Lueg Poft nach eber                           |                      | 3                    | .\$             | 1554 =             |     |
| Munden nach v. Buc                            |                      |                      | <b>3</b> .      | 1553 4             |     |
|                                               | Inspruct.            | Beodagt.             | *               | ( 1481, ×          | · . |
| Collmann nach v. Bu                           |                      | Manahan              | ,               | 1547               |     |
| Flinsberger Gefunder Buft: Baltersdorf 16     |                      |                      |                 | 1542;              |     |
| Shein nach v. Buch                            | Owbe water at        | XXXXV5 86 1          | ,               | T 1534 a<br>1520 = |     |
| Wolfelsborf am Wass                           | erfalle nach n       | . Gereborf           |                 | 1518               |     |
| Mont du Cap Rout i                            |                      |                      | ffüre =         | 1506               |     |
| Friedlander Schlofber                         |                      |                      |                 |                    |     |
| v. Gereborf                                   |                      |                      | ٠               | 1502 :             |     |
| Schornberg nach eben                          |                      | * *                  | <b>š</b> .      | 1502 >             |     |
| Herzberg bei Ilefeld 1                        | nach Rosenth         | al .                 | 3.              | 1502               |     |
| Simmelberg in Jutla                           | nd nach Don          | toppiban             |                 | 1500 >             | 1 2 |
| •                                             |                      |                      | (               | 1200 =             |     |
| Luban am Markte na                            |                      | •                    |                 | 1493               |     |
| Steinering nach v. B                          |                      | er Beobacht          |                 | 1473 :<br>1404 :   | -   |
| Golling unter bem G                           |                      |                      | •               | 1472,4 :           |     |
| Ettersherg nach Rofe                          |                      | ;                    | 5               | 1467               |     |
| Soneeberg im Erggeb                           |                      | Charpentie           |                 | 1464 *             |     |
| Riffhaufer Berg nach                          | v. Charpenti         | er =                 |                 | 1458 =.            |     |
| •                                             | Rosenthal            | 3                    |                 | 1295 =             |     |
|                                               | Charpentier          | . 3                  | i               | 1444 =             | , i |
| Isol nach v. Buch                             | <b>»</b>             | ,                    | _               | 1433/3             |     |
| Ophin nach v. Geredi                          |                      | المما                |                 | 1439               |     |
| Solling unter dem Si                          |                      |                      |                 | 1425,6 =           |     |
| Petersinsel im Bieler<br>Reichenhall nach Sch |                      | Suniiner<br>Suniiner | , 1             | 1424 *             |     |
| v. L                                          |                      | 2                    | , 1             | 1381,8 =           | •   |
| la Bonneville nach S                          | •                    | y .                  | , '             | 1385 *             |     |
| Munesy nach be Luc                            | , ,                  | ,                    |                 | 1383 *             |     |
| Sauffure                                      |                      | , <b>s</b>           |                 | 1338 =             |     |
| Salzbutg in der Dom                           | ikirche nach v       |                      |                 | 1380 =             |     |
| Schmiebeberg in Reu                           |                      |                      | orf .           | 1376               |     |
| Sifberberg unter ber                          |                      | ebend.               |                 | 1375               |     |
| - an der fat                                  | holi. <b>Aitch</b> e |                      |                 | 1374 . *           |     |
| 1                                             |                      |                      |                 | Annahets           |     |
|                                               |                      | <b>&gt;</b> ,        |                 |                    |     |

|      | The same of the sa |          |             |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
|      | taberg nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # 1      | 1365 9      | Fuße |
| Sood | berg an der Eger nach Davib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1361        | 3    |
| Wa a | ibenburg 50 guße über ber Pulenig n. v. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reborf   | 1359        | 5    |
| Det  | ersberg im Gaaltreife =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1359        | 3    |
| Lan  | bebut 20 Rufe über bem Bober nach el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00    | 1351        | =    |
| Sin  | imelberg in Jutland nach einer Schafung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1350        | 3    |
| Sall | lein vor bem Ufleghaufe nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1348/       | 2 4  |
|      | rat nach de Luc :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1344        | =    |
| Lan  | beder Georgenbab nach v. Gersborf _ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1343        | 21   |
|      | ein unter ber Brude nach Schiegg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1340        | 4 =  |
|      | Antoine nach Sauffure :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1332        |      |
| Rati | harinenburg in Rufland nach Chappe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1740     | 1320        | *    |
|      | tmannsborf bei Schweibnig nach v. Linbner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 15 to | 1314        | =    |
| 2Ba  | ging nach v. Buch = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1309        | 4 =  |
|      | ler = See nach Sauffure = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1306        |      |
| Lan  | betrone in der Laufis nach Fabri :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1304        |      |
|      | jburg 60 guße über ber Galgach nach v. Bud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1302        |      |
|      | burg in der Schweiz nach be Luc =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130      | 1296        | 2    |
|      | arham nach v. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1282        |      |
| DIAN | pang nach ebend. Salgburg. Beobacht. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r        | 1281        | :    |
|      | Infpruder Beobacht. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vivi I   | 1251        |      |
| Reu  | lenberg bei Ronigsbrud nach v. Gereborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =        | 1278        |      |
| Disa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : (      | 1262        | 3    |
|      | Infpruder Beobacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1      | 1241        | 300  |
| me   | ffersdorf nach v. Gersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1242        | 4    |
|      | zburg nach v. Buch s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1241        | 2    |
| nei  | Be die Quelle nach v. Lindner =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1237        | -    |
|      | manusborf bei Schweidnig nach ebend. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1207        | =    |
|      | r nach Sauffure : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1200        | *    |
|      | f 94 guße über bem Gee nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1191        | =    |
|      | elfchwert 98 Fuße über die Reife nach v. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bner     | 1181        |      |
|      | telmalbe an ber Deife nach ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1177        | = -  |
|      | mbrunn bei hirfcberg nach v. Gersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1164        | =    |
|      | fer See nach Shudburgh s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100      | 1155        |      |
| -    | de Luc :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1128        | =    |
| Sep  | borf in Kretscham nach v. Gersborf =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -        | 1148        |      |
|      | n nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1146        | =    |
| -    | berg nach v. Charpentier :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000     | 1146        | =    |
|      | v. Gersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1092        | =    |
| Lure | mburg nach Reedbam . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 200    | 142         | =    |
|      | eredorf nach v. Buch :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 140         | 3    |
|      | an dem Ufer ber Donau nach Chappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1138        | =    |
| 1000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        | Mor         | 5    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | The same of | -    |

|                                             | -,`                |
|---------------------------------------------|--------------------|
| - 207 -                                     |                    |
| 44 % Out                                    |                    |
| tach de Luc                                 | 1134 Supe          |
| orf im Pfarrhause nach v. Lindner           | 1134 *             |
| genau am Saverbrunn nach ehend.             | 7130               |
| Rhone bei Genf nach de Luc                  | 1130 2             |
| bei seinem Einfalle in die Eger bei Carleba | 1128               |
| David s                                     | 1109               |
| ert beim Ginfluffe ber Beißerit in Die Reif |                    |
| o. Lindner                                  | 1093               |
| beim Brunnen nach ebend.                    | 1078               |
| Hofet s                                     | 1098 =             |
| m Thuringer Baldgebirge nach v. Bach und    | L LOVE             |
| er a                                        | 1072               |
| Ufer ber Wolga nach Chappe                  | 1071               |
| Tyrol nach v. Buch Galgburg. Beobacht.      | 1071               |
| Infpruder Beobacht.                         | 1060 #             |
| domgorod nach Chappe                        | 1068 =             |
| Dorf nach v. Lindner                        | 1065 =             |
| Dofer .                                     | 1053               |
| eth an der Donau nach Chappe                | 1055 2 .           |
| nach v. Gersdorf                            | 1046 =             |
| nn 20 guß über bem Baden nach ebenb         | 1046 s             |
| oife nach Sauffure                          | 1038 #             |
| in Schweden nach Elvius                     | 1028 3             |
| Fuße deffelben nach v. Gersdorf             | .1014 #            |
| t an der Donau nach Chappe                  | 1000` #            |
| in Jutland nach Pontoppidan                 | 1000 \$            |
| in Survivo was boundabless                  | 800 s              |
| nach einer Mittelzahl                       | 9 <del>0</del> 0 = |
| urg nach v. Charpentier                     | 992 =              |
| au in Bohmen nach David                     | 975 =              |
| im Raiserwald und Schluckenau .             | 975 =              |
| rg an der Donau nach Chappe                 | 972 =              |
| nach v. Charpentier                         | 961 •              |
| nach Doppelmayer                            | 945                |
| t nach v. Charpentier                       | 944 2              |
| v. Gersdorf * *                             | 900                |
| isen nach Rosenthal                         | 944                |
| rg am Markte nach v. Linduet                | 943/5              |
| Hofer (                                     | 978                |
| m Einfluffe ber Biele in Die Renfee nach    |                    |
| idner                                       | 937                |
|                                             | MYSMC.             |

| Married and the state of the st |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Migue belle nach be Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 930 Fuffe |
| Sauffure !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990 =     |
| Spree am Ginfluffe bes Schludenauer Baches in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 917 =     |
| dieselbe nach David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 911 =     |
| Millone nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 912 =     |
| Glas 40 Fuße über ber Reife nach v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 907 =     |
| Peterswalde bei Reichenbach nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 907 =     |
| Pont de Lucey nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 894 =     |
| Sainichen im Erzgebirge nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 879 =     |
| Gotha nach Rosenthal =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 878 -     |
| Franfenstein nach v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 877 =     |
| Glat an der Reife nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 867 =     |
| Freiburg an ber Pulsnis nach v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 862 =     |
| Snadenfrei 43 Fuße über ber Peile nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 862 =     |
| Arnftadt nach Rofenthal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 849 =     |
| Chambery nach Sauffire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 846 =     |
| Shudburgh =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 822 =     |
| Semile an ber Ifer nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 837 =     |
| Hofer =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 810 =     |
| Die bochften Berge gwifchen Gofigan und Beraun nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 830 =     |
| Stefeld nach Rofenthal ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 822 =     |
| Morifchan an ber Deife nach-v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 813 =     |
| Eursto 2 Meilen von Prag nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 803 =     |
| Spofer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 792 =     |
| Air nach Shudburgh s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 =     |
| Sauffüre ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 768 =     |
| be la Couche in Anvergne nach Embry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 792 =     |
| Paffan an der Donan nach Chappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 789 =     |
| Schweidnig 40 Juge über ber Beigerig u. v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 778 =     |
| Quer nach v. Buch Galgburg. Beobacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 778 =     |
| Infpruder Berbacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 787 =     |
| Bifchoffswerda nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 776 =     |
| Lowenburg 16 Fuß über dem Bober nach v. Bereborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775 =     |
| Jauernig bei Schweidnig nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770 =     |
| Schweidnig 71 gufe über der Weißerig n. v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768 =     |
| Montmelian 20 Juge über bem Waffer n. Chudburgh (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 761 =     |
| Sauffure L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 834 =     |
| Gabel nach v. Gersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 755 =     |
| Burg - Tonna nach Rofenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 752 =     |
| Deumartt nach v. Buch Galgburg. Beobacht [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 748 =     |
| - Infpruden Beobacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 747 =     |
| 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Langen=   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| fingenfalge nach Gofenthal                           | 744 Fufe. |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Bibra nach ebend.                                    | 711 :     |
| Bernhardsberg nach v. Gereborf                       | 704       |
| Andenae in Auvergne nach Embry                       | 690 =     |
| Am an der Donati nach Chappe                         | 689 =     |
| Rusin nach de Lut                                    | 678       |
| Sauffure .                                           | 738 .     |
| Edutisberg nach v. Charpentier                       | 676 =     |
| See Bourge an ber Mhone nach Sauffare .              | 672 .     |
| Dijon nach Shuckburgh                                | 667 =     |
| Inner 30 Fuße über ber muthenben Reife n. v. Berebor |           |
| Gradenberg nach ebend.                               | 657 =     |
| Shattenig bei Leutmerig nach Davib                   | 654 \$    |
| Beimer nach Rofenthal                                | 650 =     |
| Krento nach v. Buch Salzburg. Berbacht               | 646 =     |
| Infpruder Besbacht.                                  | 638 =     |
| Creiburg unweit Eisenach nach Rofenthal              | 640 \$    |
| libun nach v. Charpentiet                            | 630 s     |
| Cofel 50 gufe über ber Ober nach V. Lindnet          | 624 =     |
| Anfche am Martte nach .v. Lindner .                  | 622 =     |
| Hofet ,                                              | 600 s     |
| Erfurt nach Rosenthal                                | 594 s.    |
| Cafan in Rufland an det Bolga nach Chappe .          | 580.      |
| Banten nach v. Charpentier                           | 578 ±     |
| halle an ber Saale nach ebend.                       | 574       |
| Reife 20 guße über der Reife nach v. Geredorf .      | 574 ±     |
| v. Lindnet                                           | 554       |
| Onberfiabt nach Rosenthal                            | 567       |
| Sobeln nach v. Charpentier .                         | 563 =     |
| Prag nad v. Gersdorf                                 | 552 =     |
| Ton nach be Luc                                      | 528 a     |
| Sament nach v. Charvantier i                         | 522 ±     |
| Stlip nach v. Gereborf                               | 52Í =     |
| Vaumburg nach v. Charventiet 1                       | 514 =     |
| Seismar nach Rosentbal                               | 500 \$    |
| Tieg at Enge über ber Oder tinch v. Gersborf         | 492 ≤     |
| San llenhagen nach Rosenthal                         | 488 . :   |
| Raffel nach ebend.                                   | 486 =     |
| Polban bei Braa nach David                           | 480 á     |
| Bien am Ufer ber Donan nach Chapbe                   | 480 s     |
| Solleba nach Rosenthal                               | 474 =     |
| Conigebrad nach w. Gereborf                          | 468 *     |
| Cegnofie i. Band.                                    | Batty     |

| Barry in England nach Rop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443 Tupe  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Frantenbaufen nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 438 =     |
| Lindan auf dem Gichefelde nach Rofenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424 1     |
| Artern nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 421 >     |
| Loon 47 guge über ber Saone nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 421 =     |
| Cobrien nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420 =     |
| Lowofie 172 Jug über ber Elbe nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414 =     |
| Schopofer : uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382 =     |
| Brtifch bei Tobolet am Ufer nach Chappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412 =     |
| Sagan nach v. Gereborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410 =     |
| Außig 33 Fuße über ber Gibe nad v. Lindner . f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409.6, =  |
| Sofet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429 = )   |
| Bubin an ber Eger nach v. Lindner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 399 =     |
| 5ofer , bear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384 =     |
| Borna nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 394 = 7   |
| Breslan 20 Fuße über ber Dber nach v. Gereborf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388 =     |
| Bologna nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Paris im Saale ber Sternwarte nach Chappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373 = 1   |
| Auriol nach de Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 =     |
| Montmorency 352 Fuße über ber Seine n. Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Montelimar nach de Luc , and ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353 =     |
| Leutmerif unter ber Brude an ber Elbe nad David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Eger am Ausfluffe in die Elbe nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208 5 4   |
| Chalons am Ufer ber Marne nach Chappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338 =     |
| Leipzig nach v. Gereborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336 =     |
| p. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254 =     |
| Schniedlein ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321 =     |
| Retichen 64 Fuße uber ber Elbe nach David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321 =     |
| herrnefretidem 33 guß über der Eibe nach ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 =     |
| Clermont nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 =     |
| Musta nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301 :     |
| v. Geredorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292 =     |
| Carlebaufen nach Rojenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292 '     |
| Solsmunden nach ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201 =     |
| Parma nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288 =     |
| Beuthnis am Bober nach v. Gereborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284 =     |
| Balence Flache ber Rhone nach be Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282 =     |
| Eisleben nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 279 =     |
| Auxerre nach Shudburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 266 =     |
| CERCUSTREE AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T | 250 =     |
| Piacenza nach Sbuchburgh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247       |
| Meißen nach v. Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 = 114 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fontgine: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| Suttaineblean nach Shudburgh                          | 227 | fuse       |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Florenz nel Corfo dei Tintori nach ebend.             | 225 | <b>*</b> ; |
| Cotbus nach v. Geredorf                               | 203 | • ;        |
| Robens nach Shirdburgh wall to and to de letter       | 201 | ٠.         |
| Orange nach de Luc                                    | 196 |            |
| Rom am Boben ber Claud. Bafferleitung 164 gaße        | •   |            |
| aber bet Liber nach Shudburgh                         | 196 |            |
| Hannover nach Rosenthal                               | 182 | 5          |
| Mont Coquilin in Rom 144 Juge aber ber Eiber          |     | 1. 4       |
| nach Shuckburg                                        | 176 | £          |
| Mont Palatin in Rom 125 fuße aber ber Tiber n. ebend. | 157 | 3          |
| Wont Celio in Rom' bei der Cland. Bafferleitung       |     |            |
| H7 Sufe über der Tiber nach ebend.                    | 149 | s :        |
| hilbesheim nach Rofenthal                             | 148 | ŧ          |
| Marfeille auf dem Observatorio nach Caffini           | 144 | 5          |
| Ront Capitolin in Rom auf ber Westseite bes Carpei-   | ••  |            |
| fen Felfens 110 Juge ub. d. Liber n. Shudburgh        | 142 | =          |
| Thibergen nach Rofenthal                              | 141 | \$         |
| Amiens nach Shuchburgh .                              | 138 | =          |
| Mont Aventin in Rom 109 guße über ber Tiber nach      | -50 |            |
| Shudburgh 4                                           | 131 | •          |
| Paris auf la Lande Observator. 95 guße über ber Sei-  |     |            |
| ne nach ebenb.                                        | 129 | ż          |
| Paris nach Chappe                                     | 126 | £          |
| Berlin nach Kaftner                                   | 123 | 5          |
| Deffan nach v. Gereborf                               | 116 | =          |
| Chantilly nach Shudburgh s                            | 111 | <b>s</b>   |
| Breft nach Chappe                                     | 108 | s .        |
| Petersburg an der Newa nach ebend.                    | 106 | 3          |
| Paris in Meister's Observat. 68 Fuße über ber Seine   |     |            |
| nach Shudburgh .                                      | 102 | 5          |
| Nom nel Corfo 56 Jupe über ber Tiber nach ebend.      | 88  | =          |
| Triangu nach de Luc                                   | 84  | =          |
| Beaucaire nach ebend.                                 | 78  | 2          |
| Nantes am Ufer der Seine nach Chappe ,                | 75  | <b>.</b>   |
| Abbeville nach Shudburgh                              | 74  | 3          |
| Rom auf bem Marteplate bei bem Triumphbogen bes       | • • |            |
| Geverus 33 Fuße über ber Liber nach ebend.            | 65  |            |
| Bonniers am Ufer ber Seine nach Chappe                | 63  | à          |
| Loubon, Mittelhobe ber Themfe nach Shuctburgh .       | 40  | •          |
| Calais nach ebend.                                    | 36  | •          |
| buis, mittlere Sobe ber Seine nach ebend.             | 34  | •          |
| n a                                                   |     | suda.      |

|                                      |                   |                      | . ′          |                    |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                                      |                   |                      |              |                    |
|                                      | - 212             |                      |              |                    |
| Padua nach Raftner                   | •                 |                      | . hg : /- 31 |                    |
| Rom, Flache der Ti                   | ber nach Gou      |                      | i. 19        | : 2                |
| Suben nach v. Char                   | pentier .         | 1.65                 | n),          |                    |
| Neapel Caja isolata                  | bei Chinja nac    | h.Shudbu             | tgh          | 4                  |
| II. In Asie                          | ìn                | •                    | 12 22 34     |                    |
| Ophpr auf Sumatra                    | einer Oftind      | ifden Inf            | el, nach 📆   | 216                |
| Marsden q)                           | ,                 | در غاند.<br>در غاند، |              | 384                |
| Der fleine Altai nad                 | 6. Bobe           | in * 100.            | <b>(</b> )   | 6 5 <b>6</b>       |
| •                                    | Larma <b>nn</b>   | 8                    |              | 678                |
| Ricoes in ber Affati                 | ischen Tartare    | nad Rei              |              | 7 5                |
| Argunst in Sibirien                  | nach Chappe       | 3                    |              | 3 Į 8              |
| Rama im Affatischen                  |                   | epeno.               | <i>s</i>     | LLE                |
| ill. In Aft                          |                   |                      |              | ٠,٠                |
| Pic de Tende auf Te                  |                   | geheure V            | afait: f     | ,,,                |
| berg nach Borb                       |                   |                      |              | 147                |
|                                      | geometrischen     | Mesung               | . 1          | 142                |
| Coidí                                | •                 | *                    |              | 140                |
| Bong                                 | imboldt           | . Y. 18              | •            | 130                |
| P. F                                 |                   |                      |              | 237<br>3 <b>27</b> |
| Heber<br>Heber                       |                   |                      |              | 3~≀<br>443         |
| Mon                                  |                   |                      |              | 217                |
| Ambotismene auf W                    | tabagascar nac    | h Rochon             |              | 080                |
| Kafelberg am Cap n                   | ach Philotoph.    | Transact.            |              | 343                |
| · n                                  | ach einet geon    | letrischen I         | Ressung L    | 418                |
| IV. In Amei                          | cifa, und 31      | war in S             | ŭd . Umeri   | ła.                |
| Chimborazo nach Do                   |                   |                      |              | )<br> <br>         |
|                                      | nbamine r)        |                      | ) is         | 30                 |
|                                      | humboldt s)       |                      |              | 60                 |
| Die größte von Huml                  |                   |                      |              |                    |
| je von Menschen e                    | riticgene Hohe    | nach v. H            |              |                    |
| Cajambe = occou nach                 |                   | <b>)</b> .           |              | 318                |
| Antisana nach<br>Cotopari nach Nee u |                   | •                    | -            | 312                |
| cotokate una sice a                  | no pineon cy      |                      |              | 71;<br>Go          |
| 4) History of Sum                    | atra 1783.        |                      |              | -                  |
| 2) Figure de la ter                  |                   | par les obí          | C de Bougue  | ST - 61            |
| damine Paris 175                     | h 4               | -                    | •            |                    |
| s) in R. Entdedunge                  | n franjól. Gelel  | irten 86 @           | t. €. 47 ff. |                    |
| b) im Magazin für de                 | en nenelten. Birb | and der No           | turfunde .28 | <b>3</b> . ;       |

· •

;

E = : ;

; 2 4

| Cotopari nach v. Humboldt.                      | 10464 | Fuße     |
|-------------------------------------------------|-------|----------|
| Am Antifana erftiegene Sobe nach ebenb.         | 16638 |          |
| Sangay nach Ree und Pineba                      | 16068 | =        |
| Lunguragua nach Condamine                       | 15780 |          |
| v. Humboldt                                     | 15186 | =        |
| Ree und Pineda                                  | 15738 |          |
| Buffon .                                        | 15720 |          |
| Sindetalogon nach Buffon                        | 15420 |          |
| Cotocatide nach ebend.                          | 15420 | \$       |
| Cinfelong nach Bonguer                          | 14856 | <b>:</b> |
| Carajon die von Condamine erstiegene Sobe       |       |          |
| nad Condamine                                   | 14820 | =        |
| Cassini , 1                                     | 16217 | 5        |
| ognet                                           | 14360 | ,        |
| Grotte am Antisana nach v. humboldt             | 14802 | =        |
| Cergavi = Rafo nach Buffon                      | 14700 | 2        |
| Pitoinea nach Bouguer barometrisch .            | 14604 | \$       |
| geometrisch .                                   | 14303 | ż        |
| Condamine .                                     | 14580 | =        |
| Buffon .                                        | 14040 |          |
| Gene um den Bulfan Antisang nach v. Humboldt    | 12642 | =        |
| Onite nach Condamine                            | 8796  | s        |
| Smite Fe mach v. Humboldt                       | 8100  | =        |
| in Nord - Amerifa.                              |       |          |
| Bafbington im weissen Gebirge nach Lim          | 10000 | •        |
| V. In Gub. Indien.                              | `•    |          |
| Egwontsburg im nörblichen Theile von Neuseeland | •     | :        |
| nach Forfter                                    | 14373 | . \$     |
| Bers auf Otabiti nach ebend.                    | 9350  | 5        |

Aus biefer tabellarifden Ueberficht ber Sobemeffungen erhellt, Das ber bis ist befannte bochfte Berg unfere Erdforpers der Chim= brajo in ben Andefficen Gebirgen in der Gegend von Quito in Dern fep, ber 3250 Loifen über die Meeresfläche erhöhet ift. Da nun eine geographische Meile 3811 Coifen beträgt, so fieht man hierans, bag and bie bochften Berge noch teine Meile boch find. Der Erbourchmeffer ift 1720 folder geograph. Meilen lange Tolglich beträgt ber bochfte Berg noch nicht ben 1720ften Theil bes Ethburdmeffers, ober ber Dide ber Erbe, und bies bestätigt baber dasjenige binlanglich, mas oben über bie Unbeträchtlichfeit bet

ber Unebenheiten auf bem Erbtorper gegen feine Große gefagt worden ift.

Diese Höhebestimmung in Absicht auf die Erhebung über die Fläche des Meeres kann auch ihre absolute Hohe genannt werden, so wie hingegen die relative Hohe die Länge der sentrechten Linie bestimmt, welche von dem Gipfel eines Berges bis zu seinem Fuße oder seiner Grundstäche gezogen wird, ohne zugleich die Erhöhung des Bodens über die Fläche des Meeres in Anschlag zu bringen. Nach diesem Unterschiede beträgt die relative Hohe des Pitchinca in Sad Amerika nur 1070 Pariset Fuß, da die absolute Hohe desselben 14580 mißt.

### b) In Unfehung ber gange,

In biefer hinficht laffen fich bie Gebirge in hauptge birge, Mittelgebirge und fleine Gebirge eintheilen.

- 1) Hauptgebirge find biejenigen, beren Lange 30 Meilen übersteigt. Dierher werden baber in Deutsch land bas Tauriskische Gebirge, die Karnthnischen und Tyroler Alpen, ber Bohmer Balb, bas Riesengebir ge, bas Schlesisch Mahrische Gebirge gerechnet. Au Ber Deutschland muffen dieser Abtheilung in Europ die Alpen, die Pyrenden, das Sewogebirge zwische Schweden und Norwegen u. f. w. untergeordnet werden
- 2) Mittelgebirge find folche, deren Erstreckung zwi fchen 30 und 10 Meilen fallt. Bu diesen konnen bi Bogefen, bas Erzgebirge, das Thuringer-Waldgebirge ber Westerwald, der Schwarzwald, ber harz, ber Oben wald, das Fichtelgebirge u. f. w. gerechnet werden.
- 3) Rleine Gebirge heißen biejenigen, deren Lang nicht über 10 Meilen beträgt. hierher gehören ba Donische Gebirge, bas Mittelgebirge in Bohmen, bi meisten übrigen Regelgebirge, ber Karlsberg, ber Spe fart im Niederrheinischen, die Rhon im Fuldaische u. f. w.

4) Gang kleine Gebirge, als ber Kiffhauser in Thuringen, ber Habichtswalb in heffen u. s. w.

Bielleicht paßt aber biefe ganze Bestimmung ber Gebirge in Ansehung ber Lange nur auf unsern beschräntten Erbtheil, und für die außerorbentlich weit erstreckten Gebirge Affens und Amerika's mußte vielleicht ein anderer Raaßstab für die Langebestimmung genommen werden.

c) In Unfehung ber Breite.

Bollte man die Breite der Gebirge, die fich aber bon felbst nach den Abfallen bestimmt, gleichfalls in Betrachtung ziehen, so konnte man die Gebirge nach dieser Dimenfion in

- 1) breite unb
- 2) fcmale eintheilen.
- d) In Unfebung bes Berhaltniffes ber Lange jur Breite.

Nach ber Geftalt, welche aus biefem Berhaltniffe ber Lange jur Breite eines Gebirges entsteht, hat die Abtheis lung in Retten. und Maffengebirge ftatt.

- 1) Rettengebirge nennt man biejenigen, welche eis ne beträchtliche Lange in hinficht auf ihre Breite haben. hierher gehören bas Riefengebirge, Erzgebirge, Kichtelgebirge, ber Bohmer-Balb und überhaupt bie meisten Gebirge.
- 2) Massengebirge heißen biefenigen, beren Länge und Breite einander ziemlich gleich find. hierher geboren die Schweizer und Tyroler Alpen, der harz.
  Bielleicht burften noch mehrere vulkanische Gebirge, als der Aetna, der Pic de Teybe auf Tenerissa u. s. w.,

bie gewöhnlich große und weit verbreitete Maffen bil-

- 5) auf ben Bufammenhang ber Thaler. In biefer Rudficht werben fie in
  - 1) jufammenbangende Gebirge und
- 2) ftuctliche Gebirge eingetheilt. In jenen find die Thaler fparfamer, in diefen haufiger, und fie durchschneiben die Gebirge in geringer Entfernung. Indeffen hat diefer Unterschied weniger bei ganzen Gebirgen als bei einzelnen Studen ber Gebirge ftatt.
  - 6) auf ben Zufammenhang ber Gebirge un.

Auch der verschiedene Zusammenhang, ben bie Gebirge felbst unter einander haben, bestimmt einen Unterschied, in dieser Rucksicht theilt man fie ein in

- 1) ifolirte, wenn fie von allen Geiten bem ebenen ober buglichen Lande jufallen;
- aneinanderstoßende (gusammenhängende), wenn sie entweder mit ihrer ganzen Masse an ein anderes Gebirge stoßen, oder wenn wenigstens ihr Fuß mit dem Fuße eines andern Gebirges verbunden ist. Sie werden auch dann noch mit diesem letzern Namen beslegt, wenn sie auch nur durch ein bloßes Hauptthal von einander getrennt sind. Schließen sich mehrere Gebirge auf diese Art aneinander, so belegt man dies mit dem Namen eines Gebirgszuges. Einen solchen Gebirgszug sindet man von den Schweißer Alpen bis nach Servien und Bulgarien; einen ähnlichen Geebirgszug bildet das Fichtelgebirge, das mit dem Erzenbirgs

gebirge und Riefengebirge, Schlefich - Mabrifchen Sebirge, und mittelft biefem mit ben Rarpathen jufammenbangt.

7) auf bie berichiebene Geftalt ber Berge an fich.

Ein weiterer Unterschied beruht auf ber verschiedenen Befalt ber Berge an fich, und in Unfebung biefer theilen Re fic ab in

- a) gemeine Gebirge, wogu bie meiften Gebirge mitte lerer Sobe und mittlerer Erftredung, boch auch einige hauptgebirge und bobe Gebirge gehoren. ben aus einfachen aneinanderftogenden Reiben, Die aus ben Gebirgsjochen jufammengefest merben, welche wieder burch die Aneinanderreibung einzelner, freiftebender theils halbluglicher theils abgeplatteter Rup. pen entsteben, und gegen ein mittleres bobes Sauptjoch, ben Gebirgerucken, binanlaufen,
- b) Alpengebirge, wozu ftets bie bobern Gebirge ge-. boren, fend aus lauter einzelnen Maffen gusammengefeste und weit erftredte Gebirge; bie einzelnen Berge find fegelformig (pytamibalifch), und eine unbeftimmte Angabl folcher wieber ein einzelnes, aber oft fcon anfehnliches Stud Gebirge bilbenber Regel find gegen einen großen Sauptfegel zu angereihet. Die beutschen Alpenbewohner beißen febr charafteriftisch bie aus ben Regeln bestehende Stude Gebirge Och offe. Schode bilben nun wieber mehrere Reihen von Gebirgejochen ber Alpen, bie an bas hochfte. hauptjoch Die Alpen besteben baber nicht, wie bie binanlaufen. gemei-

.D 5

gemeinen Gebirge, aus einfachen Reihen, an benen bie Ruppen frei hervorragen, sondern aus einer unbestimmten Anzahl kleinerer Gebirge, in denen die einzelnen Regel frei stehen, so daß, wenn man nur auf die absolute Größe dieser Alpenjoche Rücksicht nimmt, und damit die geringere hohe der die gemeinen Gebirge constituirenden nicht in Bergleichung bringt, man wohl einen Schock im ersteren an die Stelle eines Berges in letteren treten lassen kann, von dem man dann gleichfalls sagen durfte, daß sie aus einer Anzahl einzelner, frei stehender Auppen bestehen. Hierher gehören die Tyroler und Schweizer Alpen u. s. w.

c) Regelgebirge, bie bem bergigen Lande nabe bermanbt find. Gie erheben fich nur eingeln, haben aber boch unter fich eine bestimmte Gruppirung. Gie laufen baber nicht in Gebirgejochen gegen ein allgemeines Sauptjoch binan, bas ben bochften Gebirgerucken bilbet, fonbern, obichon bie bochften Bunfte gewöhnlich in ber Mitte liegen, und bie Erhohung in ber Mitte am bochften ift, fo bat boch feine regelmäßige Erftreckung berfelben ftatt, und ihre Musbehnung in die gange burfte eber mit bem Damen Berbreitung (Ausbreitung) belegt merben. Diefe Gebirge charafterifiren gewohnlich gemiffe Korma. tionen, als ba find: Die Trappformation, Porphprformation, obgleich biefe felten gange Gebirge, meiftens nur Stude von Gebirgen ausmachend vorfommen. Das Bohmifche Mittelgebirge, ber Bogeleberg in Beffen, bas Rhongebirge, ber Speffart u. f. m. gehoren in Deutschland zu biefen Regelgebirgen. Uebrigens ift biefe Geftalt nicht blos an biefe Formationen gebunben, inbem biele anbere Gebirge biefelbe aufzuweifen baben. Mus

Aus dem Gefagten erhellt, haß die verschiedenen Befimmungen der Gebirge in einem gegenseitigen Berhaltniffe zu einander fleben, welches durch folgende tabellarische Nebersicht noch deutlicher wird.

## Busammenstimmung ber Berbaltniffe ber Gebirge in hinficht

| des Zusammens<br>hanges            | der Bestimmung nach ben Dimenstonen                                                                         | der Sohe                                       | ber Lange oben<br>Erftredung.                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I. Alpenges<br>birge.              | Raffengebirge im Einzeinen,<br>im ganzen Zufammenhange<br>bie größten Rettengebirge.                        | Die bochten.                                   | Die langften<br>u. erftredteften<br>Sauptgebirge.                                 |
| 2. Semeine<br>Gebirge,<br>a) große | Rettengebirge,                                                                                              | <del>5</del> 04.                               | Größere Saupt<br>u. Mittelgebies<br>ge mit langen,<br>weit erftrecten<br>Abfauen. |
| b) mittlere                        | Meistens Kettengebirge, zur<br>weiten den Massengebirgen<br>sich nähernd, setten wirklich<br>Massengebirge. | rer Dobe.                                      | Apn mittlerer<br>Långe, fleinere<br>Mittelgebirge.                                |
| c) fleine und gan; fleine          | ten fic den Rettengebirgen<br>nåhernd, ober wirfliche Rets<br>tengebirge.                                   | 1                                              | Mittelgebirge<br>bon geringer<br>Erftredung und<br>fleine Gebirge.                |
| 3. Regelges<br>birge.              |                                                                                                             | į                                              |                                                                                   |
| als ganges<br>Gebirge              | Maffengehirge, felten Reb<br>tengebirge.                                                                    | Riedrig, feliten bis zur<br>mittleren<br>Sobe. |                                                                                   |
| d) als Ståd<br>Gebirge             | Ohne Maffe, nur noch gegen<br>einander gruppirt, dem ber-<br>igigen Lande fic nabernd.                      |                                                | Meiftens fleine Sebirge.                                                          |

Dach biefen allgemeinen Bestimmungen ber Gebirge unb ihrer Berhaltniffe ju einander muß noch von den meitern fpeciellen Berhaltniffen, Die in einem jeden Gebirge aufzufinden find, und befonders bon ben Unebenheiten ber 216falle, und ben Urfachen berfelben, bon ber Bufammenfegung ber groffern Unebenheiten aus mehrern fleinern, ober ber Bilbung ganger Gebirge aus fleinern oder Theilen ber fleis nern gehandelt merben. Die Alpengebirge find nicht bagu geeignet, bem anfangenden Geognoften ein beutliches Bilb bon feinem Innern ober bon feiner Conftruction ju geben, weil ihre großen Maffen, ihre Dobe und ihre weite Erftre. chung etwas fchwer begreiflich und nicht leicht zu umfaffen find, und baber nur ein vermirrtes Bild barftellen; eben fo menig geben Regelgebirge ober fleinere Gebirge eine beutlithe Vorftellung von ber Bilbung eines Gebirges, ba fie wieder zu wenig ine Große geben, und burchaus nicht beutlich gruppirt find. Alfo muß befonders auf bie gemeinen Gebirge gefeben merben, ba biefe alle Berhaltniffe in Sinficht ihrer Conftruction beutlich zeigen, aus benen fich bann um fo leichter fur bie ubrigen Gebirge Resultate gieben laffen.

# Beitere Specielle Unebenheiten der Gebirge.

Diefe bestimmen bas außere Ansehen ober die Physiognomie ber Gebirge, und werden wieder burch bie Jahl und Richtung der Thaler bestimmt.

Die Thaler find rinnenformige Bertiefungen auf der Dberflache ber Gebirge, deren unterer Theil die Goble beifit.

beißt. Sie unterscheiden fich von einander durch ihre Gräße. Lage und Zusammenhang. Wir haben also hauptthablet, die von dem hohen Sebirgsrücken, oder dem Mitteljoche dis zu dem Fuße des Gehirges herab, also aus dem Sebirge berauslaufen, wie z. B. das Muldethal, Weißesripthal u. s. w. im Erzgebirge. Diese hauptthaler find eben so viele Anhaltpunkte zur schieftlichen Abtheilung des Gebirges. Rebenthaler, die dem Hauptthale zulaus fen. Diese sind größere und kleinere, innere und äußert.

ting Park tages and

Sebes That bat zwei Enden, namlich ben Unfange bas ift: ben feichten Theil; an bem fich fein Unfteigen enbet. und bet Amsgang, welcher fein tieffter Puntt ift. Bon jenem Enbe brancht man ben Ausbruck: es gebt aus, und von biefem ben Musbrudt: es verlauft fich. Das Dulberbal gebt außer bem Gebirge aus; bas Boberiefch. thal gebt in bas Mulbethal, und verlauft fich jenfeits bee Mulbe in bas Gebirge von Frauenstein. Bei den Thalern bat man ferner 1) auf ihre Richtung ju feben, ob fie gerabe geben ober Rrummungen baben, bas ift : ob fie Wenbungen: machen. Diefe Wendungen find oft febr betrachtlich; 2) auf ihre Weite. Bon einem Thale, bas mehr. Beite als gewöhnlich annimmt, fagt man: es offnet fich, bon jenem, bas fich verengert: es verfcbließt fich; 2) auf bie Liefe. Die Liefe ber Thaler bestimmt bie Sohe ber Bergjoche, Die fie begrangen; man bestimmt daber lieber bie Bobe biefer, boch kann man auch bie Thaler in feichte und tiefe abtheilen. Man tann fich nie von ber Lage ber Wegenben eines Gebirges einen beutlichen Beariff berichale

berfchaffen, wenn man nicht auf die verschiedenen Beugungen ber Thaler achtet.

Die Thaler theilen bas Gebirge theils durch ihre Langeausbehnungen in größere, theils durch ihre Unzahl in mehrere fleinere Joche ab. Die fleineren Thaler find immer Nebenzweige eines größern, da fich jene in die größern Haupethaler hinziehen. Die Umschränfungen dieser Thaler gehören zu den Jochen, und diese laufen parallel mit einander fort.

In jedem Thale rinnt ein größeres oder fleineres Gewässer, welches seltener ein Strom, öfters ein Fluß oder
Bach ift. Rleine Bache ergießen sich in größere, und diese
in Füsse oder Strome. Man findet daber in jedem Gebirge einige oder mehrere Hauptstuffe, die in den Hauptthalern fortstromen, in die sich aus den zu den Hauptsten gehörigen Rebenthalern fleinere Flusse und Bache ergießen. Wichtig ist für die Construction der Gebirge und
Thaler ihr Gefälle, das überhaupt schwächer bei den Hauptsthalern, stärfer bei den Rebenthalern ist, in jenen um so
mehr abnimmt, je mehr sie sich von dem Mitteljoche entsfernen, bei diesen gleichfalls um so mehr vermindert wird,
als sie sich den Hauptthalern nahern. Alle Thaler zusammengenommen machen den Grundriß des Gebirges aus.

Das Streichen der Thaler richtet fich 1) in hinficht auf feine Berschiedenheit nach der Zahl; 2) in hinficht auf seine Richtung nach der Richtung der Gebirgsabfalle. Go streichen die Thaler des Fichtelgebirges nach allen Belts gegenden und fast in allen Stunden in das flache Land; die hauptthaler des Erzgebirges streichen dagegen fast alle in den St. 10, 11, 12, und gehen nur in einzelnen Theilen

ADITIONS.

ans biefen flachen in die stehenden Stunden über, da sein Abfall gegen Nordosten ift. Das hohe Gebirge Afiens hat feine Erstreckung von Sudwesten gegen Nordosten, daher alle Sibirische Hauptthäler und die meisten Nebenthäler stadgangweise, die größeren Kuftenstüsse spathgangweise knichen, aus welcher Ursache die größeren Gebirgsfetten, die hier als eben so viel Hauptjoche angesehen werden könzun, diese Nichtung nehmen mussen.

In einem Gebirge von regelmäßigem Abfalle find bie hauptrichtungen ber Thaler und ber mit diefen parallet laufenden Joche gleichfalls bestimmt und regelmäßig. biffen werden oft burch einige Umffande in ber Structur ber Bebirge und burch die befondere Beschaffenheit ber fie cone flituirenden Gebirgsarten, Die hauptrichtungen ber Thaler for modificirt und verandert. Dies ift bann ber Sall, man einzelne Gebirgepunfte zu boch bervortreten, Die Gebirgsart einiger Seitenfoche die ber übrigen an Festigkeit und Dichtigfeit übertrifft. Go bat 4. B. bas 3fchoppauer Thal eine von den übrigen Thalern des Erzgebirges abweihende Richtung, aber es fommt auch von einem boben Puntte in ber Gegend von Johanngeorgenstadt berab; bie Mebenthaler tommen unter gang verschiedenen, oft schon techten Winteln, mit ftarterem Gefalle, in furgern Diftan-Im, mit mehrern Beranberungen ihrer Richtungen ju ben Dauptthalern, und bringen fo bie verschiedentlich modificirten Seitenjoche bervor. Bu biefen Rebenthalern, die oft fon betrachtliche Bache aufnehmen, tommen wieder fleinere Bache unter andern Richtungen bingu, wodurch Diefe Jode noch weiter abgetheilt und getrennt merden.

Thaler von beträchtlicher Größe, welche zwar nur Nebenfluffe, die fich auch in den Gebirgen felbst enden, aufnehmen, find oft wegen diefer ihrer Größe und wegen ihres Einfluffes auf das außere Unschen ober die Construction des Gebirges den hauptthalern beizugablen. Dies ift 3. B. außer den hauptthalern der Mulbe und der Ischoppau im Erzgebirge bei den Thalern der Flohe, Zwonig, des Schwarzwaffers der Fall.

Durch biefe Thaler wird nun jedes Gebirge febr gerfcbnitten, und es befteht gleichfam aus mehrern Ribben, bie man Gebirgejoche nennt, und die fo geordnet find, baf fie in der Mitte an ein großeres Joch, bas Mittel. joch, bas gleichfam ben Ruckgrab ausmacht, an bas bie Ribben angeheftet find, fogen. Bon biefem gieben fich bie Gebirgejoche ju beiben Geiten herunter, Die ben Abfaff und ben Auf bes Gebirges conftituiren. Unter Diefen Gebirgejochen bat wieder Die Berfchiedenheit ftatt, bag einige bon bem Mitteljoche, bem boben Gebirgerucken meg, in une unterbrochener Continuation fort bis an ben Ruff bes Gebirges berablaufen, und swiften ben Sauptrhalern liegen (Diefe beifen Sauptgebirgsjoche); einige aber nicht fo weit erftrectt find, fonbern nur bis an biefe Sauptgebirgs. ioche binanlaufen und bon ben Rebenthalern gebilbet merben (bies find bie Debenjoche). Die Joche befteben wieber aus Bufammentettungen ber Berge.

Jedes Gebirge befteht daher aus dem Mitteljoche ober bem hohen Gebirgsruden und aus den hinanlaufenden Gebirgsfochen; jedes Gebirgsjoch wieder aus dem hauptgebirgsjoche, das wieder einen ausgezeichneten Rucken hat, und ben Geiten jochen; jedes

Settenjoch aus bem hauptjoche und ben Debenjos Die Seitenjoche fonnen wieder großer und fleiner, und bie von biefen abgeworfenen Rebenjoche konnen hober und niedriger fenn, und beide unterliegen überhaupt vielen Medificationen. Die Sauptthaler machen die Grange ber Bebirgejoche, bie Rebenthaler ber Seitenjoche, Die noch lkinern Thaler ber Mebenjoche. Da nun die Richtung und ber lauf ber Thaler außerft verschieden fenn fann, fo begrift man leicht, unter welchen verschiedenen Richtungen bie fleinern Joche an die großern anftogen; wie fich bie Jode bin und ber merfen und verschiedentlich frummen tonnen, und welchen Ginfluß im Gegentheile wieber bie Ge-Ratt ber Roche auf Die Gestalt ber Thaler baben muß, inbem biefe bald teffelformig, bald ichmal und beschranft. balb aber wieder offen fenn konnen, boch fo, bag immer bie fleinern Ebaler in Die großern mehr ober weniger weif tuslaufen und fich in biefelben verlaufen.

Bei jedem Gebirgsjoche hat man folgende Theile gu bemerten: 1) ben Ruden, ber burch bie einzelnen, fets freiftebenden, in einem jeden Jode befindlichen Berge confituirt wird; 2) die Gehange, welche bie Ceiten bes Bebirgsjoches ober feine Berflachung ausmachen, und 3) den Ruff, den unterften Theil deffelben. Mit einem Ende fteben bie Joche immer frei, oder laufen gegen ben fuß bes Gebirges ju uber immer tiefer liegende Joche auf eine Gebirgsebene ober ein Plateum; mit bem andern Ende Rogen fie an bas Mitteljoch, ober find es Geitenjoche, an bas Sauprioch an. Diefe einzelnen Theile jufammengenom. men beftimmen nach ihrer verschiedenen Bildung bie außere Beftalt bee Joches, und die Geftalt der Joche gufammen-. Scognosie 1. Band. acnom.

genommen charafterifirt wieber bie Geftalt bes Gebirges. Co findet man in einem Bebirge feil abfallende, in bem andern fich fanft und weit verlaufenbe Soche, und bas Gebirge ift in jenem Ralle prallig, bat einen fteilen, bas ift: furgen Abfall; in Diefem Salle ift es fanft, und die Toche baben einen langern Abfall. Jebes einzelne Joch erbalt wieder durch die Geftalt feiner Theile, ben fchmalern ober breitern guf, bas feilere ober fanftere Gehange, ben mit mehrern Ruppen verfebenen ober abgeplatteten, und im erftern Falle fteilern und fchmalern, im lettern Falle fanf. tern und breitern Rucken, einen bestimmten Charafter. Go bat bas Erzgebirge an ber Morbfeite breite, abgeplattete Berggipfel, abgeplattete Rucken ber Joche und einen fanf. tern Abfall. Im Alpengebirge im Gegentheile, in melchem Die einzelnen Berge fegelformig find, Die Schocke aus einer Bufammenhaufung folcher Regel um einen größern berum beffeben, die wieder in gange Reiben gufammengeordnet bie Joche bilben, verhalt fich bies gang anbere.

Diefer Charafter ber Gebirge, ber burch bie Gestalt ber einzelnen Gebirgstheile bestimmt wird, hangt aber wieder von der Beschaffenheit ber Gebirgsarten, aus welchen sie bestehen, ab, so wie im Gegentheile die außere Gestalt ber Gebirge fur die sie constituirenden Gebirgsarten ein Rriterium abgiebt, so daß, je nachdem in einem Gebirge biese oder jene Gebirgsart überwiegend, mit andern gemischt oder abwechselnd, in gleichem oder geringerm Berbältnisse in demselben verbreitet vortommt, auch der Charafter der übermiegenden, gemischten oder abwechselnden, in gleichem oder abwechselnden, in gleichem oder abwechselnden, in gleichem oder abwechselnden, in gleichem oder geringerm Berbältnisse verbreiteten Gebirgsart in der außern Form des Gebirges ausgedrückt

liegt. So haben die Gneifigebirge meiftens einen langgebehnten, abgeplatteten Rucken; die jur Trappformation gehörigen Gebirge nehmen eine mehr oder weniger ausgezeichnet tegelformige Form an. So möbisieier die Gegenwart eines dustern Basaltsegels, die Verbreitung des majeftätischen Granites in einzelnen Stellen ben Chatafter des fanften aus Gneiße bestehenden Erzgebirges.

Das Gange, bas durch bie Berbindung ber Nebens joche mit bem hauptjoche, ber hauptjoche mit ben haupt- gebirgsjochen, ber hauptgebirgsjoche mit dem Mittelsoche entfieht, besteht endlich aus Bergen. Diese und bie ihnen angehörigen Bertiefungen machen die speciellsten Unebensheiten des Gebirges aus.

. C. Bei ben Bergen find wieber gleichfalls alle jene Berbaltniffe angumerten, Die bei ben Jochen angegeben worden find, und es tommt bei Bestimmung ihrer Form alles auf ihre Sohe und Berflachung an, und biefe wird wieder von der Beschaffenheit der fie eoustituirenden Bebirgsart bestimmt. Die bei den Bergen in Betrachtung gu giebenden Theile find aber hier weit fleiner, als bei ben Toden, wedwegen fie gum Theile auch andere Ramen fubren. 1) Der unterfte Theil des Berges heißt der Ruff, welcher Die meifte Berflachung hat; auf ihn folgt 2) ber 21 b hang, welcher fcon etwas fleiler als ber borige, mitunter auch wohl febr feil anfteigt (wenn ber Bintel, ben ber Abbang mit ber Dorigontalebene macht, uber 45° betragt, uner-Reiglich ift), fich auch wohl gang fentrecht mit einer Relfenwand wie bem Thale ober ber Schlucht ethebt, oft wieder nebft bem Sufe gang fehlt, wenn namlich ein Berg an ben anbern binten anftofft, baber man bie Berge nach biefer: #sichite AD 2

Berschiedenheit des Abhanges in sanftige, steile (jah und sentrechte unterscheidet, welche Abtheilung au von ganzen Gebirgen gebraucht wird. Der sanste Abhan ist entweder mit Eroe bedeckt oder bewachsen; 3) der dritt Theil, den man bei den Bergen zu unterscheiden hat, sin die Ruppen, worunter man die einzelnen Erhöhunge versteht, die sich an dem Abhange desselben befinden, welch gleichfalls wieder theils bedeckt, theils bewachsen, theils Belsenkuppen sind; 4) der höchste und oberste Theil ist de Sipfel, der sich meistens in der Mitte des Berges besin bet, verschiedentlich geformt ist, von welcher Form di Berge ihr eigenes Ansehen entlehnen.

Der Gipfel ift entweder abgeplattet, wenn er fid in eine Urt Chene ober Glache enbet, s. B. in bem Erge birge bei Freiberg, der Purberg bei Raaben u. f.m.; balb tuglich ober Diefem fich nabernd. Diefe Urt Gipfel if fcon mehr getrennt ale bie erftere, raget mehr berbor, if aber noch immer niedrig in Bergleichung mit bem fegel formigen (ober ppramibalen), ber ju einer betrachtlicher Sobe binanfteigt. Der halbfugliche Gipfel ift ber gewohn lichfte, feltener ber fegelformige; ein Beifpiel bes letters giebt ber Jefchfen in Bohmen, und bie Trappformations gebirge. Buweilen ragen aus bem Gipfel bobe Rlippet ober Felfenmaffen bervor, bie, wenn fie ihren Bug uber mehrere Berge nehmen, ben Damen Dauern erhalten wie dies ber Rall bei ber Teufelsmauer in Bohmen ift. 30 weilen erhebt fich anch eine Bergfuppe oder ein großer Berg gipfel auf einem anbern, ber ibm gur Unterlage bient, unt Diefe Ruppe zeichnet fich vorzüglich aus, zum Beweife, bat fie aus einer andern Gebirgeart beftebe. Ein Beifpiel lie

miding.

fitt ber fauligte Buch berg im Jfergebirge, ber hochft Bafaltberg Deutschlands.

Bon dem Sipfel in Verbindung mit dem Unsteigen des Berges hangt die Gestalt des lettern ab. Diese ist theils legelformig, welches der Fall z. B. bei den Basalt, und Rlingsteinporphyrbergen ist; theils halbkuglich, von welcher Art die meisten übrigen Berge sind; theils absteplattet. Ist der Sipfel bei den kegelformigen Bergen noch steiler als der Berg selbst, so erhält er den Namen horn in der Schweiz, als Schreckhorn, Jinsterhorn u. s. W. Miguille in Savoyen, als Aiguille de Midi u. s. w.

Die Berge unterscheiben fich noch ferner in einfache und gufammengefeste. Einfach beifen fie bann, wan fie aneinanderftogend gufammen ein Gebirgsjoch bilben; jufammengefest, wenn bie fegelformigen Berge um einen größern Regel gruppirt ein Gebirgsjoch conftituitm helfen. Bon letterer Art find die Schweizer, Savonet und ein Theil der Tyroler Alpen. Die fegelformige Form der Berge und bas fteilere Erheben ihrer Gipfel in hornet Der Radeln ift überhaupt fur bas Alpengebirge charafteris fift. Wenn ein Gebirgsjoch aus mehreren einfachen Ber-In beftebt, fo tonnen biefe entweder fart jufammenftoffend ber bon einander ftart getrennt fenn; im lettern Falle biften fle Regel, Regelberge, bei benen nur ber Suß and ein größerer ober geringerer Theil bes Abhanges anfinander ftoft, und conftituiren bas fogenannte Regelgebirge.

Die den Bergen zugehörigen Bertiefungen heißen Schluchten, die fich von ben Thalern dadurch unterschei-

ben, daß diese langer und sanfter sich fortziehen, und be Meben- und Seitenjoche der Gebirge von einander trenner dagigen jene schneller ansteigen, tiefer einschneiden und ebe deswegen abschüffiger find, und nur einzelne Berge, auch nur einzelne Ruppen eines und des nämlichen Berge von einander scheiden. Die Schluchten enthalten entwed gar fein Wasser, da es in den Thalern Bache, Fluss Strome, von denen gewohnlich ihr Name abgeleitet wir giebt, oder wenn sie ja Sewässer führen, so sind diese fel reissend, und stürzen im Verhaltnisse der übrigen Gewässer weit schneller herab.

D. Das bergige Land besteht aus merklichen U' ebenheiten von geringerer Sohe und feiner bestimmt jufar mengefegten Gruppirung; b. i. man findet in biefem te hohes Mitteljoch, aber oft mehrere nach verschiedenen Ric tungen auseinander laufende Joche, wodurch daffelbe . nen weit unbestimmteren Charafter erhalt, als jener b Es ift gewohnlich niedriger als bas Gebirg Bebirge ift. fcheint aber boch oft baffelbe an Sobe ju erreichen, u! unterscheidet fich bann bon jenem, daß es nicht gruppi meiftens gerschnitten, und von feinem bestimmten Bufal menhange ift, fondern ifolirt auf der es umgebenden Cbe fteht, burch welche, als fo viele 3mifchenraume bie Bet von einander abgefondert find; ba die Gebirge gwar au von Thalern burchschnitten, b. i. in Theile getrennt, aber noch immer ein unter einander gufammenhangenb Gange ausmachen, aber nicht von benfelben gang gerfchn ten (gertheilt) find. Bergiges Land findet man in Baiel Deffen u. f. m.

E. Das hügliche Land besteht aus nicht allzu hohen, Tanftigen, zugerundeten, oder wohl gar wellenformigen Erhöhungen. Im ersteren Falle ist es hoche, im lettern flachhügliches Land. Diese geringe Hohe, und seine geringe untere Flächenausdehnung dient ihm zum Unterscheidungstennzeichen von dem bergigen Lande, da es, welches bei diesem der Fall nicht ist, doch zuweilen gruppirt erscheint, d. i. eine Art unzerschnittenes Hügelsoch hat, an welchem die übrigen Joche hinanlausen, und in diesem Falle heißt es eine Hügelsette.

Das bergige und hügliche Land halt bas Mittel zwischen ben Gebirgen und ben Sbenen, und burch daffelbe gesten jene in biefe über, fo baß bas flachhügliche Land schon an diese grangt.

F. Ebenen find die flachsten und niedrigsten, oft viele Meilen weit in die Lange und Breite ausgedehnte Gegenden, auf denen zum Theile gar nicht die geringsten Unebenheiten wahrzunehmen sind, und wenn ja einige Erhöbungen vorhanden find, diese kaum 40, hochstens 100
kuß erreichen.

Die mit diesen Erhöhungen abwechselnde Bertiefungen beißen Auen, und diese find Thaler von großer Seichtigitit, beträchtlicher Weite und vieler Grundsläche oder Sohle, auf welcher viele Ortschaften liegen, und die zuweilen von Daupeströmen bewässert werden. Das, was für die Gebirge die Nebenthaler sind, sind für die Auen die Schluchten oder vielmehr Rillen, welche selten ohne, meistens mit Wasser gefüllt sind, und gewöhnlich Sumpfe und Mortage ausmachen.

## II. Unebenheiten des Geegrundes.

Anger ben Unebenheiten bes landes, bie bisher befchrieben worden find, find noch bie Unebenheiten bes Ceegrunbes, bie jenen entfprechen, in Betrachtung gu giehen.

Der Seegrund unterscheidet fich schon bei bem erften Anblicke-burch feine niedrige Lage und durch die großer-Concavitaten, die er macht, von dem festen Lande. Des Raum, welchen er einnimmt, ift noch zweimal fo groß, ale bas feste Land, mit salzigem Baffer bedeckt, und von eines ungeheuren Menge Geschöpfe belebt.

- 1) Die Bertiefungen des Geegrundes macher
  - A. die Dauptmeere, die gufammengenommen das Weltmeer (ben Decan) ausmachen;
  - B. die Mittellandischen Meere, die nur vom einer Seite mit dem Beltmeere zusammenhangen, vom allen übrigen Seiten aber von dem Lande eingefchloffen find;
  - C. die Baffins, die beiden gemein find, die, wenn fie tief in die Lander hineingehen, Meerbufen (Golfen), wenn ihr Einschnitt flacher ift, Buchten, Bapen, Rheben, hafen, wenn fie fich zwischen Lander hindurchdrangen, Strafen, Meerengen, Ranale heißen.

A. Das Beltmeer last fich mit weniger Bestimmtheit eintheis len, als das feste Land, weil es überall gleichformig zusammens bangt. Dennoch ist es bei seiner weiten Ausbehnung nothig, die einzelnen Meeresgegenden von einander zu unterscheiden, und sie mit eigenen Namen zu belegen.

Die phofischen Grangen ber Meere find theils das feste Land theils die Seegebirge, von benen die Infeln, Alippen und Sandbante die Gipfel oder Ruden find. Dieser phofischen Granger bediener wbienen wir uns, um die Lage ber Meere ju bestimmen. Da, wo diese aufhören, tann man Meridiane, Paralleitreise ju hulfe Behmen, mitrelft welcher, wenn man sich barüber vereinigte, die Meere viel genauer unterschieden wurden, als dies durch bie phys sichen Granzen moglich ift, die auf manchen Seiten ganz und gat mangeln.

Man tann den Ocean in funf Hauptmeere, so wie die Erde in fünf Erdtheile eintheilen — eine Eentheilung, die nicht ganz willstholich, sondern in der Natur gegrundet ist. Es laffen sich bet Betrachtung der Erdtugel fünf große Wussersammlungen untersscheiden, wovon zwei um die Pole herum liegen; zwei andere die alte und neue Welt von einander trennen, und eine in Suden der alten Welt befindlich ist. Hiernach zerfällt der Ocean in folgende sauf Hauptheile:

- 1) bas norbliche Giemeer;
- 2) bas westliche Beltmeer;
- 3) das fübliche Beltmeer;
- 4) das bfiliche Beltmeer;
- 5) das füdliche Gismeer.

#### 1) Das nordliche Eismeer,

Diefes bat den Rordpol ju feinem Mittelpuntte, und die nord-Itchen Ruften Gurovens, Affens und Amerita's zu phoficen Gran-🌬 n. Bur mathematischen Granze tann man ben arctischen Bolar-Ereis machen. Es liegt alfo gang in der talten Bone. Die Gegenben um ben Bol find unbefannt; genaner aber tennt man bie Rus Ren ber alten Belt, in foferne fie ben Rand biefes Meeres eine schließen. Diese ziehen sich von mehr gle 1600 in die Länge vom Rerbeap in Lappland bis jum Oftcap, indem fie zwifchen 63° und 780 mehrere Bufen und Gilande bilden, unter welchen Romas Bembla bemertenswerth ift. Biel und große gluffe, ale die Dwina, Petschora, ber Ob und Jenisei, die Lena, Indigirsta und Rompna fürden fic von biefer Rufte in baffelbe. Die Gruppe beeifeter, unter dem Ramen ber Spibberge befannter Infeln liegt gwifchen bem Rordcap, Roma : Bembla und Alt : Grouland in ber Mitte, bent Lettern etwas naber, und erstredt fic über ben goften Grab ber Breite. Sie theilt ben Urm bes Meeres in zwei Durchfahra ten , beren weitliche, awischen den Spibbergen und Grouland ges legente, taum 60 geograph. Meiten breit, und wegen des Gifes oft ther ben goften Grad ber Breite nicht foiffbar ift. Die Grans den Diefes Elsmeeres gegen bie Rufte von Amerika find außer eis nigen

nigen nur unbestimmt angegebenen Puntten ganzlich unbekannt. Die nordlichfte Gegend, wo man die Kusten des alten oder Ost-Grönlands, den Spisbergen gerade gegenüber geseben hat, liegt in 79° Breite und etwa 9° westlicher Länge von Greenwich. Lou diesem Puntte an bis an das Vorgebirge des Prinzen von Wallis, welches die Westspise von Amerika, und die bstiiche Gränze der Bedringsstraße bildet, ist ein Zwischenraum von 150° in die Länge besindlich, so daß also die den Eisocean ungebende Kuste der neuen Welt mit der Kuste der alteu Welt eine fast gleiche Ausbehnung har. Die einzigen noch bekannten Puntte dieser Kuste sind die von Hearne und Mackenzie entdeckten Mündungen des Koppermine und Mackenzie Klusses.

Das nordliche Eismeer hangt zwischen Affen und Amerika mit bem Kamtichartischen Meere mittelst der Behringsstraße, in der sich die außersten Spisen beider Erdtheile einander auf noch nicht volle 10 geograph. Meilen nahern, und durch dieses mit dem grossen Ocean zusammen; zwischen dem Nordcap und der öftlichen Spise von Alt-Grönland in Amerika, wo das Meer über 160 geograph. Meilen breit ist, sieht es mit dem Atlantischen Oceane in Berbindung.

Db dieser nordl. Deean in seinem Mittelpunkte ganz offen, oder mit immerwährendem Eise bedeckt ist, oder ein noch unbekanntes Land enthält, bleibt künftigen Seefahrern zu entdecken übrig, da Cook durch die Behringsstraße schiffend nur bis zum Eiseap in 70° 29' N. Br. kam, welche Entdeckung wegen der in demselben stets gefundenen Eisberge und aneinanderhängender Eisselder, wegen der Asquinoctialstürme, die gerade zur Zeit, wenn das Eis im September wegschmilzt, dem Seefahrer drohen, und wegen der sechsmonatlichen Nacht, die eben zu det Zeit eintritt, und durch die Nebel und Stürme noch gefährlicher wird, und erst im Winter, wenn alles vom Eise starrt, durch den Gianz des Mondes und den Schein der Sterne gemildert wird, vielleicht stets unmögelich sien durfte.

Dieses Eismeer hat nach ben Berichten ber Seefabrer gegen die übrigen Theile des Oceans meistens nur flaces Wasser; die Winde auf demielben siad veränderlich, jedoch die Ostwinde die Berrschenden, und unter diesen die nord und sudostlichen. Eine ser gewöhnliche Ericheinung auf demselben ist das Treibe holz, das wahrscheinlich durch die großen Sibirischen Flusse, die durch weit erstreckte, bolzreiche Gegenden strömen, und viele ansbere große Flusse aufnehmen, beim Eisgange im Frühlinge herbeigeführt wird.

Won diesem Meere ist bas Carensische Meer thas Meer son Rowa = 3cmbla), bas in Nordwesten von der Infel Noma-Bombla, in Suben und Often von Assen begränzt wird, in Westen mittelst ber 8 bis 10 Meilen langen Meerenge Weigaz, und in Often mittelst einer weiten Deffnung mit dem Eismeere verbunben wird, ein Abeil.

#### 2) Das westliche Beltmeer.

Das westliche Weltmeer (ber Amerikanische Ocean) hat zu sein natürlichen Gränzen in Osten die westlichen Kusten von Europa und Afrika, in Westen die östliche Kuste von Amerika, in Norden Island und das nördliche Eismeer, in Süden das füdliche Eismeer. An seinem südlichen Theile hängt es in Osten um das Vorzebirge der guten Hossmung mit dem Indischen; in Westen um das Cap Horn und durch die Wagellausiche Straße mit dem östlichen Weltmeere zusammen. Als mathematische Gränzen kann man die Mexidiane der beiden genannten Vorgebirge oder 36° idstlicher und 54° westlicher Länge annehmen.

Diefes Weltmeer wird burch ben Aequator in zwei Salften Beit:

- a) bas Atlantifche unb
- b) das Methiopifche Beltmeer.
- Das Atlantische Weltmeer beneht die Afrikanische Aufte, und der nordliche Theil desselben bis zu einem Seegebirge, das von der Meerenge von Calais über Sud-England und Süd-Irland bis nach Newfoundland, genauer bis 50° N. Br. hinsaberlaufen sou, heißt das Nordmeer (mar del North). Die vernehmsten Inseln desselben sind in Osten die Brittischen, Uzo-Assachen, Canarischen, Caprerdischen; in Westen die Westindischen And Esquimoischen. Theile desselben sind in Osten:
  - Die Nord see (bas beutsche Meer), bie in Besten bie Brittischen Inseln, in Suden Deutschland und die Rieber- lande, in Osten Dannemark und Norwegen zu ihren Granzen bat; in Norden mit dem Oceane in einer völlig offenen Berbindung steht, und daher als integrirender Theil des Oceans angesehen werden muß. Ostwärts drängt sich ihr Wasser durch einen großen Busen, das Stagerack (Kattegat) zwischen Norwegen und Schweden von einer, und Dannemark von der andern Scite, und steht von hier aus durch den Oresund und die beiden Belte mit dem Baltischen Weere in Berbindung.

Die Tiefe bes Meeres beträgt 80 bis 90 Jaben, und wächst zwischen der Doggersbant (über welcher das Wasser seicht ist) ber Weißen und Wilsbant gegen Westen zu, welches mit dem Erforderniffen eines ehemaligen Flußbettes übereintommt, scheint aber gegen England zu wieder abzunehmen.

Durch ben Brittifden Rangl (la Manche), welcher Die Brittifden Infeln von Franfreich icheibet, ftebt fie mit beni Atlantifden Meere in Berbindung. Diefe Meerenge fangt bei ber Spibe und bem Borgebirge Ligard an, bat bei ibrem Gingange eine betrachtliche Beite, bilbet in ber Ror= manbie einen Deerbufen , beffen innerfte GpiBe bei Avranches befindlich ift, lauft bei Das de Calais auf einmal fo enge au. baß fie nur 21369 Ruge betragt, erweitert fich bann allmab= lig, und endigt gwifchen bem Terel und ber England. Rufte bei Rorwid. Desmareft's Beobachtung, bas biefer Rangt bei Calais die bochfte Gegend des Meeresgrundes ausmache, und eine Erhöhung bilbe, die von beiden Geiten fomobl nach bem beutiden als atlantifden Deere ju in gleichem Berbaltniffe und in gleicher Regelmäßigkeit abnebme, macht es mabricheinlich, bag er ber Ueberreft einer alten Erbenge fen. Die mabricheinlich eine Berlangerung ber Ruftengebirge von Boulonois war, und in die Landfpige Kente und fo weiter burch die übrigen Theile Englands fortftreichen. Der Gt. Georgen : Ranal (bus Irrlandifche Deer) ift ein Arm bef= felben, der England von Brrland trennt, und in bem die Infel Dan liegt. In Beften:

- p) ber Long = 38lands fund ber bie Remportiche Infel gleides Ramens von Connecticut icheibet.
- n) bas Caraibifche Meer, bas in Norden und Often die Antillen und Caraibifchen Juseln, in Guben das feste Land pon Amerika zur Granze hat, in welchem fich ber Golf von Beneguela befindet.
- b) Das Uetbiopifde Weltmeer erftredt fich füdwarts vom Mequator bis binab gu bem fublichen Eismeere. Es begreift in fich die Faltlandsinfeln, Reu-Georgien, das Sandwichland und andere Inteln. Theile beffelben find in Beften:
- a) das Meer von Brafilien mit ber Bay aller Sei=
  - p) bie Magellanifche Meerenge, von Magelbaene entbedt und benannt, in Norden burch bas fefte Land von Gub-Amerika.

Amerita, in Suben burch die Jufeln bes Fenerlandes begrangt, von dem Borgebirge ber Innafran Maria in 1520
24' fidl. Br. und 68° 22' westl. Lange von London: his an
bas Cap-Defire über 100 Seemesten lang, von abmechafelnder Breite mit vielen und schonen hafen und Bapen vera
felnder Breite mit vielen und schonen hafen und Bapen vera
feben.

7) die Strafe le Maire, die in Weften von bem fruer-Lande, in Often von dem Staatenlande begrangt wird, erma 5 Meilen lang und eben fo breit ift.

Das westliche Weltmeer hat in ber beißen Bone beständige Dft= paffate, oben und unten aber veränderliche Winde, worunter Die westlichen die herrschenden find.

#### 3) Das fübliche Beltmeer.

Das subliche Weltmeer (der Indische Ocean) bat zu seinen nastürlichen Gränzen in Often die Westlüste von Reu- Holland und
Reu-Gninea; in Westen die Ostätite von Afrika; in Rorden die Gudküke von Affen; in Suden das südliche Eismeer. In nigthesmatischen Gränzen können in Westen der Moridian des Caps ober 36°, und in Osten der Meridian der Sudspitze von Neu-Guinea ader etwa 150° ditlicher Länge, beide von Ferro an gerechnet, ansgemommen werden. Es liegt theils in der heißen, theils in der gemäßigten Jone. Es enthält unter allen Meeren die meisten und größten Inseln, nämlich die zahlreichen Inselgruppen der Las quediven, Maldiven, Moluden, Philippinen und Sundischin Inseln in Asien, und in Afrika die große Insel Madagascar mit ben umliegenden kleinern Inselgruppen, auch außer diesem noch eine Menge zerstreuter Eilande. Theile dieses Meeres sind:

- a) ber Kanal von Mogambique, ber gwijden Afrika und ber Infel Madagadcar, zwischen 13° und 26° S. Br. liegt, an fich von einer ansehnlichen Breite ift, durch Sandbanke aber sehr eingeengt wird, und auf der die abwechselnden Oft- und Sudwestwinde herrschen.
- a) Das Arabifche (Perfifche oder Indische) Meer, das von Africa, Arabien, Perfien und Oft = nud Vorder : Indien bes grant wird, und halbidbrig Nordoft = und Sudwestwinde hat,
  - ?) Der Golf von Bengalen, ber in Westen von Borber-Judien, in Often von hinter-Indien, oben aber von Bengalen eingeschloffen, und in Westen durch die Strafe von Copp. lon mit dem Argbischen, in Often durch die Strafe von Manlacen

Berschiedenheit bes Abhanges in sanftige, fteile (jahe) und fentrechte unterscheidet, welche Abtheilung auch von ganzen Gebirgen gebraucht wird. Der sanfte Abhang ist entweder mit Eroe bedeckt oder bewachsen; 3) der dritte Theil, den man bei den Bergen zu unterscheiden hat, sind die Ruppen, worunter man die einzelnen Erhöhungen versteht, die sich an dem Abhange besselben befinden, welche gleichfalls wieder theils bedeckt, theils bewachsen, theils Felsenkuppen sind; 4) der hochste und oberste Theil ist der Sipfel, der sich meistens in der Mitte des Berges besindet, verschiedentlich geformt ift, von welcher Form die Berge ihr eigenes Anschen entlehnen.

Der Gipfel ift entweder abgeplattet, wenn er fich in eine Urt Chene ober Slache enbet, 3. B. in bem Ergges birge bei Freiberg, ber Purberg bei Raaben u. f. m.; balb. tuglich ober diefem fich nabernd. Diefe Urt Gipfel ift fcon mehr getrennt ale bie erftere, raget mehr berbor, ift aber noch immer niedrig in Bergleichung mit bem fegel. formigen (ober ppramibalen), bergu einer betrachtlichen Dobe binanfteigt. Der halbfugliche Gipfel ift ber gewohn. lichfte, feltener ber fegelformige; ein Beifpiel bes lettern giebt der Refchfen in Bobmen, und die Trappformatione. gebirge. Buweilen ragen aus bem Girfel bobe Rlippen ober Relfenmaffen bervor, bie, wenn fie ihren Bug uber mehrere Berge nehmen, ben Ramen Danern erhalten, wie dies ber Rall bei ber Teufelsmaner in Behmen ift. 3u. weilen erhebt fich auch eine Bergfuppe oder ein großer Berg. gipfel auf einem andern, ber ibm gur Unterlage bient, und biefe Ruppe geichnet fich vorzuglich aus, gum Beweife, bag fie aus einer andern Gebirgeart beftebe. Ein Beifpiel lit-

fert

fert ber fauligte Buchberg im Jfergebirge, ber hochfte Bafaltberg Deutschlands.

Bon bem Gipfel in Berbinbung mit bem Unfteigen bes Berges bangt die Geftalt bes lettern ab. Diefe ift theils tegelformig, welches ber gall g. B. bei ben Bafalt, und Rlingfteinporphyrbergen ift; theile halbfuglich, bon welcher Urt Die meiften übrigen Berge find; theils a b. Ift ber Gipfel bei ben tegelformigen Bergen aeplattet. noch fteiler ale ber Berg felbft, fo erhalt er ben Ramen Sorn in ber Schweis, als Schrechorn, Binfterhorn u. f. m. Miquille in Gavonen, als Aiguille be Mibi u. f. m.

Die Berge unterscheiben fich noch ferner in einfache und gufammengefeste. Einfach beigen fie bann, wenn fie aneinanderstoßend gufammen ein Gebirgejoch bilben; jufammengefest, wenn bie tegelformigen Berge um einen großern Regel gruppirt ein Gebirgejoch conftituiren helfen. Bon letterer Art find die Schweizer, Savonet und ein Theil ber Eproler Alpen. Die fegelformige Form ber Berge und bas fleilere Erheben ihrer Gipfel in Sornet ober Rabeln ift überhaupt für bas Alpengebirge charafteris ftifc. Wenn ein Gebirgsjoch aus mehreren einfachen Bergen beftebt, fo tonnen biefe entweber fart jufammenftoffenb ober bon einander ftart getrennt fenn; im lettern Falle beiften fle Regel, Regelberge, bei benen nur ber Ruf and ein großerer ober geringerer Theil bes Abhanges aneinander ftoft, und constituiren bas fogenannte Regelgebirge.

Die ben Bergen jugehorigen Bertiefungen Shluchten, die fich von den Thalern baburch unterfcheis ben, daß diese langer und sanfter sich fortziehen, und bie Reben. und Seitenjoche der Gebirge von einander trennen; dagigen jene schneller ansteigen, tiefer einschneiden und eben deswegen abschüffiger sind, und nut einzelne Berge, oft auch nur einzelne Ruppen eines und des nämlichen Berges von einander scheiden. Die Schluchten enthalten entweder gar fein Wasser, da es in den Thalern Bache, Flusse, Ströme, von denen gewöhnlich ihr Name abgeleitet wird, giebt, oder wenn sie ja Sewasser führen, so sind diese sehr reissend, und stürzen im Verhaltnisse der übrigen Sewasser weit schneller herab.

D. Das bergige Land besteht aus merklichen Unebenheiten von geringerer Sobe und feiner bestimmt jufammengefegten Gruppirung; d. i. man findet in biefem fei = bobes Mitteljoch, aber oft mehrere nach verschiedenen Rids tungen auseinander laufende Joche, wodurch baffelbe ed nen weit unbestimmteren Charafter erhalt, als jener be 1 Bebirge ift. Es ift gewohnlich niedriger als bas Gebirg fcheint aber boch oft daffelbe an Sobe ju erreichen, um 1 unterscheibet fich bann von jenem, baf es nicht gruppir = meiftens gerschnitten, und von teinem bestimmten Bufan menhange ift, fondern ifolirt auf ber es umgebenden Cber fieht, burch welche, ale fo viele Zwifdenraume bie Ber von einander abgefondert find; ba die Gebirge gwar aus bon Thalern burchschnitten, b. i. in Theile getrennt, b. aber noch immer ein unter einander gufammenbangende Gange ausmachen, aber nicht von benfelben gang gerfchni = ten (zertheilt) find. Bergiges Land findet man in Baier 🕶 heffen u. f. m.

E. Das hugliche Land besteht aus nicht allzu hohen, sanftigen, zugerundeten, oder wohl gar wellenformigen Erhöhungen. Im ersteren Falle ist es hoch., im lettern flachhügliches Land. Diese geringe hohe, und seine geringe untere Flachenausbehnung bient ihm zum Unterscheidungstennzeichen von dem bergigen Lande, da es, welches bei diesem der Fall nicht ist, doch zuweilen gruppirt erscheint, d. i. eine Urt unzerschnittenes hügeljoch hat, an welchem die übrigen Joche hinanlausen, und in diesem Falle heißt es eine hügelsette.

Das bergige und hügliche Land halt bas Mittel zwifen den Gebirgen und ben Sbenen, und durch daffelbe geben jene in biefe über, fo baß bas flachhügliche Land schon
an diefe grangt.

F. Ebenen find die flachsten und niedrigsten, oft viele Meilen weit in die Lange und Breite ausgedehnte Gegenden, auf denen zum Theile gar nicht die geringsten Unebenheiten wahrzunehmen sind, und wenn ja einige Erhobungen vorhanden sind, diese kaum 40, hochstens 100 Auß erreichen.

Die mit biefen Erhöhungen abwechselnbe Bertiefungen beißen Anen, und diefe find Thaler von großer Seichtigsteit, betrachtlicher Beite und vieler Grundstäche ober Soble, auf welcher viele Ortschaften liegen, und die zuweilen von hauptfiromen bewaffert werden. Das, was für die Gesbirge die Nebenthaler sind, find für die Auen die Schluchten oder vielmehr Rillen, welche selten ohne, meistens mit Baffer gefüllt find, und gewöhnlich Sumpse und Mortake ausmachen.

## II. Unebenheiten des Geegrundes.

Außer den Unebenheiten bes landes, die bisher befchrieben worden find, find noch die Unebenheiten des Ceegrunbes, die jenen entfprechen, in Betrachtung gu giehen.

Der Seegrund unterscheidet sich schon bei bem ersten Anblicke burch feine niedrige Lage und durch bie großen Concavitacen, die er macht, von dem festen Lande. Der Raum, welchen er einnimmt, ift noch zweimal so groß, als daß feste Land, mit falzigem Wasser bedeckt, und von einer ungeheuren Menge Geschöpfe belebt.

- 1) Die Bertiefungen des Geegrundes machen
  - A. die Dauptmeere, die jufammengenommen bas Weltmeer (ben Decan) ausmachen;
  - B. die Mittellandischen Meere, die nur von einer Seite mit dem Beltmeere jusammenhangen, von allen übrigen Seiten aber von dem Lande eingeschloffen find;
  - C. die Baffins, die beiden gemein find, die, wenn fie tief in die Lander hineingehen, Meerbufen (Golfen), wenn ihr Einschnitt flacher ift, Buchten, Banen, Rheben, hafen, wenn fie fich zwischen Lander hindurchorangen, Strafen, Meerengen, Ranale heißen.

A. Das Beltmeer laft fich mit weniger Bestimmtheit eintheis len, ale bas feste Land, weil es überall gleichformig zusammensbangt. Dennoch ist ce bei seiner weiten Ausbehnung notbig, die einzelnen Meeresgegenden von einander zu unterscheiden, und sie mit eigenen Namen zu belegen.

Die phyfischen Grangen ber Meere find theils das feste Land, theils die Seegebirge, von denen die Infeln, Klippen und Sandbante die Gipfel oder Ruden find. Dieser physischen Grangen bedienen bebienen wir uns, um bie Lage ber Meere ju bestimmen. Da, wo diefe aufhoren, tann man Meridiane, paralleltreife ju huife nehmen, mittelst welcher, wenn man sich darüber vereinigte, die Meere viel genauer unterschieden wurden, als dies durch die physischen Gränzen moglich ist, die auf manchen Seiten gang nub gat mangeln.

Man tann den Ocean in fünf hauptmeere, so wie die Erbe in fünf Erbtheile eintheilen — eine Eintheilung, die nicht gang wills führlich, sondern in der Natur gegründet ist. Es laffen sich bet Betrachtung der Erdfugel fünf große Wusserfammlungen untersscheiden, wovon zwei um die Pole herum liegen; zwei andere die alte und neue Welt von einander trennen, und eine in Süden der alten Welt befindlich ist. Hiernach zerfällt der Ocean in folgende fünf Haupttheile:

- 1) bas norbliche Giemeer;
- 2) bas westliche Beltmeer;
- 3) bas fübliche Beltmeer ;
- 4) bas billiche Beltmeer;
- 5) bas fublice Gismeer.

## 1) Das nörbliche Eismeer,

Diefes bat ben Nordpol ju feinem Mittelpuntte, und bie nordliden Ruften Europens, Affens und Amerita's zu phoficen Granten. Bur mathematifden Granze fann man den arctifden Bolartreis machen. Es liegt alfo gang in der falten Bone. Die Begenben um den Dol find unbefannt; genauer aber tennt man bie Rus Ren ber alten Belt, in foferne fie ben Rand biefes Deeres eine iblieben. Diese ziehen sich von mehr als 1600 in die Länge vom Rorbeap in Lappland bis jum Oftcap, indem fie zwifden 63° und 78 mehrere Bufen und Gilande bilben, unter welchen Romas Bembla bemertenswerth ift. Biel und große Kluffe, ale bie Dwing. Petschora, der Ob und Jenisei, die Lena, Indigirsta und Rompna fürgen fic von biefer Rufte in daffelbe. Die Gruppe beeifeter, unter bem Ramen ber Gpibberge befannter Infeln liegt gwifden bem Rordcap, Bowa : Bembla und Alt : Grouland in der Mitte, dem lettern etwas nåber, und erstreckt fic über den 80sten Grad ber Breite. Sie theilt den Arm des Meeres in zwei Durchfahre ten, beren westliche, zwischen ben Spigbergen und Gronland ge: legene., taum 60 geograph. Deilen breit, und wegen bes Gifes oft über ben goften Grad der Breite nicht schiffbar ift. Die Grans ben biefes Gismeeres gegen die Rufte von Amerita find außer eis 90 5 nigen

nigen nur unbestimmt angegebenen Puntten gänzlich unbekann Die nordlichste Gegend, wo man die Kusten des alten oder D Grönlands, den Spishergen gerade gegenüber gesehen hat, lie in 79° Breite und etwa 9° westlicher Lange von Greenwich. B diesem Punkte an bis an das Borgebirge des Prinzen von Wall welches die Westspishe von Amerika, und die östliche Gränze beschingsstraße bilder, ist ein Zwischenraum von 150° in die Lan Behringsstraße bilder, ist ein Zwischenraum von 150° in die Lan Belt mit der Küste der alten Welt eine fast gleiche Ausbehnu hat. Die einzigen noch bekannten Punkte dieser Küste sind von Hearne und Mackenzie entdeckten Mündungen des Koppern ne= und Mackenzie: Flusses.

Das nördliche Eismeer hangt zwischen Asien und Amerika nubem Kamtichartischen Meere mittelst der Behringsstraße, in de sich die außersten Spigen beider Erdtheile einander auf noch nie de volle 10 geograph. Meilen nähern, und durch dieses mit dem grussen Ocean zusammen; zwischen dem Nordcap und der öftliche des Spige von Alt-Grönland in Amerika, wo das Meer über 10 160 geograph. Meilen breit ist, sieht es mit dem Atlantischen Ocean

in Berbindung.

Db dieser nordl. Deean in seinem Mittelpunkte ganz offen, od mit immerwährendem Eise bedeckt ift, oder ein noch unbekannt Land enthält, bleibt künftigen Seefahrern zu entdeden übrig, Toot durch die Behringsstraße schiffend nur bis zum Eiscap in 729 N. Br. kam, welche Entdeckung wegen der in demsclben ste gefundenen Eisberge und aneinanderhängender Eisfelder, wegeder Acquinoctialstürme, die gerade zur Zeit, weun das Eis is September wegschmilzt, dem Seefahrer drohen, und wegen die Nebel und Stürme noch gefährlicher wird, und erst im Witter, wenn alles vom Eise starrt, durch den Glanz des Mond und den Schein der Sterne gemildert wird, vielleicht stets unmölich son durfte.

Dieses Cismeer hat nach ben Berichten der Seefahrer gegbie übrigen Theile des Oceans meistens nur stacks Basser;
Winde auf demselben sind veränderlich, jedoch die Ostwinde herrschenden, und unter diesen die nord und südöstlichen. Eifebr gewöhnliche Erscheinung auf demselben ist das Trei
holz, das wahrscheinlich durch die großen Sibirischen Flusse, burch weit erstreckte, holzreiche Gegenden strömen, und viele abere große Flusse aufnehmen, beim Eisgange im Krüblinge b

beigefubrt wird.

= b =

bie

Won diesem Meere ist das Carensische Meer thas Meer bon Roma-Bembla), das in Nordwesten von der Infel Roma-Bombla, in Suden und Often von Assen begränzt wird, in Westen mittelft der 8 bis 10 Meilen langen Meerenge Weigaz, und in Often mittelst einer weiten Deffnung mit dem Eismeere verbun- den wird, ein Abeil.

#### 2) Das westliche Weltmeer.

Das westliche Weltmeer (ber Amerikanische Ocean) hat zu sein natürlichen Granzen in Often die westlichen Kusten von Europa und Afrika, in Westen die östliche Kuste von Amerika, in Norden Island und das nördliche Eismeer, in Suben das sübliche Eismeer. An seinem süblichen Theile hängt es in Often um das Borzebirge der guten Hossmung mit dem Indischen; in Westen um das Sap Horn und durch die Magellausiche Straße mit dem östlichen Weltmeere zusammen. Als mathematische Granzen kann man die Meridiane der beiden genannten Borgebirge oder 36° ibstlicher und 54° westlicher Länge annehmen.

Diefes Beltmeer wirb burch ben Aequator in zwei Salften metheilt:

- a) bas Atlantische unb
- b) das Methiopifche Beltmeer.
- a). Das Atlantische Weltmeer beneht die Afrikanische Ante, und der nordliche Theil desselben bis zu einem Seegebirge, das von der Meerenge von Calais über Sud : England und Süd: Irrland, dis nach Newsoundland, genauer bis 50° N. Br. hinzüberlaufen soll, heißt das Rordmeer (mar del North). Die vornehmsten Inseln desselben sind in Osten die Brittischen, Azos xischen, Canactischen, Caprerdischen; in Westen die Bestindischen und Esquimoischen. Theile desselben sind in Osten:
  - a) die Rord see (das dentsche Meer), die in Besten die Brittischen Inseln, in Suden Deutschland und die Rieder- lande, in Osten Dannemark und Norwegen zu ihren Granzen bat; in Norden mit dem Oceane in einer völlig offenen Berbindung steht, und daher als integrirender Theil des Oceans angesehen werden muß. Ostwarts drangt sich ihr Baffer durch einen großen Busen, das Stagerack (Rattegat) zwischen Norwegen und Schweden von einer, und Dannemark von der andern Scite, und steht von hier aus durch den Oresund und die beiden Belte mit dem Baltischen Meere in Berbindung.

Die Liefe bes Meeres beträgt 80 bis 90 Faben, und machft zwiiden der Doggersbant (über welcher das Waffer seicht ift) ber Welfen und Wellsbant gegen Westen zu, welches mit den Erforderniffen eines ehemaligen Flußbettes übereintommt, fceint aber gegen England zu wieder abzunehmen.

Durch ben Brittifden Rangt (la Manche), welcher Die Beittifchen Infeln von Franfreich fcbeibet, ftebt fie mit bem Atlantifden Meere in Berbindung. Diefe Meerenge fanat bei ber Spige und bem Borgebirge Ligard an, bat bei ibrem Eingange eine betrachtliche Beite, bilbet in ber Ror= mandie einen Meerbufen, beffen innerfte Gpige bei Apranches befindlich ift, lauft bei Das be Calais auf einmal fo enge au. bağ fie nur 21369 guße betragt, erweitert fich bann allmab= lig, und endigt gwifchen bem Terel und ber England, Rufte bei Rorwich. Desmareft's Beobachtung, bag biefer Ranal bei Calais die bodite Begend bes Meeresgrundes ausmache. und eine Erhobung bilbe, die von beiden Geiten fowohl nach bem deutiden als atlantifden Deere ju in gleichem Berbaltniffe und in gleicher Regelmäßigfeit abnehme, macht es mabricheinlich , bag er ber Ueberreft einer alten Erbenge fen, Die mabricheinlich eine Berlangerung ber Ruftengebirge von Boulonois war, und in die Landfpige Rents und fo meirer burch die übrigen Theile Englande fortftreichen. Georgen : Ranal (bas Brilandifche Deer) ift ein Urm def= felben, der England von Brrland trennt, und in bem bie Anfel Dan liegt. In Weften :

- a) der Long 36landefund ber die Remportiche Infel gleides Ramene von Connecticut icheibet.
- n) bas Caraibifche Meer, bas in Norden und Often die Antillen und Caraibifchen Juseln, in Suden das feste Land von Amerika zur Grange hat, in welchem fich ber Golf von
- b) Das Uet bi optide Beltmeer erftredt fich fübwarts vom Mequator bis binab gu bem fublichen Eismeere. Es begreift in fich die Faltlandsinfeln, Reu-Georgien, das Sandwichland und andere Inteln. Theile beffelben find in Beften:
- a) bas Meer von Brafilien mit der Bap aller Sei=
  - p) die Magellanische Meerenge, von Magelbaens entbedt und benannt, in Norden durch bas fefte Land von Gid-Amerifa-

America, in Suben burch die Juseln bes Fenerlandes begrangt, von dem Borgebirge der Jungfrau Maria in 152°
24' fubl. Br. und 68° 22' westl. Lange von London, his au bas Cap De sixe über 100 Seemeilen lang, von abwechtelnder Breite mit vielen und schonen hafen und Bapen vere seben.

7) die Strafe le Maire, die in Westen von bem Fruer-Lande, in Diten von dem Staatenlande begrangt wird perma

5 Meilen lang und eben fo breit ift.

Das westliche Weltmeer hat in der heißen Bone beständige Offe paffate, oben und unten aber veränderliche Winde, worunter die westlichen die herrschenden find.

## 3) Das fübliche Beltmeer.

Das subliche Weltmeer (der Indische Ocean) bat ju seinen nastürlichen Granzen in Often die Westlüste von Reus holland und
Reu-Gninea; in Westen die Ostüste von Afrika; in Rorden die Gudküke von Affen; in Suden das südliche Eismeer. In nigthesmatischen Granzen können in Westen der Moridian des Caps oder 36°, und in Osten der Meridian der Sudspisse von Neus Guinea ader etwa 150° ditlicher Länge, beide von Ferro an gerechner, ansgemommen werden. Es liegt theils in der heißen, theils in der gemäßigten Jone. Es enthält unter allen Meeren die meisten und größten Inseln, nämlich die zahlreichen Inselgruppen der Las quediven, Maldiven, Moluden, Philippinen und Sundischen Inseln in Asien, und in Afrika die große Insel Madagascar mit ben umliegenden kleinern Inselgruppen, auch außer diesem noch eine Menge zerstrenter Eilande. Theile dieses Meeres sind:

- a) ber Kanal von Mogambique, ber zwischen Afrita und ber Insel Madagadcar, zwischen 13° und 26° S. Br. liegt, an fic von einer ansehnlichen Breite ift, burch Sandbante aber sehr eingeengt wird, und auf der die abwechselnden Oft- und Sudwestwinde herrschen.
- Das Arabifche (Perfifche oder Indische) Meer, das von Afrika, Arabien, Perfien und Dft = nud Border : Indien bes grant wird, und halbidhrig Nordoft = und Sabwestwinde hat.
  - 7) Der Golf von Bengalen, ber in Westen von Borber-Judien, in Osten von hinter-Indien, oben aber von Bemgalen eingeschlossen, und in Westen durch die Strafe von Copp. Ion mit dem Argbischen, in Osten durch die Strafe von Malacen

lacca mit dem Indischen Inselmeere verbunden wird, welche lettere auch die Holdinsel Malacca von der Insel Sumatra scheidet. Diese hat 2 bis 4 Klafter Liefe, und an der nord- lichen Spise selbst nur 1½; die gefährliche Fahrt geht zwischen zwei Sandbanken, die sich oft einander sehr nähern. Er ist Sturmen und häusigen Gewittern, auch einer Gattung Witzbelwinde, von den Portugiesen Sumatra genannt, ausgesetzt. Die Winde sind periodisch, wie in dem Arabischen Meere.

- a) Der Indifche Archipelagus, ein Meer ber periodifchen Dit = und Sudwinde, das wieder
- 6) bas Sub-Chinefische Meer, das in Often von der Infel Formosa und Luzon oder Manilla, in Norden von dem Chinesischen Reiche, in Westen von dem Reiche Cochinchina, in Suben von der Insel Borneo begränzt wird, in sich begreift.
- 3) Die Straße Sunda (Sondu) zwischen dem westlichen Ende der Insel Sumatra und der distlichen Spise der Insel Zava; von der Seite von Java bis an die Spise von Bunram 20 beutsche Meilen, an der Seite von Sumatra aber 15 Meilen lang, in deren Mundung an der Javanischen Kuste das Prinzeneiland liegt.
- n) Die Strafe Banca zwifchen Sumatra und Banca, fast fo breit als ber Brittische Kanal und 24 Klafter tief.
  - 9) Die Strafe von Macaffar gwifden den Infeln Borneo und Gelebes (Macaffar).

Auf biefem Meere herrschen nicht nur in verschiebenen Gegenben, sondern auch zu verschiedenen Jahreszeiten gang verschiedene Binde, worunter die regelmäßig abwechselnde Monsone die befannteften sind. Diefe Veranderlichkeit der Winde in Berbindung mit ben vielen Inseln, Alippen und Untiefen macht die Schifffahrt auf diesem Meere gefährlich.

### 4) Das oftliche Beltmeer.

Das bitliche Weltmeer (ber große Deean, bas stiffe friebfertise Meer) übertrifft ber Länge und Breite nach alle übrigen hauptsmeere an Größe weit, erstreckt sich in einer Ausdehnung von 130° ober beinahe 2000 Seemeilen von der öftlichen Kuste Assens bis zur westlichen von Amerita, nämlich von 130° bis 160°, als so viel hier die größte Entsernung beider Erdtheile beträgt. Der Acquator theilt dieses Weltmeer in zwei sast gleiche Theile, in

das nordliche und fubliche, bavon das lettere ben Namen bes großen Sudmeeres erbalt. Das oftliche Weitmeer bangt in Norden mittelft der Behringsstraße mit dem nordlichen Eissmeere, in Suden mit dem südlichen Eismeere zusammen; in Westen und Often hat es die Kusten von Amerita und Affien zu Grauszen. In Sudwesten stießt es durch den Kanal zwischen den Inssell in den Indichen Ocean; in Sudosten durch die Magellanische Straße in das Aethiopisch Meer ein.

Diefer weit ausgedehnte Ocean laßt fich in drei befondere Meete theilen, namlich :

- a) die Nord feer
- b) die Mittelfee,
- . c) bie Gubfee bes großen Decans.
- a) Die Rorbfee reicht von der Behringsftraße bis an ben Bendezirkel des Krebfes, und liegt folglich in der nordlichen gemaßigten Bone. Theile bleice Meeres find in Often:
  - e) Das nordliche Infelmeer (das Meer von Kamtschatta), das durch die Behringsstraße zwischen der Tschutktischen Landenge oder dem Nordcap und einer Spise des festen Lansdes von Amerika, dem Cap des Prinzen Wallis, zwischen 65°
    und 66° N. Br. mit dem nordlichen Eismeere in Nerbindung
    steht, in Besten von der Halbinsel Kamtschatka, in Osten
    von der Westeltuste von Nord-Amerika beschränkt, unten von
    einer Reihe von Kamtschatka bis nach Alaska hinüberziehensder und unter dem Namen der Aseutischen, Adreanosschen
    und Kuchsinseln betannter Eilande von dem übrigen Theils
    des Oceans getrennt wird. In Besten:
  - p) Das Och optische Meer (Lungusiche Meer, Lam), das ersterem gegen Sudwesten liegt, von dem übrigen Theile des Oceans durch Kamtschatta und die Kurilischen Inseln, mittelst welcher jene Halbinsel mit der Nordspitze von Japan zusammenhängt, getrennt wird, sich oben in das Peuschinetische Meer in einer nordöstlichen Richtung endigt. Die Insel Sachalian-Anga-Hata bildet zwischen ihr und dem festen Lande eine Meerenge in getrummter Richtung.
  - 2) Das Oft-Chinefische Meer (Cong: Sai), bas burch feine Bafferhofen, Ortane und fürchterliche Sturme beruchtiat ift.

Anf ber Norbsee weben veranderliche Winde, wornnter bie westlie den bie berrichenben sind.

- b) Die Mittelfee (oder das eigentlich fogenannte ftille Meer), das zwifden beiden Wendefreisen, folglich in der heißen Bone liegt, die schönften und größten Inselgruppen Gud- Indie us enthalt und Ofivaffatwinde hat.
- c) Die Sud fee von dem Wendetreise des Steinboges bis zu dem südlichen Sisoceane, in welcher sich Reuseeland, eine aus zwei Inseln, die durch die etwa 4 bis 5 Meilen breite Cooksfir aft von einander getrennt werden, bestehende Insel; ferner Neu bolland, die durch die Endeavoursstraße von Neuguinea abgesond ett ist, besieden, die übrigens ganz rein von Inseln ist. Sie bat veränderliche Winde, unter denen die Westwinde die herrschen den sind.

Das bstliche Weltmeer ist nur zuweilen und an manchen Dr ten stille und ruhig, besonders in demjenigen Theile, der zwischen den Wendetreisen liegt, weil daselbst das ganze Jahr bindurch Dstraffatwinde weben und Stürme selten sind; im Ganzen Derbient es aber den Namen des stüllen Meeres uicht, da außer Den Wendetreisen auf beiden Seiten die Winde veränderlich find und das Meer stürmisch ist, hauptsächlich in seinem nordlichen Theile, wo es den fürchterlichsen Orfanen ausgesetzt ist.

## 5) Das fübliche Eismeer.

Dieses Meer hat den Sudpol zum Mittelpunkte, und erstreckt sich weit in die gemäßigte Jone hinein, so daß man seine kreissors mige Gränze in 60° S. Br. sehen kann. In dieser Ausdehnung kömmt es der Infelgruppe, welche das Sud- Ende von Amerika bildet, sehr nahe, und erreicht das sudliche Thute, das sich vielsleicht in dasselbe hinein erstreckt. Es ist wegen des Treibeises, der Lisselder, Sturme, Nebel und Kälte unbefahrbar. Bis ist ist teine Spur eines Landes darin entdeckt worden; auch steht keine bewohndares Continent dier zu erwarten.

- B. Bon den Mittellandifchen Meeren findet man in dem nord! lichen Gismeere, an der nordlichen Rufte Europens und Affens
- bis auf einen geräumigen Ranal eingeschlossen wird, mittelft wellem es mit dem Ocean in Gemeinschaft steht. In basselbe ergiefen sich 13 ausehnliche Flusse, die das au fich nicht sehr salzisse Wasser noch mehr versuben.
- 2) Die Baffinsban an der nördlichften Kufte von Amerika, die über der Sudsonsbay liegt, mit welcher sie durch Die Meer-

'nge Nameled-Street zusammenhängt, mehrere kleine Golfe faßt, unter denen Jones Lancaster, Alderman Jones Sund rzüglichsten sind.

Die Sunder see, die auch als ein Theil oder Busen der ze betrachtet werden kann. Sie liegt zwischen den Provinstecht, Geldern, Oberpffel und Friesland in der Mitte, der größten Breite 15, an andern Stellen aber nur 5 bis d in der Länge von Suden nach Norden 20 Meilen. In n begränzen sie die Inseln Terel, Blicland, Schelling, und m. a. m.

Die Ditfee (bas Baltifche Meer), welche von allen Gels m Lande umgeben ift, bis auf brei Engen, ben Drefund n ber Danifchen Infel Seeland und ber Schwedischen Dros indgothland, ben tleinen Belt zwischen ben Infeln fie ab Jutland, und ben großen Belt gwifden Geeland unb , mittelft beren fie mit ber Morbfee jujammenbangt. Gie n Suden und jum Theile in Often von der Rufte von Medg, Bommern, Dreugen, Curland und Liefland, in Roiden wyland und andern Schwedischen Provinzen, in Besten von mart und holftein begrangt. Man giebt ihr einen Alachen= von 3650 Qu. DR. In engerer Bedeutung mißt fie von n nad Guben von ben Alandichen Scheeren bis an die deuts afte bei Bollin, Danzig und Bismar etwa 90, von Often Beften pon ber Schwedischen Rufte bis an die Curlandifche. dem Begirte fie die großen Infeln Gothland und Deland in it, einige 30 Meilen; in weiterer Bedentung (welche die afte ift), in welcher fie auch noch die Scheeren und Deer= in fic begreift, mißt fie von Stocholin bis Petersburg 90 o, und von Torneo bis an die beutsche Rufte 176 Meilen. lefe ber Oftfee ift nicht betrachtlich, von 15 bis 20 Klaftern: nden Stellen beträgt fie faum halb fo viel. Die vielen na= niften und Infeln, und die febr veranderlichen Winde und en Sturme machen die Schifffahrt auf berfelben gefährlich. drun feines Baffers ift beller, schielt mehr ins gelblichte: t feine Temperatur geringer ale die der unter derfelben Breis ienden andern Meere; der Geschmad wegen der vielen einnben Rluffe weniger falgig. Es mangelt ibr auch Ebbe und

Das Mittellandische Meer, das zwischen den brei n der alten Welt liegt, unbeständige Binde, in der Reeton Negroponre eine unregelmäßige, im Abrigtischen Reerynosie 1. Band. Dusen busen eine ordentliche, und bei Marseille eine schwache Ebbe un Fluch hat. Sein Flächeninhalt wird auf 20000 Qu. Meilen schührt, doch scheint es, seine großen Buchten ungerechnet, neinmal so groß zu seyn. Seine Länge von Alexandrette bis braltar seht de L'iste auf 501°; die Breite aber nach einer Metelzahl auf 4°. Es enthält eine Menge größerer und kleiner Inseln, und es ergießt sich eine große Anzahl Flüsse darein. Siebt mit dem Ocean bloß durch die auf der Afrikanischen Sette Meilen lange und nicht sehr breite Meerenge von Gibraltar in Berbindung. Die mit diesem verbundenen Nebenmeere oder größere Busen sind:

- a) Das schwarze Meer, das 3800 Engl. Qu. Meilen im Umfange, und nach Bergmann 4100 Qu. Meilen Flächeninhalt hat, Wasser von duntlerer Farbe halt, das aber wegen ber einströmenden zahlreichen Flusse viel weniger salzig ist, von den Sturmen sehr beunruhigt wird, viele große Flusse und Ströme, als die Donau, den Dniester, Oniepr, Don, Bog und Donjer, aufnimmt, welcher lettere in Berbindung mit dem Don, ehe er in das schwarze Meer fallt,
- b) den Martischen Sumpf (das Meer von Asow) bildet, der mittelst der Straße von Cassa mit dem schwarzen Meere zusammenhängt, sich von der Arimmischen Tartarep bis nach Asow in nordöstlicher Nichtung erstreckt, über 100 Meilen breit und breiter ist. In Suden hängt das schwarze Meer mit dem
- e) Meere von Marmora und seinen zwei in Often auf bet Seite von Usien liegenden Meerbusen von Isnib und Mudania zusammen, und zwar durch die Meerenge von Constantinopel.
- d) Das Aegetiche Meer (ber griechische Archipel), bas in Nordossen durch den hellespont oder die Meerenge der Darbanellen, welche gefrümmt in ihrem schmalften Theile etwa 300 Faden breit ist, mit dem Meere von Marmora zusammenhangt. Verschiedene Meerbusen gehen aus demselben in das Land.
- e) Das Jonifche Meer, das das westliche Ufer von Morea, Livadien und Albanien bespult, die Infeln Corfu, Cefalonien und Zante enthält.
- f) Das Adriatische Meer (ber Golf von Benedig), der in ber Richtung von Sudoft nach Nordwest zwischen 40° u. 46° R. Br. in das Land geht, und Italien größtentheils zu einer Salb-

Salbinfel macht; an ber Beftfeite von ben italienischen Stage ten, an ber Oftfeite von Dalmatien und einem Theile der Ens Topdifchen Turtei begrangt wird, oben an das herzogthum Krain ftoft,, und einen tleinen Einbug, den Golf von Lriefte, macht.

- Das Sprtische Meer an der Afrikanischen Rufte. In derfelben Atlantischen Halfte des westlichen Weltmeeres in Besten:
- 6) Der hubfons Meerbufen, der gwiften 51° und 65° R. Br. und bem 77° und 95° weftl. Lange von London liegt, in feiner gangen gange von der Mundung des Kluffes Rodman und Roofe bis Bablebone Doint 970 Engl. Meiten, und in der Breis te von Diggs Borgebirge bis in die Gegend des Churchill = Rluffes 690 Engl. Meilen beträgt, überall von feftem Lande umgeben ift. und in Rorben von verschiedenen großen Inseln und von noch uns etfotidten großen Landstrichen begrangt wird; in Besten ben Save's: und Relfonfluß aufnimmt, mittelft welcher Rlufe er mit ben großen Seen in Canada in Berbindung ftebt; mit bem Ocean anter ber Cumberlandsenge und Krobiffber Strafe burch die Budfondftraße amifchen einer Infelgruppe und Labrador gujammens bingt. Bon ben fleinern Bufen, die in bas Land treten, verblenen angemertt zu merden die Bagerebay, die eigentliche Mindung des Wagerflusses und die Repulsebav zwischen 66° and 67 - N. Br. und 63 und 68 0 weitl. Lange von Ferro, vor welder fic die Infel Barren ober Southampton-Infel befindet.
- 7) Der James Meerbufen, ber als ber fublichfte Theil ber hubjonsbap angesehen werden fann, und sich von 51 o bis 53 o R. Br. erftredt.

Der Hubsons Meerbusen, die Baffinsbay, und alle Meere von Rabrador bis zem Cap Farewel scheinen in das Land durchbrochemes Gewässer zu seyn, welches die hohe Spike bei gedachtem Cap, die betichen hohen Spiken bei ber Resolution : Insel Salisbury und alle Inseln der Hubsonsbay, welche nach Westen zu sich in flache Spiken endigen, als wenn sie von einer detlichen Fluth niedergespult worden waren, zu bestätigen scheinen. Die Meeressegend um die Baffins:, Hubsons: und Jamesbay wird die Weste see (das Esquimoische Meer) genannt.

. 8) Der Loren; Meer bu fen ungefahr zwischen 42° und 51° R. Br., ber in Besten und Suden von den Provinzen Reus britannien und Reuschottland, in Often von den Juseln News O 2

foundland und Cap Breton begränzt wird, ganz vom Lande ein g schlossen ist, u. nur vermittelst Durchfahrten von größerer u. gert gerer Breite, der Meeren ge von Belletöle, der nördlichste zwichen Labrador und Newfoundland, einer andern zwischen Responsablen der Konigsinsel, einer dritten zwischen dieser und Atadien, mit dem Meere in Berbindung steht, und die Magd Leneninseln und die Insel St. John enthält. Ein Theil dieses Meerbusens beist das rothe Meer.

- 9) Der Meerbufen von Mexico, welcher von Louisfiana, Merico und der Insel Cuba eingeschlossen wird, mit dem Beltmeere durch einige Meerengen und Durchfahrten von gerins ger Breite zusammenhangt, und in Rorden viele und große Strosme aufnimmt. Der südliche Theil heißt die Bap von Cams veche. In dem sublichen Weltmeere
- 10) Der Arabische Meerbusen (ober uneigentlich das tothe Meer), welcher von Arabien von einer, Abpssissen, Rubier und Aegopten von der andern Seite eingeschlossen, durch die Meerenge von Suez von dem Mittelländischen Meere getrennt wird; mittelst der Straße Babelmandel zwischen Arabien und der Insel Socotora mit dem Ocean in Berbindung sieht. Der Flächenindalt dieses Meerbusens beträgt 3400 Qu. Meilen. Sein oberer Theil heißt Bahrtolfum, und endigt sich in zwei Golfe, deren längerer Bahre Affuer nordwestlich zwischen Arabien und Aegopten die zur Stadt Suez; der andere Bahr el Alcoba in das steinige Arabien eindringt. Mehrere Gründe lassen es vermuthen, daß das Wasser in diesem Meere wirtlich höher siehe, als in dem Mittelländischen Meere.
- 11) Der Perfische Meerbusen. Dieser zieht sich norde westlich in das Land, granzt in Saben und Westen an Arabien; in Often und Nordossen an Persien, und erstrect bin die Lange von dem Arabischen Seegebirge Mussundan bis Schat-el-Arab, oder bis an den Aussing des Euphrats und Ligris. Er stehr mittelst der Straße Ormus mit dem Ocean in Verbindung. Die herrschenden Winde im Sommer sind die Nordwestwinde, welche die Kabrt auf demselben uefabrlich machen.
- C. Bon ben mertwurdigen Baffins ober Bufen, die fowohl bem Weltmeere als ben Mittellandifchen Meeren zutommen, find folgende mertwurdig:
- a) In dem nordlichen Eismeere an der nordlichen Kufte Enropens und Affens:

- 1) Der Meerbufen von Petfcora, der fic s bis 10 Mellen weit in das Land binein erstredt, und den Bluß gleis des Ramens aufnimmt.
  - 2) Der Jenifeische Meerbusen an der Mündung des gleichnamigen Fluffes.
    - 3) Der Meerbufen, in ben fich ber fluß Leng ergießt.

e# Dist

86

: 10

Lei

6#

ar

in v

- 4) Ein weiter Golf, in deffen Mitte fic der fluß Jana mit bem Reere verbindet. Seine oftliche Spife ift Swiatoi- Nos.
- b) In dem mestlichen Weltmeere, und zwar beffen Atlantischen Rhelle in Dien :
- 1) Der Dollart, ein zur Rorbsee gehöriger Meerbusen an ber Friefischen Ruste, vormals festes Land, das nebst den 40 dars auf erbaueten Dorfern 1277 versant.
- 2) Der Bothnische Meerbusen nebft den zwei folgenben jur Oftsee gehörig. Er läuft von Süden nach Norden, und
  mit von Lappland, Kinnland und Bothnien eingeschlossen. Seine Länge beträgt von Lorneo bis Quarten 31, und die Breite von Carton bis Rebb 17 geogr. Meilen. Er wird durch eine Reihe verliegender Inseln und Klippen, die sich von Schweden nach Kinnland ziehen, von der südlichen Ostsee getrennt. Auf ihn folgt mehr südwärts das eigentliche Bothnische Meer, das von Luarten bis Alano 48 Meilen lang, und von Hudwitwal bis Bierneburg 30 Meilen breit ist.
- 3) Der Liefianbifche (Migaifche), Meerbufen gwiiden Rieffand und Eurland etwa 60 Meilen lang.
- 4) Der Finnische Meer busen zwischen Efthland und Sinnland, von Petersburg bis Dago : Norre : Ubb 60 Meilen lang mit angleicher Brette, die von Friedrichshamm bis Narwa : Bugsten 17 Meilen, zwischen Portala : Ubb und Nargb bei Newal 6 Meilen beträgt.
- 5) Das Bidcapifche Meer (ber Meerbusen von Gascogne) zwifchen Fraufreich und Spanien. Seine innerste Spibe
  endigt fich zwischen St. Sebastian und Bavonne; ber Anfang ift
  bei bem Gebirge Ortegal, und bas Ende bei Breft.
- 6) Der Meerbufen von Otranto (ober Carent) nebft ben brei folgenden ju bem Mittellandifchen Meere geborig, von ben Landichaften Otranto und Calabujen umgeben.
- 7) Der Golf von Squillace unten an ber Calabria

Q 3

- 8) Der Golf von Genua (bas Ligurifche Deer).
- 9) Der Deerbufen von Epon.
- 10) Der Meerbufen von Buinea an ber Afrifat
- 11) Der Meerbufen bon Fundy in Reuschottlar Er dringt jo tief in diese Provinz ein, daß der füdöstliche Eb deffelben gegen den Ocean zu die Gestalt einer dreieckigen In erbalt, die nur durch eine schmale Erdzunge mit dem Lande z sammenhängt. Er ist wegen der hohen Fluth merkwurdig, die bi auf 40 Engl. Juße steigt.
- 12) Die Cascoban an der Rufte von Neuengland zwisch bem Borgebirge Gifabeth und Small-Point. Sie ift 5 geog Meilen breit, und geht 3 Meilen ins Laud, und ift voll flein Inseln. Sie macht ben Eingang zu dem Kennebecksuffe, deff eigeneliche Mundung sich bei dem Vorgebirge Small-Point befind
- 13) Die Sacobay unterhalb des Borgebirges Glifabe von welcher die Scarborongbbay einen Theil ausmacht.
- 14) Die Belisban an der Mordfeite bes Borgebir Bald : Sead.
- 15) Die York. harbour an der Mundung des gle namigen Kluffes.
- 16) Die Ban bee Pascataqua. hafens in Re Amerifa, die uber 2 geograph. Meilen in das Land geht und Pascataquafluß aufnimmt. Die Fluth fleigt bier 14 Fuße bod
- 17) Die Paffamaquababan (great Bay) mit eit boppelten Gingange und einer Tiefe von 10 bis 20 Klafter.
  - 18) Die Dachiasban, fleiner und minder tief.
- 19) Die Penobscotban, die fich weit landeinwarts frect, und in deren Grunde oben nordwestlich die Belfaftl liegt.
- 20) Die Broabbay, 4 Seemeilen westlich von jener Borgebirge Pemaquid gelegen. Sie geht 2 geograph. Meilen Land, ift aber teine Meile breit.
- 21) Die Jos wichban, vor der die lange und schmale fel Plumbinfel liegt.
- 22) Die Massachusetshap. So heißt die See Borgebirge Unn subwarts über Cape : cod hinab, deren fubl

Sewässer die Capecobbay ausmachen. Diese wird von einer Erdzunge im Halbkreise eingeschlossen, und hat bei ihrer Deffnung zwichen den Landspihen Gurned: Head in Westen und Macespoint beim Borgebirge Cod in Often eine Weite von 6 Seem.ilen. Die Sinth steigt hier 12 Juse, und die Springsuth 16 Juse. Der stelliche Theil der Capes Codbay heißt die Barnstaplebay.

- 23) Die Buggard & bap. Die auf der Subfeite der Erd-
- 24) Die Narrangafetban, die das fübliche feste Land von Ahode = Island trennt, 4 geogr. Meilen lang ist, und sich oben in Providence=, Bristol= und Mount=Hopebapen endigt.
- 25) Die Remhavenban, deren Lange etwa # geograph. Reile beträgt.
- 26) Der hafen von Rew. Condon, welcher eigentlich bie weite Mandung der Thames, und 3 Engl. Meilen lang und buchaus wenigstens & Meile breit ift.
- 27) Die Newy ortban, die als die Mundung beider Arme des hudsonsstusses betracktet werden tann, aus zwei Theilen besteht, davon der nordliche ober die eigentliche Bay dieses Namens von New-Versey, Long-Island und Nw-Vort-Island einseschloffen wird, mittelst eines schmalen Kanals mit der Newarthap in New-Versey zusammenhangt, und ihren Aussins
  inischen Staaten-Epland und Long-Island durch die Meerenge
  the Marrows hat, und in die sudliche führt, welche viel größer
  als die nordliche ist, sich unten mit der Naritonbay vereinigt
  und mordostlich in eine Bucht ausgeht, welche Gravesand vap
  beist. Ihre Fluth steigt 6 bis 7 Juse hoch.
- 28) Die Raritonbay (der Ambopfund), die fich in die Reworter endigt.
- 29) Der Garbner. Island. Sund am Meerbusen an ber Offeite von Long : Island.
  - 30) Die Delamareban.

d

- 31) Die Chefapeakban, die durch die Ergiefung des Susquehanna gebildet wird, an der Kufte von Marpland liegt, welche Proving davon in zwei Theile getheilt wird.
  - 32) Der Meerbufen von hondutas.
  - . 33) Der Golf von Darien.

3m Methiopifden Antheile bes westlichen Beltmeetes werben folgende Baffins angemertt:

- 34) Die Zafelbay an dem westlichen Gestade Afrita's in Dften.
- 35) Die foliche Ban unter jener an ber füblichen Rufte. In Weffen aber
- 36) Das Meer von Brafilien mit der Bay aller Seiligen,
  - c) In bem füblichen Beltmeere:
- 1) Der Meerbufen von Ginbl, bet wegen ber Schnelligfeit und Sobe bes fluthenben Meeres beruhmt ift.
- 2) Der Meerbufen von Cambona (Gugurate), ber uber 50 bis 60 Meilen ins Land geht, zwei ansehnliche Strome, ben Lapti und Baroche, aufnimmt.
- , 3) Der Meerbufen von Siam, der in Suben von der Salbinfel Malacca, in Besten und Norden von dem Konigreiche Ciam, und in Often von dem Königreiche Cambona eingeschloffen wirb.
- 4) Der Meerbusen von Tungkin, ber in Beften und Norden von dem Konigreiche Tungkin, und in Often von dem Schinesischen Reiche begranzt wird, wo eine Erdzunge beraustritt, die unten durch eine Strafe von der Jusel Hainan abgesonbert ift. Er hat sehr hohe und unregelmäßige Fluthen.
- d) In bem ofilichen Weltmeere find bemerfenswerth im Rorben ber Nordfee:
- 1) Das Meer von Rorea, bas in Norden mit dem Ochoglischen Meere durch die Straße Tessoi zwischen dem festen Lande und der Jusel Matsumy zusammenhangt; in Often durch die Japanischen Juseln; in Westen von der halbinsel Korea in der Chincssichen Tartaren begränzt wird; in Saben sich durch die Straße von Korea mit dem distlichen Chinesischen Meere vereinigt. Im Often der Nordsee:
- 2) Der Coofefluff in 69° R. Br. und 256° bftl. Långe von Greenwich, ein Urm bes Meeres, ber nordoftlich tief in bas Land gebt.
- 3) Bring Bilbelme ; Gunb in 69° nordl. Br. und 212° oftl: Lange von Greenwich.

4) Ero#=

- 4) Erof. Sund in 56% nordl. Br. und 22240 bftl. L.
  - 5) Portlockban in 57% nordl. Br. und 2230 bftl. L.
  - 6) Salisburyfund in 57% nordl. Br. n. 224% offl. g.
  - 7) Rorfolffund in 57° nordl. Br. und 225° oftl. 2.
  - 3) Secottet fund in 55% nothl. Br. und 226% bffl. 2.
  - 9) Bucarelly fund in 55% nordl. Br. und 2270 offl. 2.
- 10) Repeaufund zwifden 53° und 54° nordl. Br. und 230° bis 233° bitl. L., von welchem die beiden Inseln der Rosnigin Sharlotte, die durch Dirons Meerenge von der Americanischen Kuste, unter sich aber durch den Nennelssund getrennt werden.
- 11) Rutta fund (Ronig: George: Sund), deffen Eingang in 49° 33' nordl. Br. und 233° 12' bftl. L. ift.
  - 12) Barclay's Gund in 49° nordl. Br. u. 234° bftf. 2.
- 13) Tuca's Einfahrt swiften 48° und 49° norbl. Br. und 2354° bitl. 2.
  - 14) Quiffan bban in 45% nordl. Br. n. 236° ber Lauge.
  - 15) Mguillars Ginfahrt in 43° nordl. Br.
- 16) Der Meerbufen von Californien (Mare vermajo) zwischen der halbinsel Californien und dem festen Lande von America. In der Mittelsee:
- 17) Der Meerbufen von Nanama, wo fich Amerita in einen fomalen Strich Lanbes zusammenzieht.
  - 18) Die Bay Bonaventura.
- 19) Der Meerbufen von Guavaquil. In ber Gabfee an ber westlichen Rufte von Chili und Magelland : Lande.
- 20) Der Molf von Chonos (ber Archipel Gnatecas), por welchem fic die ausehnliche Jusel Chiloe ber gangen Adige nach erstredt.
- 21) Der Meerbufen von St. Trinibab über ber Magellanifden Meerenge, vor welchem bie Dreieinigfeiteinfeln liegen.

2) Die Erhöhungen des Geegrundes fin

A. Der flache Seegrund.

B. Der flippige Geegrund.

C. Die Riffe.

A. Der flache Seegrund macht ben Ueberge von dem Lande jum Seegrund aus, ift felten mehr als nige Toifen tief, mit Sande bedeckt, und bilbet die LI tiefen. Er ist fur ben Seegrund bas, was die Sbent fur das hochland find.

So erftredt fich von den Ruften ber beutiden und Dieberla bifden Provingen an ber Rordfee in ber Breite einer Deile 213 barüber ein hoher fandiger Grund, bas Batt oder Saff 9 nannt, welcher faum 2 bis 3 Fuß unter ber Rlache bes gan D erniedrigt, ja an manden Stellen mit diefem von einer 50 ift. 3m Gunderfee giebt es viele feichte Stellen. Doggerebant in ber Dorbfee ift bas Baffer febr feichte. Meerbufen Dollart bat viele Gandbante und Untiefen. Un be Beftade in Riederlangnedoc von der Mundung ber Mone bis ben Worenaen finbet man Bante von Schaalgebanfen. Die 920 megifchen Ufer haben auf den langen und unebenen Candban E. feichten Grund. Eben fo bar bie Ipswichbay mit dem Reubis Sarbour flaches Baffer auf einer Gandbant. Die Rufte Meerbufen von Bengalen ift febr flach, ftebt faft immer urt Baffer, und hat zwei ausgezeichnete Canbbante, beren eine D Mordmeften gegen Suboften bingeftredt ift, die andere fich D Diten nach Weften giebt. Die Rufte von Gibirien ift ube To niedrig und flach. Die gange Rufte von Guinea in Afrita febr niedrig und Ueberichwemmungen ausgesett. Die Rufte DI Genegal besteht aus flachem, fandigem Grunde. Un ber of den Rufte von Rordamerita bie Cap : Cod und Cap : Unn fin De fic nur einige voripringende fandige Bante, aber um ben 41 11 Grab ber Breite merben die Ufer gang feicht; fo ftellt der fas oftliche Theil von Long : Island, und von ba langs bem De berab bis Kloriba nur ein einformiges, niedriges und fandi 3 Ufer bar. Die Daffachufetsban bat am Gingange viele Ga 11 bante; eben fo ift die Buggardsbap mit vielen Gandbanten 11 Untiefen verfeben, die fich von der Gudoitfoise der Infel 92 a

tutet füboftwarte bis gegen 40° 35' R. Br. in die See erftreden. Auch Long : Island hat an ber fleinen Infel Burran eine Sandbant; die Raritoubav ift allenthalben von Sandbanten ein gefdloffen. Die Insel Cuba ift an ibren Ufern meiftentheils fach, niedrig, und an einigen Stellen fogar mit ber Chene bes Meeres gleich. Die Kusten des Merikanischen Meerbusens find fach, portuglich um Louisiana; befonders ist bas Land um ben Diffifippi febr niedrig. Bon gleicher Beschaffenbeit find bie Ruffen von Jucatan, um den Meerbufen von honduras und Carthagena. Go find auch die Ufer von Guiana vom Oronoto bis an ben Amazonenfluß in einer Lange von 125 geogr. Deilen Tolammig, und bier und ba mit Sandbanten befest. Ueber-Daupt trifft man in den Begeuden, die in der Rachbarichaft großer Riuffe liegen, bergleichen ber Oronoto, Madalena n. a. m. find, febr niedrige Ruften und feichten Seegrund. Die Befiabe von Brafilien von der Mundung bes Amagonenfluffes an 1350 Meilen oftwarts bis an bas Cap St. Roque, und von be fühmarts bis Paraquav find niedrig und flach; von eben biefer Beideffenbeit ift die Rufte von bem Amggonenfluffe bis an ben Rio be la Plata. Auf ber Bestseite von Amerita von bem bo= ben Lande bei Gugtimala in Mexico bis nad Californien ift ber arobte Theil ber Ufer niedrig. Alle Safen an ber Offfeite bes Arabifden Meerbufen find verfandet mit vorliegenden Banten. Das Dit: Chinelifde Deer ift gleichfalls bier und ba febr feicht.

Charafteriftisch find fur ben feichten Seegrund bie andbante und die Dunen. Diese verhalten fich in jenem, wie das hügliche und bergige Land in bem Doch-

Die Erböhungen des Bodens im Meere, die so beträchtlich sind, daß sie seichte Stellen und Untiesen machen, die nicht Basser genng haben, um Schisse zu tragen, nennen die Schisser Bante. Werden diese vom Sande gebildet, so heißen sie Sandbante; Austerbänte, wenn sie diesen Thieren dum Ausenthalte dienen; Rorallenbante, wenn sie mit Korallengewächsen besetht sind. Von letterer Art giebt es viele im Arabischen Meerbuien. Die Sandbante werden auf den Seedarten mit Sorgsalt angemerkt und mit Punkten bezeichnet. Borzuglich berühmt ist die Bant an der Kuste von Newfoundsland, welche auch Borzugsweise die Große genannt wird.

Sie benieht eigentlich aus verschiebenen Banten, als ber g cofen Bant, der grunen Bant, ber Wallfisch ba al,
ber Petersbant. Eben so ist der westliche Theil von Af wild
mit einer langen Sandbant begrangt. Mehrere tleine Sandbante in andern Meeren und Theilen ber Meere find in ber
porhergehenden Aumertung verzeichnet.

Dunen nennt man Erhöhungen, die ihre En flehung bem Sande ju verdanken haben, welcher von Den
Meereswogen aufgeführt, oder durch die Fluffe jusamme engeschwemmt wird. Sie bilden am Rande des Meeres Wilste, die an manchen Orten aus mehrern concentrischen Teiben hintereinander bestehen und vor den Ruften hingestr ectt
liegen. Ihre hohe ist verschieden, immer aber an sich unbedeutend.

So find bie Dunen in holland von 30 bis 50 Fußen abwech felud bod, und bald breiter, balb ichmaler. Die erhaben ten finden fich an der Rufte des Rennemer Landes bei 6'Gravefart De, Sandvoort, Patten und Egmont. Die bei Schevelingen, Ret tt wot und Nordwot find gwar nicht boch, aber febr fart mit Dunenpflangen und anderem biden Bestrauche bewachien, wober rch fie einige Festigfeit erhalten. Zwischen diefer Dunenfette . 110 bem gande liegt ber flache Strand in einer abmedfelnben Breite. Die Dunen, fo wie der Strand, find bem fturmifchen Meere ausgesett, welches baber oft Theile von ihnen weg' fdwemmt, ja bei boben fluthen gange Dunen wegreißt. Dehrung an der Preugifchen Rufte ift blod eine, biemeilen watt einfache, oftere brei : und vierfache Rette von Sanbhugeln, Durchidnitte etwa & Meile breit. Ginzelne Stellen in Mirte find fo fcmal, daß bei Sturmen die Bellen faft baru wegrollen , und der Sand ift fo leicht, daß ber Sturm in ei met Ract einen Sugel verweht, bafur aber einen andern auftburget. Die Dunen bei Pondichery liegen 1 Meile weit von der Sta DE, fudwarts am Geftade des Meeres, erftreden fich langs Des Strandes nach Guben binab, und laufen etwa noch 200 Toi Ten westwarts. Much am Gestade von Florida, Carolina und 23 2 25 ginten in Rord-Umerifa fommen abnliche von bem Meere aus f geworfene Balle von Gande vor.

B. Ber Plippige Seegrund bilbet gange 3fige m Erbobungen und Bertiefungen in ben Meeren, und : Infeln und Rlippen, welche uber bie Bafferflache berrragen, find ale bie Sipfel ber bochften Berge angufeben. bgleich biefe Buge feineswegs fo regelmäßige Gebirge als : bes feften gandes bilden, fo find fie boch unter einana r jusammenhangend und gruppirt. In ber Charte, melt Buache von bemfenigen Theile bes Meeresbobens gelieet bat, welcher gwischen Ufrita und Amerita liegt, und t nach ben Sondirungen ber Seefahrer entworfen ift, fine t man eben biefelben Ebenen, als auf bem feften lanbe, wechfelnd mit Erbobungen und Bertiefungen. Die Liefe & Meeres, ober biejenige Linie, welche pon feiner Dberide an einem Orte bis jum Grunde beffelben fentrecht acgen wirb, bit nach ben gemachten Beobachtungen ber Cieduner an fich felbft fo ungleich ift, fo bag bas Deer an ter Stelle unermeglich ift, eine magige Strecke bavon er wieber faum 20 bis 30 gaben mißt, giebt ben Beis, baf ber Geegrund meber eben, noch regelmaffig aus. loble, fonbern, wie bas fefte Land, voller Abmechfelunbon Sugeln, Bergen, Rlippen, Thalern u. f. m. fen.

Von der Berichiedenheit der Meerestlefen liefern und ber brittische Kanal, der Bothnische Meerbusen, Bredfiord bei Istud Beispiele. In ersterem fand man auf einer Stelle in einem bstande von zwei Schiffslängen an einem Orte eine Klefe von I, an dem andern von mehr als 100 Faden u). In dem zweis in ist der Grund des Meeres bei der Insel Kaland so uneben, af man an einer Stelle feinen Grund sindet, da hingegen eine ubere nahe dabei gelegene nur 10 Ause Kirse bat »). Bei Breds drd in Island in einer langen aus dem hohen Meere in die Litte des Golses hinlansenden Bertiefung sindet man da, wo die

D) Boyle de fando maria Sect. 1,

<sup>16)</sup> Herbinius Trast. de admirandis mundi catarastis.

bie Schiffsboote liegen, nicht leicht über 20, 30 und 40 Faden, am Rande diefer Stellen aber über 160 Faden, und in der Mitte gar teinen Grund y). Gegenden diefer Art giebt es um das Borgebirge der guten hoffnung und bei Ceplon.

Die Sohe der aus der Meeresflache hervorragenden Infeln und Rlippen, die als die Gipfel der Erhöhungen des Seegrundes anzuschen find, muß sehr beträchtlich seyn, und durfte wohl, wenn man die Liefe des Meeres berechnet, der Sohe der Gebirge auf dem festen Lande nicht nachstehen; aber die Verhaltniffe ihrer Oberflacheausdehnung scheinen gang anders zu seyn.

I. Gemeiniglich nimmt man an, bag bie Tiefe bes Deeres im Durchichnitte To bis & beutiche Deile betrage; aber es mag boch an einigen, obgleich wenigen Dertern eine großere Diefe geben, wovon die ungeheuren Wogen in gemiffen Begenden geu= gen. Capitain Phipps fand im Mordmeere mit 780 Raden. Anfon fudwarts von der Rufte Brafilien mit 150 Raden feinen Grund. Forfter verfichert, in ben fudlichen Breiten oft ein un= ergrundliches Meer angetroffen gu haben. Man bat es ale einen Grundfab angenommen, daß die größten Deere die tiefften find : baß alle Deeresbufen und Meerengen ein flaches Baffer Baben ; baß überhaupt die Tiefe nach und nach junebme, je weis ter bas Meet fich von dem feften Lande entferne, und bag folglich eine Uebereinstimmung bes Meeres mit ben Ruften fen, fo baß fic bas Deer an flachen Ufern allmablig, und erft in einer gewiffen Entfernung vertieft, an fchroffen und fentrecht abge= fonittenen aber eine anliegende Tiefe gu haben fceint, oder mit andern Borten, bag der flippige Seegrund den Gebirgen bes feften Landes, ber flache Seegrund bem bergigen und bugliden Lande entfpreche. Go findet fich swiften bem flachen fuboft: licen Theile von England und Dord Dentichland auch Die flache mit Dunen und Canbbanten verfebene Rorbfee; fo machen von bem gebirgigten weftlichen Theile Englands und Schottlands Die biefem angeborigen Infeln von biefer Geite die Continuation in die See binand. Gben fo bemertt man am Beftabe von Alo: riba, in ber Bucht von Denfacola und in bem gangen Derifa-

y) Olaffen Reife nach Island. Leipzig und Roppenh. 1774. 4. 11 83.

wifden Meerbufen, der die Rufte von Campece bis an die Wer ber Bap von Sonburas in fic begreift, flaches u. niebriges Laub. und in bem au baffelbe angrangenben Meere feichten Seegrund. Bang anders verhalt fichs in jenen Gegenden, mo das ans Miter stanzende oder wenig davon entfernte Land febr boch ist; und es lagt fic baber langs ben Ruften bes Sudmeers fein Grund Man befindet fich namlich in biefem Ralle an einem Theile ber Sobe bes Berges (ober bes Abhanges), nub bas fanft fic neigende Ufer lauft mit eben dem Abfalle über und nuter ber Oberfidche bes Baffere fort. Forfter beidrantt biefe Bebauptung blos auf die großen ganber und Continente, und behauptet, daß fie im Gudmeere eine Ausnahme leide; fie paffe auf Reuseeland, Reucaledonien, Die Reubebribifchen Infeln und bas Kenerland, da das Meer an deren steilen Rusten bis bicht an bas Land eine betrachtliche Tiefe bat; bagegen murbe außerbalb bes Eingangs in die Dustrbap in Renfeeland mit 25 Faben Grund gefunden, ber boch in der Bap felbit mit 80 gaben nicht erreicht werden tonnte; eben fo hat langs der füdlis den Rufte des Kenerlandes zwischen Cap noir und ber Christmeß= -bab erft 40 bis 50, bernach 60 bis 70 Faben Liefe ftatt, und Bulett am Gingange bes Safens wird mit 80 Faden tein Grund Sefunden. Auch an der Rufte von Subgeorgien bat eine almablig abnebmende Tiefe ftatt, ber Grund fonnte aber am Gingange ber Poffessionsbap nicht mit 45 Faden erreicht werden. Aber die Infeln des Submeers fcheinen allein diese Ansnahme zu machen, und ungeachtet der flachen und niedrigen Ufer um fich ein tiefes, unergrandliches Meer ju haben. Diefe Infeln find aber gang eigener Art, und blos Korallenriffe, beren Ufer, ob fie gleich wicht bod über die Meeresflache bervorragen, doch an fich fieil find , und fic nicht in einem fanften Abhange bem Deere junei= Sen, also gewissermaßen gur Bestätigung obiger allgemeinen Behauptung bienen, ftatt ihr gu widerstreiten.

2. Diese angenommene Uebereinstimmung bes Meeresgrundes mit bem festen Lande führte aber einige Naturforscher noch weiter, indem sie annahmen, daß die Flache des Meeres an den Küsten beinahe so weit über den Boden besselben hervorrage, als sie unter dem höchsten Puntte des Landes liege, oder daß die Summe der Concavitäten in dem Oceane eben so viel ausmache, als die Höhe der Berge auf dem seiten Lande beträgt. Borausges seht also, daß die Liese des Meeres mit der Höhe der Berge in aleichem Berhältnisse siehe, so mußte in der Rabe des Mequators,

wo die bochten Berge, Die Corbilleren, fich befinden, der De am tiefften fenn, und biefer tieffte Grund mit ber Rette bie Corbilleren faft parallel laufen, und nabe an Dern und Et liegen; fo mußte das Deer an ber Oftfufte Affens nur f fenn; die Tiefe des Atlantischen Meeres mußte fich auf 2= Toifen erftreden, alfo fo viel ber Dic be Tenbe auf Tener über bie Bafferflache erhobet ift; fo mußte das Mittellandi Meer fur ein langes, mit ben Schweizer:, Savoper : und rendifden Alpen parallel laufendes Thal angeseben merben = mußte an ber Rordfufte Uffens bas Deer mit einer geringe Tiefe nordwarts laufen, in welcher Baigas, Dowa: Bembla un anbere unbefannte Unboben am Gismeere als Gipfel ber in Da Meer fortitreichenden Urglifden Gebirgefette gu betrachten ma ren : dagegen mußte bie Bebringeftrage nebft bem angrangen ben Deere von Ramtichatfa und weiter fublich als ein lang er fredtes Thal vor dem oftlichen Gehange Diefes boben Bergru erne angufeben fenn, beffen Tiefe ber Sobe ber Berge propor tionirt mare; fo mußten fich in ber Gudfee die tiefften Steller befinden. Den Grund fuchen diefe Raturforfcher in ber noth mendigen gleichen Bertheilung ber Daffen auf unferm Erbtor per, indem die Sohe der Berge auf einer Seite das erfene, mai in ber Sobe bem Lande burch bas Deer entzogen wird. Gber aus diefem Grunde ber gleichformigen Bertheilung ber Daff und bes baburd gu erhaltenben Gleichgewichts bes Erbtorper bei feiner Rotation um die Are, wurde in die Gegend bes Gud pols fo lange ein Continent verlegt, beffen Dafenn nie ermiefer merben wirb. Allein die Erbobungen find in Betracht ber gan sen Daffe bes feften Erbtorpere von fo geringer Erbeblichfeit, bag fie unmöglich eine Storung ober Betanberung in ber tagli: ben Bewegung ber Erdfugel bervorbringen fonnen.

3. So wie oben die vorzüglichen Gegenden, in benen sich der seichte Seegrund besindet, angegeben worden sind, so soll dies auch dier in Ansebung des klippigen Seegrundes geschehen. Die Kusten Italiens sind größtentheils klippig, und die Klippes scheinen in einer gewissen Entsernung wie senkrecht abgeschnittene Pfeiler. Die Französ. User von Brest die Gourdeaur sin saft überall die an die Wasserbene mit Klippen beseht; auf gle iche Weise sind die Spanischen und Portugiesischen Küsten mit Velsen umgeben; die Eugländischen süsten sind seis und abgebreichen, und ihre Hode richtet sich nach der Beschaffenheit der Gen, und ihre Hode richtet sich nach der Beschaffenheit der Berge

Berge, und ift bald 100, bald 250 guße aber die Bafferflace erhaben; die niedrigsten Stellen find 80 bis 100 guße bod. Die Rorwegischen Ufer find fast burchgangig fteil, ja an mehrern Stellen überhängend, und das Meer dicht an diesen Klippen bis 400 gaden tief. Die Schwedischen Ruften find mit einer un= tiblbaren Menge Rlippen (Scheeren, Staren) eingefaßt. Die Rafte von Gronland besteht aus lauter fpigigen und hoben gelten auf beiben Seiten. Island ift überall, fo wie auch die Spinbergen und Roma = Bembla ein hohes felfiges Land. Dae billis de Ufer Affens bis jur Spipe von Ramtichatta ift mehrentheils bod und felfig. Die oftliche Rufte von Mordamerita, beffen Außenlinie von Norboft nach Submeft fallt, ift in ben norblich Ren Gegenden von Labrador, Reuland u. f. m. berab faft burchgangig fteil, fcroff und felfig; auch lange ber gangen Rus fe ber Baffins: und Sudfonsbap ift bas Land febr fcroff und von einem furchterlichen Anseben, wird bann von dem flachen fandi-Sem Ufer unterbrochen, bis es fich zu ben Stageln von Meverfink Sandy : Sood erhebt. Die Rufte foer fublicen Salfte von Rordamerita ift bicht vor dem feften Lande mit einer Reibe niebriger, fdmaler, von Norben nach Guben erftredter Gilanbe belebt. Die Ufer ber Bestindischen Gilande bestehen aus Felfen. Brafilien ftellt ben Meeresfturmen in feiner gangen Lange eine und bersebbare Reihe Felsen entgegen, die fich mehr als 1000 Stani. Meilen in die Lange erstreden. Gine Inselreihe in bem Stechischen Archipel liegt an dem festen Lande von Rlein-Affen. Die Insel Sumatra hat an der Westseite steile Ufer, so wie dies der Rall mit ben an ber oftlichen Geite von Sumatra gele-Seren Infeln Borneo, Celebes, und vielen andern minder betrachtlichen Infeln ift, die an der Weftfeite lauter bobe und feile Ufer baben.

Diefer hohe und klippige Seegrund giebt ben Meerbukn. jenen großen Reffeln oder Sassins des Weltmeeres am teken Lande ihr Dasenn, als da find der Merikanische Meerbusen mit seinem Inselzuge der großen und kleinen Untilkn in Westindien u. s. w.

Der Umftand, bag bie weit nach Suden fich ausbehnenden Belttheile alle in ein hohes, felfigtes Worgebirge ausgehen, bas einen Ansschuitt der Rusten, oder einen Bufen in Westen und Juseln in Often hat, vergient wirklich Ausmerksamkeit. So Boognofte 1. Band.

- hat das Cap Comorin den Arabischen Busen in Westen, und Juicl Coplon in Often. Afrita endigt in das sehr hohe Bot birge der guten hoffnung, hat westlich den großen Guineise Meerbusen, und ditlich die große Insel Madagascar. Bon. Magellan. Meerenge tritt die Ameritantiche Westrüfte bis a Windetreise des Steinbocks über 100 Meilen zurück; oftwe von derselben liegen die Faltlandsinseln und das Sandwichta Die Gübische von Sud-Indien hat in Westen einen Meerbund in Often Neuseeland. Selbst Europa zeigt etwas Aebches. Der Landspige, welche die Straße von Gibraltar bill hilft, in Westen beugt sich der Sevilizie Meerbusen einwal und gegen Often liegen die Spanischen Inselgruppen.

C. Außer dem gewöhnlichen klippigen Seegrunde a beffen hervorragungen trifft man in dem Ocean hier a da noch die Riffe an, die in der Schiffersprache e Reihe Rorallen und andere Felsen, die sich vor den Rus hinziehen, bedeuten. Diese erschweren von einer Seite l'Einging in die hafen, indem man blos zur Fluthzeit ülfie wegkommt, wenn es nicht etwa Durchfahrten oder ple durch dieselben giebt; auf der andern Seite geben sie at eine Schutwehr des festen Landes und solcher Inseln geg das Meer ab.

- 1. So liegt ein Riff dieser Art vor der Ruste von Pondice und an der ganzen Ruste von Coromandel. Brasilien ichuste unuberschbarer Felsendamm, der nur hier und da posse hwodurch die Schiffe ein und ausgehen. Die Isle de France mit einem Riff umgeben, und nur an einer Stelle offen, i sich die Flusse dieser Insel in das Meer ergießen. Eben so we den die Maldivischen Inseln gegen das Andringen des Weltmer durch ihre mit Felsenbanten umgebene tunde oder eifarm Atollons, die wohl 30 Meilen im Umsange haben, und der 13 an der Jahl sich finden, geschützt.
  - 2. Die Korallenriffe sind ein Wert der Lithophyten. Sie w den von den Korallenpolypen von dem Boden des Meres l gur Oberstäche allmählig und immer in einem weitern Umfan erbauet, indem der Polype sich hieraus in eben dem fortschrtenden Maase, als er selbst wächt, vergrößert, und da er e

иd

ď.

4d

帧

iM

1

g)

. 18

118

讪

: 11

úh

WK

邮件

Ber dem Waffer nicht leben tann, fich, fobald er bie Oberfläche Des Baffere erreicht, feitwarts ausbreitet. Die Babl biefer Riffe ift ungemein betrachtlich, obicon man fie noch nicht alle Zent. In bem Sudmeere findet man fie am baufigften, vor-Buglich oftwarts von ben Gefellschafteinfeln in einem Striche bon 100 bis 150. Gin foldes Riff umgiebt in einiger Entfer= mung von ben Ufern der Tabeitischen Gbene die Infel, und fieht wie eine Relfenmauer in dem unergrundlichen Meere; eben fo verhalt fich bas langlichtrunde Riff in der Rahe des Curtle: Gis landes, bas fast allenthalben von der Gee bededt wird; bas Rorallenriff, bas die Infel Rentalebonien in der Entfernung Don 3 Meileu von der Rufte einschließt; mehrere abnliche Ros tallenriffe umgeben Neuholland an der Nordfeite. Oft macht das Rorallenriff (der Korallenfelk) die Grundlage der Inseln, indem fic der Korallensand mit den vermoderten Offanzen in einem fruchtbaren Erdreiche verbindet. Solche Inseln sind bie Palmerfton : Infeln, eine Gruppe von 9 bis 10 fleinen Infeln unter 18" 4' S. Br. und 1650 10' westl. Lange; bie Infel Cautea unter 14° 28' G. Br. und 144° 56' westl. L.; ble-Infel Middelburg (E=u=a), Tongataba (Amfterdaminfel), Ramofainfel, bie Infelgruppen Sappai, die Infel Mangea uns ter 210 51' G. Br. und 201° 53' Deftl. L., Bateevo, Gavage 38land, unter 19° 1' G. Br. und 169° 37' Beftl. & u. f. w.

# Zweites Kapitel.

Urfachen ber Veränderungen und Umformungen bes festen Erdkörpers.

Die Beränderungen, die unser Erdforper je erlitten hat wid noch erleidet, werden durch zerstörende oder bilbende (auf die außere Erdoberstäche auf und anbauende) Urschen bewirkt. Da es nun ausgemacht ist, daß kein starser Körper für sich irgend einer Beränderung fähig ist, so und biese Beränderungen nur durch stüssige Körper besieft werden. Unsern Erdforper umgiebt von allen Seis

ten bie Atmofphare; biefe allein fann alfo bas wichtige Mgens fenn, bas bald bilbend, bald umformend auf jenen Gie verdient baber in biefer Rudficht Die porgug. lichfte Aufmertfamteit. Alle Gluffigfeiten, und fo auch Die Atmofphare, wirfen auf andere Rrafte theile mechanifch burch Groß, Drud, Fall u. f. m., theils chemifch, b. i. burch die Rraft ber Ungichung; nicht felten auf beibe Urten augleich, und bie Beranberungen find Refultate beiberber chemischen und mechanischen Ginmirfung.

Die Utmofphare befieht aus fluffigen Rorpern, bie obgleich einander beruhrend und in einander fters verfie Bend, boch nach ihrem fpecififchen Gewichte geordnet find und Schichten bilben, bie man Regionen nennt. Die unterfte und fpecififch fchwerfte ift 1) Die Wafferregion; auf biefe folgt 2) bie mit Dunften belaben bichtere Euft. Diefe erftrecht fich von der Erboberflach und bem fie bebeckenben Gemaffer bis ju ber Enie, mo bi Luft nicht mehr burch bie von ber Erbe gurudprallende Connenftrablen erwarmt wird; 3) bie bunnere guft Diefe Schichte nimmt ihren Unfang, wo bie zweite aufbort und reicht bis in die oberften Wolfen, mo bie Dammerun entfteht. In einer Sobe von 33800 gugen über bie Det resflache ift fie beftandig flar; 4) bie bochfte poe oberfte Chicht erftrectt fich von ber vorhergebenben bis an bas Ende ber Dunftfugel uber ben Mond bingus, mel cher, wie alle Rebenplaneten, feine eigene Utmofphare bat Die Renntnif Diefer lettern intereffirt ben Geognoften ga nicht, mohl aber ben Uftrognoften.

I. Die Grange ber erften Regionen bes Luftfreifes if nicht allenthalben, noch ju allen Jahreszeiten gleich, und mir

wird am fichersten durch die Schneeflache (b. i. wo man in einer größern hohe schon beständiges Eis und Schnee antrifft) bestimmt. Denn es ist bekannt, daß die Atmosphäre in verschiedenen hohen eine verschiedene Temperatur hat, am wärmsten an der Oberstäche der Erde ist, immer kälter wird, je mehr man sich von dieser entsernt und der höhern Region des Luftkreises sich nähert. Bestantlich bestimmt man die Temperatur mittelst des Thermometers, an welchem ein sester Punkt, der Eispunkt, auf Reaumurs Scale, die Temperatur des gestietenden Wassers oder des schmelzenden (aufthauenden) Echnees bezeichnet.

Diefen Eispunft erreicht nun bas Thermometer in veridiebenen Soben über ber Erboberflache fruber ober fpater, fo bag man fich in bem Luftfreife eine Rlache benten fann, welche bie tiefere und marmere Region von ber bobern und faltern Scheibet. Diefe Gisflache (bie man untigentlich Gislinie, Concelinie beift) ift unter bem Urquator weit uber die Erdoberflache erhobet, in ber Polar. Begend liegt fie auf biefer auf, und unter bem Dole burch. ioneibet fie biefe, und fellt baber ein an ben Dolen viel mehr abgeplattetes Gpbaroib bar, ale bie Erbfugel felbft ift. Dberhalb biefer Eisflache gefriert alles ju Eis; wenn baber bie Bafferregion über biefe Gieffache binausgeht, fo Befriert jene gu Eis, und baraus laffen fich bie emigen Eisund Schneeberge (bie Gleticher) erflaren. Dan fann felbft nach ber relativen Sohe biefer Gieffache bie Sohe ber Berge einigermaßen schagen; benn wie boch muffen nicht bie Berge fen, bie unter bem Mequator liegen, und boch mit emigem Gife bebeckt find? Europa bat mehrere Bebirge, bie

R 3

in bie Eisstäche hervorragen; ober wenigstens mit Gife unt Schnee bebeckt find, als bie Schweiger., Savoner., Epreler 2lipen u. f. w.

Die beständige Gis : und Concefface ift nach ber' verfchte benen Breite verfcbieben. Soulavie giebt fur die beständig Soneeflache im fubliden Frantreich 1500 Loifen an. In 28' nordl. Breite auf bem Dic be Tepbe auf Teneriffa findet mas nicht eber Sonee, ale in einer fentrechten Sobe von 13416 Engl., ober 14604 Parif. Fußen, in Dern um ben Mequator erf in einer Sobe von 16020 Engl. Fußen über dem Meere. An den Grangen bes beißen Erbgurtels ichatt man die Bobe ber Cie fliche auf 12600, in Chili auf 9000 bis 9600 Fuße, in be Soweiz auf 8400 Fuße. In Europa tann man überhaupt, an fer den nordlichen Landern, 9000 bis bochftens 10200 Auf über dem Meere als die untere Grange für den beständige Sonee anseben. Fur die norbliche Seite bes Riefengebitge (50° N. Br.) fest Gruber die Region des ewigen Schnees i eine Sobe von 6000 Wiener Fufen, und fo fehlten dem Ride: bes Riefengebirges im Ganzen genommen nur noch 200 bis 25-Loifen Sobe, um diefen Luftstrich zu erreichen. In Sibiries (unter 660-R. Br.) ift die Erbe mehrere guße tief gefroren Nach Dallas vermag felbit die Sommerwarme nicht die Erde auf guthauen, und man findet fie einen Guß tief gefroren. tiefer muß bic'Gieflache auf ben Spigbergen, in Gronland, au Moma = Bembla fich berabfenten.

Gewöhnlich find aber die Sehirge tiefer mit Eife u. Schne bedeckt, als die Eisfläche herabsteigt, und der Grund davo liegt in folgenden Umständen: erstens, daß das in die sem Theile der Erdoberstäche verbreitete Eis selbst die Lem peratur der benachbarten tiefern Gegend herabset, und in derselben jene Ralte verbreitet, die zum Gefrieren de tropfbar flussigen Wassers hinreicht; zweitens, daß die Lempcratur der Atmosphäre zu verschiedenen Zeiten verschieden ist, sich daher die Eisfläche im Winter am tiefse herabsenkt, im Sommer am höchsten erhebt. In langer

Bintern häuft fich oft so viel Schnee auf, doff die Warme; der folgenden Sommer ihn nicht wegzuschmelzen vermag, und so wird die Schneemasse alle Jahre vermehrt, und die: Eisregion fentt sich tiefer herab.

Gruner behauptet, bag bie Gletscher in ber Schweis allichrei lid an Große und Ausdehnung junehmen, daß ist Begenden. mit Sonee und Gife bedect find, die ehedem mit Balbern und Biefen prangten. "Mehrere ehebem offene Communications wese find ibt gesperrt. Go ftanden ebemalg bie Ginmphner bes Landes Ballis durch das Grundelwaldthal mit dem Canton Bern in Berbindung, bie aber ist gang unterbrochen ift. Das große' Eimeer um ben Montblanc breitet fich immer weiter aus, unb: of ift in der Schweiz eine allgemeine Sage, daß fich bie Bletider alliabrlich weiter verbreiten; den Gemfenjagern ift nun mander Beg versperrt, ben fie ehemals auf ihren Jagden betraten. Eben bies ift ber fall in ben nordlichen Polargegenden.; Die Seefahrer versichern, daß durch die fich immer weiter ver= breitenden Gisfelder und Gisberge bie Sahrt nach den Polars. segenden immer mehr eingeschränkt werde. Die Meerenge von Baigas, die Bahrens im J. 1594 befuhr, ist beut zu Tage we-Miger befahrbar.

Die größere ober geringere Sohe ber Eisstäche hangtals theils von der Breite der Gegend, theils von der Erböhung derselben über die Meeresstäche ab. Unter dem
Requator oder unter der Linie muß die Temperatur am
böchken, am niedrigsten unter den Polen seyn, wie dies
die brennenden Sandwüsten Afrika's und Judiens, wo das
Anecksilber im Wärmemesser die Hohe von 70° über dem
Eispunkte (am Senegal unter 17° N. Br wird die Hiße
soss, daß das Thermometer im Schatten auf 108 bis
117, und in der Sonne gar auf 192° Fahr. steigt) erteicht, und das erstarrte Sibirien, wo z. B. am Jenisei
unter 58° N. Br. und 110° Länge das Quecksilber 70°
bis 71½° Reaum. im J. 1738 unter den Eispunkt siel

und felbft gefror, beweifen. Buverlaffig find biefe gemef" fenen noch lange nicht bie außerften Grabe, meber ber Ratte noch ber Sige, nicht einmal in biefen Gegenben, vielmeniger in andern offenbar faltern ober marmern, und boch betragt ber Abstand nach ben geringften Ungaben 2340 Sab. renb., und die Beranderung ber Lufttemperatur ift auf bas geringfte angeschlagen, fechstehalbmal fo ftart als bie Temperatur bes Meeres. Un einem und eben bemfelben Drte aber, ober auch nur in einem und bemfelben Parallelfreife, ift ber mittlere Unterfchied ber grofften Commermarme und Binterfalte viel geringer, und betragt g. B. in Ct. Detersburg, wo er boch febr betrachtlich ift, nur 1040 Sabr., namlich bie Sobe von 790, und die Ralte von 259 unter Bero. Die Temperatur ift um fo groffer, alle übrige Umftanbe gleich gefest, je naber ber Drt ber Deeresflache liegt, um fo geringer, je mehr er uber biefe erhobet ift. Bu Lima ift Die Dipe erftickend, ba unter berfelben Breite Die Corbille. ren mit emigem Schnee und Gife bebeckt find. Um Sufe bes Dic be Tenbe fcmachtet alles vor Sige, mabrent am Gipfel die Ralte einen febr boben Grab erreicht. Um Metna fann man an bemfelben Tage alle Jahredgeiten, ben Binter am Gipfel, den Frubling an ber Mitte bes Abbanges, ben Commer am Rufe, geniegen.

Das erstere Phånomen läßt sich aus ber Richtung und bem Winkel, unter welchem die Sonnenstrahlen auf die berschiedenen Gegenden der Erdoberstäche auffallen, zum Theil erklären, hängt also von der Lage und Richtung derfelben gegen die Sonne ab. Da wo die Strahlen senfrecht auffallen, hat auch die meiste Wärme statt, wo sie aber schief auffallen, nimmt die Temperatur im Verhältnisse dieses

Diefes Einfallswinfels ab. Gentrecht wirft bie Sonne ibre Strablen auf bie unter bem Mequator gelegenen Gegenben. fcbief auf die Polargegenden; jene muffen baber bie marms gen, Diefe bie falteften fenn, und bie ermarmte Luft muß fic bort bober erheben als hier, ober mas gleich viel ift; Die Eisflache muß bort bober binanfteigen, bier fich berab. fenten. Auf biefem Grunde beruhet auch bie flimatifche Berfdiebenbeit, von welcher oben gehandelt morden ift. Aber auf die gange Beit, welche hindurch die Connenftrab. Ien auf ben Erbtorper ihre Wirtung außern, muß bier Bludficht genommen werben. Je langer und anhaltenber Die Sonne bie Erdoberflache bescheint, besto marmer wirb fe, und fie theilt biefe Barme wieber ber Atmofbbare mit. Bas Erbe und Enft bes Tages burch bie Sonne an Barme gewinnen, verlieren fie gang ober jum Theil bes Rachts, je nach ihrer gange, wieber. Daber ift bie geoffte Dige immer erft bes Nachmittags, und die ftartfte Ralte gegen Morgen.

Bon ber Berfcbiebenbeit ber Temperatur in ber Chene und auf ben Erhohungen unfere Erbforpere laffen fich mebrere Grunde angeben.

1) Reber Berg fann als ein ifolirter Theil bes Erbforvers angefeben werben, ber fich in bie Luft emporbebt. Diefer muß nun weit mehr an Warme verlieren, als ber Erbterper felbft, wie bies icon bie verhaltnigmäßige Abnahme ber Barme, je nachbem ein Berg mehr ober wenis ger ifolirt, gleichsam von bem übrigen Erbforper gefrennt ift, außer Zweifel fest. Quito, bas 1437 Toifen über \_ bie Deeresflache erhaben ift, genießt boch einer fehr gema-Sigten Temperatur, ba es auf einer weit erftrecten Gebirgsmaffe aufliegt, ba im Gegentheile eine ifolirte Berg. fpipe (Pic) von derfelben Erhehung den größten Theil des Jahrs mit Schnee bedeckt fepn murbe.

- 2) Die auf eine Gruppirung von Bergen auffallenben Sonnenstrahlen zerstreuen sich nach allen Richtungen, und verlieren so an Intensität ihrer Wirkung, da sie im Gegentheile in den Thälern und auf den Sbenen von den umliegenden Anhöhen unter verschiedenen Winkeln zurückzemorgen sich in denselben concentriren und die Temperatur ershöhen,
- 3) Die Luft wird um so mehr verdunt, je mehr sich die Gegend über die Meeresstache erhebt; die Temperatur sieht aber mit der Dichtigkeit der Luft im Verhältnisse; daher ist die mit Dunsten beladene Luft im den tiefen Thalern stets warmer, als die trockne Luft auf den Berghohen. Die bis zur halfte verdunnte Luft fann daher, alle übrige Umstände gleich geset, auch nur halb so start erwarmt seyn. Zudem ist die Luft als schlechter Warmeleiter befannt, sie wird also, je dichter sie ist, um so mehr die Vertheilung der Warme vershindern. Vielleicht durfte auch die verschiedene elektrische Ladung in höhern und niedrigern Gegenden viel zur Erhöshung und Verminderung der Temperatur beitragen.

Es giebt aber wieber mehrere Umstånde, welche bie ber Breite bes Orts und ber Erhöhung beffelben über die Meeresstäche verhaltmismäßige Temperatur verschiedentlich modificiren tonnen, als da find: vorliegende Gebirge, die Nähe bes Meeres, die Winde, je nachdem sie über heiße oder talte Erdstriche wehen, anhaltende Negen, gewisse Sigenheiten des Landes, als seine Lage, Waldbedeckung, Seen, Sumpfe, Moraste u. dgl.

Schuten bie vorliegenden Gebirge eine Gegend bor ben talten Mordwinden, fo muß biefe marmer fenn als jene, bie biefen Winden gang ausgefest ift; erheben fich aber in Suben mit Gis und Schnee bebeckte Gebirge, fo menben Die Cubwinde die Temperatur der Gegend herabsegen. Die in dem Weltmeere gelegenen Infeln erfreuen fich einer gemagigteen Temperatur, als das unter berfelben Breite lie-Benbe Continent. Der Wind ift warmer, ber uber beiße Lander megftreicht, talter, ber über falte Lander meht; baber find in unferer Samisphare bie Nordwinde falt, ba fie von der Eiszone herkommen; die Gubwinde warm, ba fe aus Afrifa tommen, und oft von Regen begleitet, ba fe Bber bas Mittellandische Meer streichen; bie Oftwinde Beme Affiat und trocken, ba fie Affien und einen Theil bes fefere Landes in Europa burchstrichen haben; die Westwinde fale und feucht, ba fie uber ben Atlantischen Dcean ihren Strid nehmen. Um Genegal find die Oftwinde erftidend beif , ba fie auf ben unermeflichen und brennenden Sandwi Ren Afrifa's erhigt worden find; diefelben Oftwinde find falle auf ber Rufte von Brafilien, weil fie fich auf bem Atlatte ifchen Oceane abgefühlt haben. Im Gangen find bie Landwinde warmer als bie Geewinde, da biefe auf der Gee ibre Barme einbugen. Eine gegen Guben am Jufe eines Gebirges gelegene Gegend ift warm, ba bie jenfeits biefes Sebirges gegen Morben liegenbe falt ift. Anhaltende Re-Ben vermindern die Temperatur, ba fie aus faltern Regiomen berab fommen, und bie Warme ben niedrigen Luftfchichten und der Erdoberfläche entziehen; mahrend bes fallenden Regens die erwarmenden Sonnenstrahlen ab-Sebalten werben, und in ben 3wifchenzeiten, in benen fein

fein Regen fällt, die Ansbunftung beträchtlich ift, welche nur mittelft des mit dem Baffer fich verbindenden Barme, ftoffs bewirft wird. Die mit Seen, Moraften, großen Fluffen durchschnittene, mit dichten Baldungen bedeckte Gegenden find kälter; daher Nordamerika viel kälter ift, als das alte Continent unter berselben Breite, weil das Waffer nicht geschickt ift, eine so hohe Temperatur anzue nehmen, als das trockne Land, und die Ausdunstung weit beträchtlicher ift. Die Sandwuften Aftens und Afrika's sind die wärmsten Gegenden der Erde. Griechenland, Italien, das südliche Frankreich und Deutschland waren ehebem viel kälter als ist, weil die Balder ausgehauen, die Morafte ausgetrocknet sind; auch das Klima Nordamerista's fängt aus dieser Ursache an gemäßigter zu werden.

II. Bon ben fluffigen Rorpern, welche nebst bem in ber Utmosphare allgemein verbreiteten Barmestoffe die in mehrere Schichten abgetheilte Utmosphare bilben, verbient bas 2Baffer zuerft in Betrachtung gezogen zu werben, ba baffelbe unter mehrern Formen vortommt,

- fullend, und in biefen Behaltern ruhig ftehend in Gefialt ber Meere und Geen;
  - 2) ablaufend in ben glugbetten;
  - 3) in bem Dunftfreise, und zwar gasformig (als erpansible Flussigfeit), tropfbar flussig als Bolten, Rebel, Thau, Regen, und fest als Reif, Schnee, hagel, Eis über ber Erbflache binaus;

ba es biefe Form ftets andert, und fo in immer neue Berbaltniffe mit bem Erbtorper tritt. Es ift tropfbar fluffig ×

ßr

Ľ

¥

ŗ

flaffig auf ber Erboberflache vorhanden, in ben Deeren. Seen, Rluffen, und überhaupt in ben Gemaffern bes feften landes; and diefen erhebt es fich mit dem Barmeftoffe berbunden gasformig fluffig in Dampfaestalt in bie bebetn Regionen ber Atmosphare, balt fich bort in biefer Befalt ober noch nicht jufammenbangend tropfbar fluffig. als Wolfen und Rebel eine Zeitlang auf, und fallt bann bei befondern Beranlaffungen von den Gebirgen angezogen und feines ibm beimobnenden Barmeftoffs beraubt, wieber tropfbar fluffig auf ben Erdforper jurud, und gwar entweder unmittelbar in jene große Bafferbehalter, bie Meere und Seen, ober auf bas feste Land, von welchem es theile wieder von Bachen, Bluffen aufgenommen ben Meeren queilt, theils von ben obern Schichten bes Erdforpers eingesogen als Quellen ber Bache und Flusse zu Tage kommt, und burch biefe endlich auch in jene große Referboirs lauft. Go bat ein bestandiger Rreislauf ftatt, ber, burch bie wechselnden Affinitaten bes Barmeftoffs unter Balten, die verschiedenen Beranderungen in der Atmofp Sare und die mit diefen verbundenen Abwechfelungen. ber Cemperatur bewirft.

Diese bochst merkwürdige Beränderung der Form, welsche bos Basser bei seinem Uebertreten in die höhern Regionen Der Atmosphäre oder bei der Dampfbildung erfährt, ist blos eine Berwandlung seines tropfbar flussigen Zusiandes in eine expansible (gassormige) Flussississi, nämlich in Danz pfe durch die Wirkung des Wärmestosses, und zwar ohne alle Dazwischenkunft der Luft. Sie geschieht bei der Beritzwern Temperatur, die die Sonnenstrahlen dem in den Behältern enthaltenen Wasser mittheilen, nur an der Oberstäche

fein Regen fallt, die Ausbunftung beträchtlich ift, welche nur mittelft des mit dem Baffer fich verbindenden Barmefoffs bewirkt wird. Die mit Seen, Moraften, großen Bluffen durchschnittene, mit dichten Baldungen bedeckte Segenden find kalter; daher Nordamerika viel kalter ift, als das alte Continent unter derselben Breite, weil das Waffer nicht geschickt ift, eine so hohe Temperatur anzunehmen, als das trockne Land, und die Ausbunftung weit beträchtlicher ift. Die Sandwuften Aftens und Afrika's sind die wärmsten Gegenden der Erde. Griechenland, Italien, das südliche Frankreich und Deutschland waren ehedem viel kalter als ist, weil die Balber ausgehauen, die Morafte ausgetrocknet sind; auch das Klima Nordamerista's fängt aus dieser Ursache an gemäßigter zu werden.

II. Bon ben fluffigen Rorpern, welche nebft bem in ber Utmofphare allgemein verbreiteten Barmeftoffe bie inmehrere Schichten abgetheilte Utmofphare bilben, verdientbas Waffer zuerft in Betrachtung gezogen zu werben, da baffelbe unter mehrern Formen vorfommt,

- 1) die Bertiefungen des Erdforpere ausfullend, und in diefen Behaltern ruhig ftebenb - in Geftalt ber Meere und Geen;
- 2) ablaufend in ben glußbetten;
- 3) in bem Dunftreife, und zwar gasformig (als expansible Flussigfeit), tropfbar flussig als Wolfen, Rebel, Thau, Regen, und fest als Reif, Schnee, hagel, Eis über ber Erbstäche hinaus;

ba es biefe Form ftets åndert, und fo in immer neue Berhaltniffe mit bem Erdforper tritt. Es ift tropfbar fluffig flaffig auf ber Erboberfläche vorhanden, in ben Meeren. Geen, Rluffen, und überhaupt in ben Gemaffern bes fefin Landes; ans diefen erhebt es fich mit bem Barmeftoffe berbunden gasformig fluffig in Dampfgeftalt in bie bibern Regionen ber Atmosphare, balt fich bort in biefer Befalt ober noch nicht jufammenbangend tropfbar fluffig de Bolfen und Rebel eine Zeitlang auf, und fallt bann bei befondern Beranlaffungen von den Gebirgen angezogen und feines ihm beiwohnenden Warmeftoffs beraubt, wieber tropfbar fluffig auf ben Erbforper gurud, und gwar entweder unmittelbar in jene große Bafferbehalter, bie Merre und Seen, ober auf bas fefte Land, von welchem es theile wieder von Bachen, Bluffen aufgenommen ben Meren queilt, theils von ben obern Schichten bes Erb. topers eingesogen als Quellen ber Bache und Rluffe gu Lage fommt, und burch biefe endlich auch in jene große Refervoirs lauft. Go bat ein bestandiger Rreislauf statt, ber, burch bie mechfelnben Affinitaten bes Barmeftoffs uterbalten, Die verschiebenen Beranderungen in ber Atmofphare und die mit diefen verbundenen Abwechfelungen. ber Temperatur bewirft.

Diese hochst merkwürdige Beränderung der Form, welde das Wasser bei seinem Uebertreten in die hohern Regionen der Atmosphäre oder bei der Dampfbildung erfährt,
ift blos eine Verwandlung seines tropfbar flussigen Zustanbes in eine expansible (gasformige) Flussigseit, nämlich in
Dämpfe durch die Wirfung des Wärmestoffes, und zwar
ohne alle Dazwischenfunft der Luft. Sie geschieht bei der
geringern Temperatur, die die Sonnenstrahlen dem in den
Behältern enthaltenen Wasser mittheilen, nur an der Obersiede

flache und eben wegen ber minbern Intenfitat bee Baffer jugeführten Barmeftoffes in geringerer Deng nur unmerflich. Daß aber bei biefer unmerflicher bunftung bes Baffers freier Barmeftoff gum latent macht wird, beweifet bie verminderte Sobe bes Di berd im Barmemeffer, wenn diefer ber verdunftenben flache nabe gebracht wird, und bie betrachtliche Leit fabigfeit bes Baffers fur bie Barme. Batte Erfahr beweifen fogar, bag bas Baffer bei ber unmerflichen bunftung verhaltnigmäßig mehr Barmeftoff verfchlus beim Gieben. Was alfo die Sige beim Gieben bes W im Rleinen in unfern Ruchen bewirft, veranstaltet bie burch ihre wichtige Ugentien gwar langfamer, aber in fen. Die Connenftrablen vertreten bie Stelle bes R feuers, die ungeheuern Bafferbecken bes Erbforpers Gefage, und bas Refultat beiber ift baffelbe - Bafferb Diefer ift volltommen durchfichtig, wie die Luft, und auch bei bem heraustreten aus bem Baffer unfichtba elaftifch, fo lange er bie bagu nothige Menge Barme bat, ober nicht burch Bufammenbruckung vernichtet n

Die Erfahrung lehrt und aber, daß der Druck t mospharischen Luft a), die fich über der verdamps

a) Auch Dalton bemerkt, daß die Atmosphäre der Zerstreuung de pfes ein hinderniß in den Weg lege, weil er sich sonk bier schnen als im Raume zerstreuen wärde. Dieses hinderniß nach demselben nicht die Schwere der Atmosphäre, da sonk i das Aufsteigen des Dampfes in Temperaturen unter 212° ft nothwendig berhindert werden müßte, sondern es entsteht at Beharrungsvermögen (vis inertiae) der Lufttheilchen, und i hindernisse ähnlich, welches das Wasser leidet, wenn es zwisch selstenen hinkießt, da die Dampstheile auf die Lufttheilchen weder Repulston in der Ferne, noch durch demische Anziehung, sond diglich nach Art zweier harter Körper auf einander wirfen.

Fluffigkeit befindet, Die Berbampfung fehr hindere, und biefe in hohern Regionen, wo diefer Druck geringer ift, beffer; in tiefern Punkten, wo diefer Druck zunimmt, schlechter von Statten geht, und beim Ausschlusse aller Luft wieder eine noch weit niedrigere Temperatur zur Dampf. bildung erfordert werde.

De Luc fant, bag jebe Fluffigfeit um fo eber, und bei fo getingerer hipe fiede, je geringer der Deuck der Luft, das heißt: daß der Warmegrad des tochenden Waffers um fo geringer fen, de großer die Echhhung des Orres über die Meerestsäche ift (und der Grad des fiedenden Waffers tann daber felbst zur Sobebeftimmung der Berge angewender werden).

| Bei der Barometerhöhe von 28 30llen 5 Linien 2 Sechezehnth. |      |          | war der Wärmegrad des<br>fiedenden Waffers |  |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------|--|
|                                                             |      |          | 80,30°                                     |  |
| 27                                                          | 11   | <u> </u> | 79,94°                                     |  |
| 26                                                          | 8    | 14       | 78,93°                                     |  |
| 25                                                          | 111  | 7        | 78,42°                                     |  |
| 24                                                          | . 10 | 9        | 77,44°                                     |  |
| 23                                                          | 8    | . 2      | 76 43°                                     |  |
| 22                                                          | 11   | 14       | 75.80°                                     |  |
| 21                                                          | 10   | 7        | 74.74°                                     |  |
| 20                                                          | 4    | 15       | 73,210                                     |  |
| 19                                                          | 7    | 15       | 72.50°                                     |  |
| Bunna 6                                                     |      |          |                                            |  |

| bei bem Barom | den Siedegrad des<br>Wassers |             |  |
|---------------|------------------------------|-------------|--|
| 14 Bollen     | 6,5 Lin.                     | 67° .       |  |
| 8             |                              | 56° bis 57° |  |
| 7             |                              | 54°         |  |
| 6             | 1                            | 51 5°       |  |
| - 5           | 2                            | 48/5°       |  |
| 4             | 4                            | 45 5°       |  |
| 3             | i ·                          | 40°         |  |
| 2             | 1                            | 33,75°      |  |
| · : 1         | 6                            | 29/5°       |  |

Bur Dampfbildung wird baher unter einem bestimmten Drucke der Luft ein bestimmter Barmegrad erfordert. Blos unter diesen Bedingungen hat eine Permanenz der elastischen Flussigfigfeit des Dampfes statt. Je geringer der Druck ist, desto geringer wird der zur Dampfbildung erforderliche Warmegrad seyn, und umgefehrt. Dhne Barmestoff hatte teine Dampfbildung statt, da dieser mit der absoluten Menge derselben im geraden Verhältnisse, und mit dem Drucke der Luft im umgefehrten Verhältnisse steht; ohne Druck der Luft hatten wir fein tropsbar flussiges Wasser.

Bei ben Wasserdampfen als zusammengesetzem Korper muß baher die Basis, oder der Stoff, der an sich nicht expansibel ift, das Wasser und das ursprünglich expansive Wesen, der Wärmestoff, unterschieden werden, durch welches die Basis zur gassörmigen Flüssigfent wird, durch des sen Entziehung sie aufhört expansibel zu senn; durch die chemische Verbindung des Wärmestoffes mit der Basis des Wasserdampfs verliert jenes seine wärmeerzeugende Kraft ober wird latent.

Die Luft trägt jur Erzeugung bes Dampfes nichts bei, vielmehr ift fie, wie bereits bemerkt worben, durch ihren Druck ber Dampfbildung hinderlich, und es ift ohne diesen Druck eine weit geringere absolute Menge des Barmestoffs nothig, um dieselbe Quantität Basser dampfformig zu machen. Ueberhaupt bedarf es gar nicht der Austösung des Wassers in der Luft, um die Phanomene des Verdampfens zu erklaren, und darauf einen Unterschied zwischen wirklicher Verdampfung und Ausdünstung zu begründen. Jede Ausdünstung ift eine wahre Verdampfung, nur geschieht sie der niedrigen Temperatur der Luft langsamer und in

geringerer Menge, wegen ber vorhandenen geringern Menge bes Warmestoffs, der durch seine chemische Berbindung mit ber Basis diese dampfformig machen muß, und nur an der Oberflache, ba sie beim Sieden auch im Junern ber Flussgeit statt hat b).

ľ

So lange der Wasserdamps unzersetzt und eine expansible Flusseit ift, so lange ist er auch völlig durchsichtig und unsichtbar, wie die atmosphärische Luft; er trübt also ibre Klarheit nicht, wenn er als solcher mit ihr vermische ist. Fängt er aber durch Veränderungen der Temperatur (da das Maximum der Verdampfung des Wassers oder das größte Verhältniß der Basis des Dampses zum Raume dessetzten bei gleicher Jusammendrückung der Luft von der Temperatur des Dampses abhängt, und so wie diese sich mindert, das vorige Maximum nicht bestehen kann) an zerssetzt zu werden, so schlägt sich ein Theil des Dampses in ten

de Luc Nouvelles idées sur la Meteorologie T. I. II à Londres 1786. Rene Ideen über Die Dieteorologie, a. d. Frangef, Ir, Dr 23. Berlin u. Stettin 1787. 8. - 3meiter Brief bes Brn. be Bue an be la Metherie ther die Barme, das Schmolgen und bie Bers Sinftung in Grens Journal ber Phyfif 3r B. C. 402 ff. - 'gter Brief aber bie Dampfe, bie luftformigen Rluifigfeiten und bie atmos Trodrifte Luft, dafeibft gr 8. 6. 132 ff. - te Luc Prafing einer Sthandlung von Monge aber bie Urfaden der hauptfachlichften Dba Tremene der Meteorolog e, bal. 6r B. 4. 121 ff. Bergleiche biermit Dalton fiber bie Berbunftung and bent Memoires of Manchefter Vol. 5. p. 2. 574 ff. in Bitberts Annalen der Phofit igr &. G 121 ff. Trebft Bemerfungen des herausgebers, taf. 15r 8. G. 144 ff. Bu Den Bertheidigern ber Muftblung bes Baffere in ter guft gehoren bors Anteiid le Roi fur l'elevation er suspension de l'eau en l'air in den Memoires de l'acad, des sciences de Paris 1751. p. 481 ff. Sube Ther die Musbanftung und ihre Birfungen in ber atmofpbarifden Euft. Leipzig 1790. 8. Sognofie 1. Band.

ben niebern Gegenden ber Atmosphäre als Nebel, in bohern als Wolken nieder. Eben dasselbe hat statt, wenn
bei bleibender Temperatur der Druck der Luft zunimmt, da
ber Dampf durch diesen stärkern Druck der Luft in einen
engern Raum gebracht das Maximum der Verdampfung
überschreiten mußte. Man sieht also, wie Wasserdampf
in allen Temperaturen der Luft gegenwärtig seyn könne,
aber durch den Wechsel ihrer Temperaturen und ihres Druckes bald in größerer Menge erzeugt, bald wieder zerseit
werden musse.

Die ihres expansiblen Stoffes (bes Warmestoffes) und baburch ihrer Elasticität beraubten Nebel und Wolfen sehwimmen nun vermöge ihrer hochst feinen Zertheilung und ihrer mechanischen Abhäsion an der Atmosphäre in dieser her um, und folgen ihrem Zuge, bis sie bei näherem Zusammentritte ihrer Theilchen zum concreten, tropfbar fluffigen oder festen Stoffe werden und sich niederschlagen, oder durch neues Hinzusommen des Wärmestoffes wieder in expansible und unsichtbare Flussisteiten verwandelt werden. Wolfen sind daher nicht Wasserdunste, die in der Luft schwimmen, sondern das höchst sein zertheilte Wasser, welches aus dem gassormigen, das es vorher bildete, bei der Zersehung des selben niedergeschlagen worden, und noch nicht zum zusammenhängenden Tropsbarssüssississen zusammengetreten ist.

Auf diese wechselseitige Zersetzung und Bildung bes Wasserdampfe in ber Luft grundet sich das Dampfen der Fluffe, das Sichtbarwerben unsers hauches in falter Luft und die Unsichtbarkeit desselben in warmer, das sogenannte Schwigen oder Anlaufen der Fenster und kalter Steine, besonders der Granit = und Bafaltwande, die Entstehung

bes Rebels, ber Wolfen, bes Thaues, Reifes, Regens, Schnees, Sagels.

Das Wertzeng, welches bestimmt ift, die in der Luft befindliche Fenchtigleit anzuzeigen und zu meffen, heißt Dygros
meter. Die Substanz, welche durch ihre Veranderungen die
in der Luft besindliche Fenchtigleit anzeigt, heißt ein hngrofropischer Körper. Sauffüres Haarhygrometerc),
de Luck Fischbeinhygrometer d), Lowigens Schiefer(oder Stein-) hygrometer e), hahnemanns Glashygrometer i).

Der durch die Berfetjung des Wafferdampfe bewirtte Rieberfchlag hat nun entweder

- 1) in niedern Regionen fatt.
- a) Wenn gur Sommerszeit die Luft am Tage durch Sulfe der mittelft der Sonnenstrahlen bewirkten Warme eine beträchtliche Menge Wasser in dampfformigem Zustande aufnimmt, und es andert sich bei stillem Wetter zur Nachtzeit die Temperatur und die Luft wird kuhler, so kann nun wegen dieser veränderten Temperatur die vorige Menge Wasser nicht mehr expansibel bleiben, und es wird das Wasser in concreter Gestalt als Thau abgeschieden. Da wun in den wärmern Theilen der Erde auf heiße Tage häufiger tuble Nächte erfolgen, so ist er in diesen häufiger als

Ð.

c) Effai fur l'hygrometrie. Neufchatel 1783. 8. Uebers. von Titius, Leipzig 1784. 8. — be Lues Beurtheilung bes Gauffdrifchen Spgros meters in Grens Journal der Physit Sr B. S. 372 ff.

d) Die eben angef. Berte.

e) Lowis im Gottingifden Magagin ber Wiffenfc. und Litteratur stes Jabe 4tce St. S. s.

E) Leipziger Defonom. hefte 1792. 8: B. 5r heft. Ueber aus Arten Des Sogrometers. Labide in Gilberts Annales ber Phyfit Ir Band G. 282:316.

in ben faltern, und er vertritt in verfchiebenen warmen und trodinen ganbern bie Stelle bes Megens. Da bie 216. fublung porguglich auf hoben und mehr Daffe enthaltenben Bebirgen erfolgt, und bier das Maximum ber Beranderung fatt findet, fo ift es ertlarbar, wie auf biefen ber Thau oftere und baufiger erfolgt. Aber auch bie Ratur ber bie Gebirge conftituirenben Gebirgeart bat auf bie Bilbung bes Thaues einen merfmurbigen Ginfluß. Bu biefen gehort Borgugemeife ber Bafalt megen feiner Dichtigfeit. Barte, Schwere und Ralte; baber es um ben Rug ben Bafaltberge gewohnlich falt, feucht und moraftig ift; bod fällt ber Thau auch auf offenem Meere. Erfaltet Die Lufs bis jum Gefrierpuntte, fo gefriert auch bas aus bem Dunfte fich nieberfchlagenbe Baffer, und bilbet bann auf bem Rorpern, wenn biefe binlanglich ertattet find, ben Deifber alfo gefrorner Thau ift. Das Gefrieren ber Renfter gur Binteregeit, und bas uneigentlich fogenannte Ausfchlagen ber Ralte an ben Gebauben und falten Rorpern beim Unfange bes Thauwetters bat einen gang abnlichen Grund\_

b) Werden die Wasserdampse durch Bermehrung bes Drucks der Atmosphäre oder Berminderung der Temperatur, wobei freilich ein bestimmter Grad der Berdünstung vorausgesest wird, zersest, so wird das Wasser aus ihnen niedergeschlagen, aber wegen der hochst feinen Zertheitung und durch Abhäsion in der Luft schwimmend erhalten und so die Nebel gebildet. Ereten die Theilden des Nebels durch schnelle Anhäufung bei fortdauernder Ursache, oder durch Winde näher zusammen, so geht er in tropsbarer Gestalt in Thau oder Regen über, und man sagt: der Nebel fällt. Wird die Luft durch die Gonnenstrahlen erwärmt.

bermandelt fich ber Rebel von neuem in eine expansible, undurchfichtige Rluffigfeit, und man fagt: ber Debel Auf bas erftere folgt gewöhnlich ein beiterer Lag; auf biefes ein truber, und die Urfache biefes Erfolge ift leicht einzuseben. Aus ber angeführten Entstehungsart Des Rebels lagt fich erflaren, warum im grublinge und Derbfte bie Rebel am gewohnlichsten find; warum fie befonders des Morgens und Abends gesehen werden; warum Deter an ben Geen ben Rebeln mehr ausgesett find, als andere; warum bei ftarten Bafferfallen bestandig Rebel mabrgenommen werben; warum fie in ben beiffen Begenben feltener, nach ben Polen ju aber immer baufiger merben, ma fie ein febr unangenehmes hindernif ber Seefab. ter ausmachen ; -boch bemerft man auch in ber heiffen Bone Rebel bei Lage, (Der Dehl- und Sonigthau find nicht atmospharischen Ursprungs). Das Gichtbarwerben unfere Sauches im Winter bat einerlei Grund mit der Ent-Rebung bes Rebels, und bas Anlaufen eines falten Spiegele durch benfelben mit ber Entftebung bes Thaues.

## 2) In hobern Regionen,

a) als Wolken. Wolken find nichts anders als Rebel, die in den hohern Gegenden der Luft schwimmen 8). Bird der mit Dunften beladenen Luft der obern Gegend durch irgend eine Ursache, 3. B. durch kalte Winde, der nosthige Warmestoff entzogen, so kann auch ploglich und auf ein mal der himmel mit Wolken überzogen werden, und um-

<sup>3)</sup> Rad, einigen bon Nobertson auf feiner Samburger Luftfahrt auges feuten Beobachtungen scheint es, daß die Wolfen nie höher als 2000 Loiten geben. Magagin für den neueften Zustand der Naturkunde de

gefehrt tonnen Wolfen nach und nach fleiner merben, unt endlich gang verfchwinden, wenn die Urfache ber Dampfbilbung, bie Temperatur, erhobet wird. Die fcheinbar-Dichtigfeit erhalten bie Wolfen von ihrer Entfernung, bie wie ber Angenfchein lehrt, febr verfchieben ift. Da ba= Baffer, fo lange es ale expanfible Rluffigfeit in ber Luf enthalten ift, nicht auf bas Spgrometer wirft, fo lagt e fich gut erflaren, wie in einer fur bas Spgrometer trockene Luft boberer Regionen boch ploBlich Bolfen entfteben tor nen, die nun erft bas Sparometer afficiren. Bei Bilbun ber Do fen find bie bobern Gebirge vorzuglich thatig. Bo biefen werben die Bolfen angezogen; fie lagern fich um berum; Die Gebirge find Betterleiter und Betterbestimme fur gange landfriche, und gwar richtet fich bies nach ihre Sobe, Maffe, Lage, nach ihrem fteileren ober fanfteres Unfteigen, ber Befchaffenheit ihrer Gebirgsart.

b) als Regen. Geschieht die Zersetzung ber Waffer bampfe schnell genug und in hinreichender Menge, so das das niedergeschlagene Waffer zum tropfbar flussigen zusam menzutreten genothiget ift, so kann es wegen seines un gleich größern specifischen Sewichtes von der Luft nicht meh getragen werden, und fällt in Tropfen als Negen (Staubregen bis zum Wolkenbruche; überhaupt ist in der heißer Zone der Negen weit stärker, und er fällt in weit größer Tropfen, zuweilen von einem Zolle im Durchmesser) nie der. Indessen sind noch immer bei Erklärung dieses Phonomens große Schwierigkeiten zu beseitigen, um besonder die unermessliche Menge Wasser zu erklären, die, zumal beplatzegen und Wolkenbrüchen, fällt. Um wenigsten klädas Niederschlagen des in der Luft vermeintlich aufgelöste Wasser

nd Fi

π

r,

ft

H

:1 | Baffers, oder bas Berbrennen des Sauerstoffgases und bes Wafferstoffgases in den hohern Regionen der Atmosphäre die wahre Ursache auf. De Luc ist geneigt, einen Uebersang bes Wafferdampfs in Luft, und eine Zersetzung der lettern durch noch unbekannte Operationen der Natur (viellicht durch das electrische Fluidum, da während der starten Sewitter diese Niederschläge gewöhnlich statt haben) beim Regen anzunehmen.

Wenn die in der Atmosphäre zersetzen Wasserdampfe so biel von ihrem Wärmestoffe verlieren, daß sie fest werben können oder gefrieren, so bilden sie dinnee, der dabirch, daß sich mehrere Theildhen des gefrornen Wasserdampfes aneinanderhängen, zu den eckigen, lockern, flockigten Körpern wird, deren Bildung bei stiller Luft ziemlich iftschmäßig ist, und die einen sechseckigten Stern darstellen.

Auf den hohen Gebirgen, die eine viel niedrigere Lemperatur haben, als das flachere Land, besonders der Schneeflache naber, hauft er sich zu ungeheuern Maffen an.

Die aus den Dunften bei ihrem Uebergange in diesen trop Fbar fluffigen oder festen Zustand frei gewordene Warme wirft wieder auf die Atmosphäre zuruck, ertheilt derselben eine größere empfindbare Wärme, durch welche die Datupfbildung von neuem beginnt oder zunimmt, wenn sie nicht etwa durch andere unbekannte Ursachen latent wird.

Der hagel entsteht offenbar aus dem Regen, wenn biefem bei seinem herabfallen durch irgend eine Ursache plo Blich der ihm zu dem tropfbaren Zustande erforderliche Barmestoff entzogen wird, und so gesteht oder gefriert; und ba die Theile nicht Zeit haben, sich in trystallinischer

Form ju aggregiren, fo erhalt er bie Geftalt unformlicher Gistlumpen, beren Grofe wieder von ber fcnellern Entgiebung bes Barmeftoffes und ber Bufammentreibung ber Regentropfen burch Binde berrubrt. Es ift ziemlich mabrfcheinlich, baf die Electricitat bei ber Biloung bes Sagels wirtfam ift, ba gewohnlich fchwere Donnerwetter von Dogel begleitet merben. Db biefe aber Urfache ober Birfung babei fen, fcheint noch nicht gang ausgemacht gu fenn. Dielleicht haben bie fchweren Donnerwetter, Die ben Sagel begleiten, ihre Entftebung bem bei letterem ausgeschiebenen Barmeftoffe gu banten. Dag es im Binter nicht leicht hagelt, hat ohne Zweifel feinen Grund in ber Ralte ber Atmofphare, Die es nicht gulaft, baf die gerfetten Baffer. bampfe erft in ben tropfbaren Buftanb gurudftebren, fonbern gleich gefrieren. Diche Bewitterwolfen tonnen baburch, bag fie bie Connenftrablen abhalten, jur Erfaltung ber unter ihnen liegenben Luftfchichten beitragen, und fo bem Regen ben gu feinem tropfbar fluffigen Buftanbe nothigen Warmeftoff entziehen. Gollte nicht bie burch bie Connenftrablen und die Electricitat bewirfte Berdunftung gur Bilbung bes Sagels bas ihrige beitragen? und follte in bem Mangel ber erftern nicht ber Grund liegen, warum es jur Rachtzeit nicht hagelt? Das Mittel gwifden Schnee und hagel find die Schloffen.

<sup>1.</sup> Die absolute Menge des in einem Jabre aus der Atmosfphare auf die Erdoberstäche niederfallenden Bassers hat man durch das sogenannte Hoetom eter (Ombrometer, Udometer) zu bestimmen gesucht. Allein dies ist wegen des als Thau auf das Gefäß niederfallenden und eben so schnell wieder verdünstenden Wassers und der nicht leichten Berbutung des Berdunstens überhaupt beinahe unmöglich. Indessen lehrten doch die mit diesem Wertzeuge angestellten Beobachtungen, daß die Menge

Des niedetfallenden Regens in allen Lindern nicht diefelbe fen: Dach einer Mitteljahl ift die niedergefallene Waffermenge

| Rondon = = 21 1/8  Bristol = 22 4  Manchester = 34,6 *). — 38 6  Lancaster = 42. — 42. — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 58,1 **) — 33 5 6  Meanel = 35 6  Meanel = 35 71 1 1  Barfagnana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paris :          | 4          | 20 30Ae | 2 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|-----|
| Bristol = 5 22 4 Manchester = 34,6°). — Salford = 38 6 Lancaster = 42. — Kendal = 58,1 **) — Padua = 33 5 Rom = 28 6 Meapel = 35 — Vicenza = 42 3 Lolmeszo   42 3 Lolmeszo   42 3 Rospenson   42 |                  | •          |         |     |
| Manchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 6          |         | -   |
| Eniford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -          |         | -   |
| Lancaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ,          |         | 6   |
| Rendal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | •          |         | _   |
| Padua       =       33       5         Rom       =       28       6         Meapel       =       35       —         Dictnza       =       42       3         Lolmezzo       =       42       3         Udine       =       in Frianl       71       1         Garfagnana       =       24       —         Wolzier nach Shaw       =       27       6         Bern       =       39       10         Utrecht       =       27       2         Franecter in Friesland       =       28       6         Granada       =       105       —         Evogane       =       auf St. Do:       150       —         Eap François       mingo       132       —         Cr. Lucia       =       42       —         Upfala       =       14       5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | •          |         | _   |
| Rom = 28 6 Reapel = 35 Vicenza = 42 3 Lolmezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            | ,       | _   |
| Reapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | •          |         |     |
| Bicenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |         |     |
| Rolmesso Noine = in Friant T I Garfagnana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | •          |         |     |
| Notine : in Friant 71 1 Garfagnana 92 2 Bologna : 24 — Algier nach Shaw : 27 6 Bern : 39 10 Utrecht : 27 2 Franceder in Friesland : 28 6 Granada : 105 — Livoli : 3 100 — Leogane : auf St. Do: 150 — Log François mingo 132 — Upfala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>.</b>   |         |     |
| Barfagnana   92 2 Bologna   24 — Algier nach Shaw   27 6 Betn   39 10 Utrecht   27 2 Franeder in Friesland   28 6 Granada   105 — Livoli   3   100 — Leogane   auf St. Do: 150 — Cap François   mingo   132 — Upfala   14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            | •       |     |
| Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | in Attant  |         |     |
| Allgier nach Shaw = 27 6 Bern : 39 10 Utrecht : 27 2 Franceder in Friesland = 28 6 Granada : 105 — Evogane : 3 auf St. Do: 150 — Eap François   mingo   132 — Ext. Lucia : 42 — Upfala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | 92      | 2   |
| Bern : 39 10 Utrecht : 27 2 Francder in Friesland : 28 6 Granada : 105 — Kivoli : 5 100 — Leogane : auf St. Do: 150 — Cap François mingo 132 — Ct. Lucia : 42 — Upfala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bologna =        | 3          | 24      |     |
| Utrecht : 27 2 Francder in Friesland : 28 6 Granada : 105 — Kivoli : : 100 — Leogane : Jauf St. Do: 150 — Cap François mingo 132 — Ct. Lucia : 42 — Upfala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Algier nach Shat | 10 = ·     | 27      | 6   |
| Francder in Friesland = 28 6 Granada = : 105 — Eivoli = : : 100 — Leogane : ] auf St. Do: 150 — Cap François ] mingo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bern :           |            | 39      | IQ  |
| Franceter in Friesland = 28 6 Granada = 105 — Kivoti = 2 100 — Leogane = Jauf St. Do: 150 — Cap François mingo 132 — Ct. Lucia = 42 — Upsala = 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utrecht :        | 3          | 27      | 2   |
| Francha : 105 — Rivoli : : 100 — Leogane : auf St. Do: 150 — Cap François   mingo   132 — Et. Lucia : 42 — Upfala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Franeder in Frie | sland = `  |         | 6   |
| Rivoli : : : 100 — Leogane : ] auf St. Do: 150 — Eap François ] mingo   132 — Et. Lucia : : 42 — Upsala : : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | ,          |         | -   |
| Leogane : auf St. Do: 150 — Eap François   mingo   132 — Et. Lucia : 42 — Upsala : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Livoli =         | s \$       |         | -   |
| Eap François   mingo   132 —  Ot. Lucia : : 42 —  Upfala : : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •              | uf St. Do: | t .     |     |
| Et. Lucia : : 42 —<br>Upsala : : 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | 1       |     |
| <b>u</b> pfala = 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |         |     |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | :          |         | 5   |
| ¥100 * * * 24 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                | -          | 4       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atoo .           | ð          | * 24    | 3   |

Ans dieser Tabelle ersieht man den großen Unterschied der Wassermenge, die an verschiedenen Orten niederfallt. Sie ist anßerors bentlich in den Friaulschen Alpen, von 71 bis 92 Jollen, wahrs schelnlich weif die Alpen die Wolfen anziehen und die Jersehung der Wasserdämpse begünstigen. Unermestlich muß die mittlere Wassermenge seon, die auf die Gebirge Abossiniens, die Gebirgstette Gate, auf die Eordilleren Amerika's niederfallt. Auf St. Domings (Hipaniola), einer der Mittelamerikanischen Inseln, die einen Flacheninbalt von 3000 Engl. Meilen dat, steigt die niederfallende Wassermenge bis auf 150 Jolle. Dagegen fallt in den

<sup>\*)</sup> Rad Dalten nach einem Durchichnitte bon 8 Sahren.

<sup>\*\*)</sup> Rad einem 14jahrigen Durchichnitte.

ben Gbenen ber beiffen Lander nur wenig Megen, und ce giebt t ren, wo gar tein Regen fallt, ale Megopten, Derfien u. f. Sier aber erfest der Than ben Regen. Go findet man nicht felt Die Strafen in Rairo vom Thane gang nag. Dach Ullog regnet nie in den Thalern Deru's, aber ber Than reicht bin, bas La au befeuchten, fruchtbar ju machen, und felbft auf ben Gtraf von Lima Roth ju verurfachen. Rach Cafun b) beträgt bie Den Des Thanes, ber auf eine ber Antillen Gt. Lucia fallt, 6,3 Lini pber 6 Boll I Linie jahrlich. Begen Rorden binauf find bie Rea gleichfalls fparfamer als in ben gemäßigten Bonen ; ju Abo fte Die Baffermenge nur auf 24, und ju Upfala felbit nur auf 14 1 15 Bolle. Aber hier erfegen die Reife wieder den Than jum Thei Die mittlere Menge in Frankreich und England beträgt 20 bis Bolle; rechnet man noch bie von Sales auf 3 Bolle geschapte 28 fermenge, die der Thau liefert, bingu, fo mare die alliabrlich biefen gandern niederfallende Waffermenge 23 bis 24 Bolle. De einer Mittelgabl icast man gewohnlich bas als Regen, Con-Sagel, Thau u. f. w. in unfern Gegenben nieberfallende Daff auf 30 Bolle Sobe, ober es murbe das Baffer die Oberflache b platten Landes 30 Bolle boch bededen, wenn nichts bavon verbit ftete ober fonft verfiegte. Ueberhaupt modificiren aber die La bes Landes, die Rabe bes Meeres, bas Klima, bie Balbung und Gebirge diefe Menge febr mannigfaltig ab. Go ift auf de feften Lande ber Bafferniederschlag im Bangen weit geringer o auf ben von den Meeren umfchloffenen Gegenden. Denn ba Bafferbehalter auf bem feften Lande von weit fleinerem Umfar find, fo tann die Berdunftung gleichfalls nur geringe fenn, m Da das fefte Land eine großere Glachenausdebnung bat, fo mi ber Dieberfchlag mehr vertheilt, und überdies auch noch von b Bebirgen angezogen, wo er bann großtentheils in bie obern Goi ten ber Erdoberflache eindringt. Auf dem Meere, bas bie Infe umgiebt, ift die Berdunftung weit betrachtlicher, ber burch Ber Bung biefer Dunfte bewirfte Dieberfchlag bauft fich auf einer fl nern Glache an. Gin Beifpiel davon liefern uns die Brittifd Infeln. Go ift Bohmen weit trodner als Sachien, ungeach Diefes viel tiefer liegt; bas tommt von feiner Lage gegen das E gebirge ber , bas gerade von jener Geite porliegt , wober feuchten Rord = und Westwinde weben, die Bolfen an fich si und entleert, es mare benn, bag fie febr boch in ber guft und über ben Bebirgeruden meggogen. Ueber die auf ben Deeren ta berfallende Baffermenge hat man noch gar feine Berechnungen -2. CE

h) im Journal de phyfique 1790. Mai. p. 332.

2. Eben fo fcwer ift es, die Ausbunftung des Waffers durch Atmometer (Atmidometer) zu meffen. Rach Sebilean betrug ble Ausbunftung zu Paris im J. 1688 32 Bolle 5 Linien

> 1680 32 — 10 — 1690 30 — 11 —

Rad neuern Erfahrungen beträgt die durch die Ausbunftung in die Atmosphäre emporgehobene Wassermenge

gu Paris = 30 Jolle 7 Linten London = 48 — — Liverpool = 21 — —

Manchester = '44,4 — There, die Ausbunftung muß in den heisen Alimaten anßerordents lich groß, viel geringer in den kalten Jonen sepn. Wer vermag die Ausbunftung in den brennenden Klimaten Afrika's, Arabiens, Persiens, Indiens zu messen? und wie klein muß sie in den beseiseten Volargegenden sepn?

Sales schäpte die mittlere Menge Wasser, die durch die Berbundung der Erde entzogen wird, für die ganze Erdoberside mur auf 9 Bolle; andere Physiter erhöheten sie die auf 60 Balle, aber ersterer scheint sie zu llein, lettere zu groß angegeben zu haben. Lametherie nimmt an, daß die jährliche Ausdunftung auf unserem Continente & der durch Regen, Thau u. s. w. niederfallenden Wassermasse, daher 18 bis 20 Boll betragen moge \*). Ueberhaupt muß aber die Berdunstung auf Morasten größer als auf Seen, auf diesem größer als auf Meeren wegen der geringern Tiese der Wassersbehälter

Dalton (aus den Memoires of Manchester Vol. V. P. 2. p. 666 fi. in Gilberts Annglen ber Ohpfif 15r B. G. 197 ff. ) foat bie mitts lere jabrliche Berdunftung eines mit Gras bededten Bodens nach einem Durdichnitt von 3 Jahren in der Begend von Dandefter auf 23,5 Boue, (nach einer frabern Angabe in denfeiben Memoires Vol. V. P. 2. 1802. p. 346 ff. tarans in Gilberts Annalen 15r B. G. 268 ff. mur auf 23"). Das icheinbare Deficit von 13", welches, wenn Die Menge bes fallenben Regens und Thaues, wie fich fpater zeigen ' wird, auf 36" gemt wird, leitet Dalton bon der Unvolftandigfeit ber Berfuche ab, und er nimmt au, daß bie Menge bes Regens und -Thaues mit ber Menge bes verbanfteten und burd die Bluffe fortges Mbrten Baffers im Gleichgewichte fteht. gr. Prof. Gilbert erflart naturgemaßer bie größere Dienge bes burch bie Blaffe abgefahrten BBaffers, als vom Regenwaffer und Than nach Abzug ber Berbuns ftung abrig bleibt, aus dem Bafferdunfte, ben bobe, maibige Berge einfaugen.

behalter fenn, ba nach Cotte's Erfahrungen fich die Ausbunftung nach der Liefe der Gefäße richtet. Ueber die Ausbunftung auf den Meeren hat man gar teine Data.

Die Dberfiache bes Erbforpers befommt alfo aus ber Atmofphare eine große Menge Kluffigfeiten, ale Debel, Regen, Thau, Sagel und Schnee u. f. m., Die fich bann wieder auf verschiedene Beife verlieren. Das in fefter Geftalt nieberfallenbe Baffer fammlet fich theile uber ber Erboberfiache, mo die gum Aufthauen beffelben nothige Temveratur fehlt, und hilft bier bie Daffe ber Gisfelber und Gleticher vermehren; theils fchmelgt es in ben niebrigern Gegenden, mo bie Barme ber Erdoberflache großer ift, als die bes nieberfallenben feften Baffers, lauft ba, mo ber Boben abhangig ift, ab, und bringt ubrigens in bie Erboberflache ein. Das Waffer im tropfbar fluffigen 3uftanbe flieft gleichfalls jum Theile von ber Erdoberflache ab und ben niedrigern Stellen gu, und ergieft fich fo in bie fleinern und großern Bache, Rluffe, Geen, Strome und Meere; jum-Theil lofet es fich wieder in Dunfte auf; jum Theil bient es bagu, Die Begetation gu beforbern ; gum Theil endlich bringt es unmittelbar in die Erde, und gwar im Berhaltniffe ber Lockerheit bes Bobens ober ber Porofitat bes Gebirges (baber fieht man fanbige Ebenen, wenn fie auch feinen merflichen Abbang baben, nach bem ftartften Megen meiftentheils trocken, obgleich bas Baffer an ihnen nicht abflieft), und biefe ift es, welcher die Que I. len ihr Dafenn banten.

Rebft bem Regen und Schnee find die Bolfen und Mebel eine haupturfache ber Quellen mit. Die Bolf en umbullen die Gipfel der Berge fast immer, und indem Die

einander genähert werden, fallen fle in Tropfen nieder, wodurch die Berge fehr mächtig getränkt werden. Die Wolften gerschmelzen gleichsam hier nach und nach, und es geschieht nach der Bersicherung de Lucs nicht selten, daß solch che, indem sie von dem Winde gegen einen Berg getrieben werden, bei der Berührung des Berges sich zum Theile plotze lich verdichten, und als ein Wasserstrom, der sich in der Tiefe in Tropfen auslöset, von den Bergen herabstürzen.

Am baufigften gefcheben bie Berfepungen ber Bafferbunfte im Luftfreise an mit holze bewachsenen Bergen. Go foll nach Mercators Ergablung auf der Infel Thomas, wo es niemals regnet, fein Mangel an Reuchtigfeit fenn, weil fich aus berfelben ein malbiger Berg erhebt, ber beffanbig mit Bolten umgeben ift, und von biefen hinlangliche Rabe rung fur eine große Angahl von Quellen und Bachen, Die fich burch bie gange Infel nach allen Richtungen verbreiten. Rachdem die Berge auf den Capverdischen Infeln erbált. und auf Barbabos ihrer Baume beraubt find, regnet es bofelbft zuweilen in 3 Jahren nicht. Aus biefer Urfache find auf einigen Westindifchen Infeln, ale Tabago, St. Bincent, bei Bertheilung ber Landereien auf den hochften. Bergen ansehnliche bewaldete Streden beibehalten morden, bie unter ber Strafe ber Berweisung und bes Tobes nicht ausgehauen werben burfen. In bem burren und fahlen Regypten freichen die von den Eteften über bas ganze Me-Sopten und Rubien getriebenen Wolfen meg, und lofen fich. R in den bewaldeten Gebirgen Abpffiniens in baufige Re-Senguffe auf, burch welche ber Milftrom anschwillt. Muffons Indiens treiben die Wolfen abwechselnd an die offlichen

öfflichen und westlichen Gehänge ber Gaten aus dem Indissechen Decan, und bringen so die periodischen Regen allezeit zu derselben Jahrszeit auf diesen Gehängen hervor. Die Wolken, die sich auf dem Atlantischen Ocean bilden, werden auf den Anden verdichtet und tropfbar flüssig, und bringen da zu bestimmten Zeiten die außerordentlichen Uesberschwemmungen der großen Flüsse hervor, die von diesen Gebirgen herabströmen. Daher werden auch an den mit Waldungen bedeckten Vergen die meisten Quellen angetrosfen, die sich in Bäche sammeln und Fruchtbarkeit über die umliegenden Gegenden verbreiten. Die über den Meeren entstehenden Wolken werden von den Winden oft sehr weit weggesicht, ohne sich in Negen aufzulösen, die sie auf dem festen Lande von waldigten Gebirgen angezogen sich hier entladen.

Man macht zwar ben Einwurf, baß die hochsten Gebirge Europens, z. B. die Alpen, auf welchen die Rhone, der Rhein und Po ihren Ursprung nehmen, während der Wintermonate mit hohem Schnee bedeckt sind, die Dünste also gegen dieselben nicht getrieben werden und zur Unterhaltung der Quellen nichts beitragen konnen, doch den ganzen Winter hindurch teinen Wassermangel haben. Diesest Einwurf verliert aber am Gewichte, da de Luc i) bes weiset, daß die Ströme zur Winterszeit in der That schwächer sließen als im Sommer, da die Seine im Gegentheile, welche ihr Wasser aus den tiefer liegenden Quellen und größtentheils durch den Regen erhält, im Winter weit me Dranschwillt als im Sommer; daß in hohen Gebirgen Die meisten Flusse zu laufen aufhören, die Quellen abnehmen

i) Unterfudung ter Atmofphare ir B. G. 155.

und jum Theile verstegen, und die Gletscher nur eine genringe Menge Wasser, bas die Warme bes Bobens von ihrer untern Fläche wegschmilzt, geben; daß erst mit ber Rucktehr des Frühlings der Schnee am Fuße der Gebirge zergeht, wodurch die Bache wieder wassereicher werden; im Sommer, wenn die Sonne ihren hochsten Standpunkt erreicht hat, man von allen Seiten Bache und Wasserfälle siehe, die aus den unerschopflichen Sismassen den ganzen Sommer hindurch mit gleicher Starte erhalten werden, und die Flüsse anschwellen; daß die Rhone regelmäßig vom Mai bis in den August steigt, und eben so in den Wintermonaten fällt.

Die Abhängigfeit ber Quellen von bem Maffer ber Atmofphare und beffen Gindringen und Berlieren in die Liefe ethalt baburch einen boben Grad ber Babricheinlichfeit, baf die meiften Quellen bei großer und anhaltender Durre Merflich abnehmen, und einige julett wohl gang vertrocknen; baf fie im Gegentheil in ben naffesten Jahrezeiten am ergiebigften find; bag man in ven Grubengebauden von betrachtlicher Tiefe unverfennbare Spuren von dem Gindrin-Ben bes Baffers antrifft, ju benen es burch die Gefteinflufte fo baufig jubringt, bag man es nur mit vieler Muhe und Roftenaufwande gewältigen fann, nicht felten gange Grubengebaude erfauft werden, bie wegen bes mit ber Gewaltigung bes Baffers verbundenen fcmeren Roftenauf. wandes oft nicht wiederhergestellt werden fonnen; daß aus ber Dfenhoble in England ein 9 guß breiter und 2 bis 3 Buß tiefer Bach hervorstromt, fo wie ein ahnlicher Fall in der Grotte St. Baulme in der Provence statt hat; daß in den Steinfohlengruben diefer Proving die Arbeiter bei ftarfem

farfem Regen von bem aus der Decke und ben Banden gubringenden Waffer ganz naß werden; daß in den Steirztohlengruben von Anvergne das Baffer in eine Tiefe von
250 Lußen bringt; daß auf den hochsten Gebirgen sich Die
meisten Quellen sinden, da die Haufigkeit der Quellen mit
der Erstreckung und Hohe der Gebirge im Berhaltniffe sie ht
(so bat Amerika in seinem füdlichen Theile die hochsten Sebirge, und auch die größten Flüsse. Wenn auch zuweiten
die Hauptquellen großer Strome in ziemlicher Enefernung
von den hohen Gebirgen liegen, so scheint es doch, daß sie
ihren Wasservorrath von diesen beziehen); daß endlich nach
Mariotte das atmosphärische Wasser hinreicht, alle Quellen,
Bäche und Flüsse zu versorgen.

Mariotte grigt aus Wahrnehmungen, bag in ber Begent non Dijon die gange Waffermenge, die ber Regen bergiebt, auf ies ber Rlache jabrlich bie Sobe von 17 Bollen erreichen murbe, mos für er jedoch nur 15 Bolle anfett. Demnach murde auf je De Quadrat : Toife 15 3184 = 77760 Rubifsolle, b. i. 45 Rubif: fuße in einem Jabre fallen. Dimmt man nun eine Frang. Deile 2300 Toifen lang an, fo mußte eine Quabratmeile 5200000 Qu. Toifen ausmachen, und alfo auf eine Qu. Meile jabri ich 45 x 5290000 = 238050000 Rubitfuße Waffer fallen. verlegt er die Quellen ber Geine 60 Deilen oberhalb Dar is, und nimmt die Breite der Grangen, in welchen die tleinen Rit Te und Bache, bie fich in bie Geine ergießen, enthalten find, auf 50 Meilen an, fo bag bie gange Glache, von welcher bie Geine bis Paris Baffer empfangt, 3000 Qu. Meilen betragt. Diefe Rlache fallen nach obiger Berechnung 3000 x 238050000 =714150 Millionen Rubitfuße Baffer. Er batte aber burch Musmeffung berausgebracht, daß die Geine alliabrlich unter Det Pont : Moval in Paris 105120 Millionen Aubitfuß Daffet fuhre, welches noch nicht ben fechften Theil bes berechneten at mofpharifden Baffers ausmacht. Dimmt man auch an, bas von diefem Baffer ein Dritttheil wieder burch die Ausbunfte 115 perloren gebe , und eben fo viel gur Rabrung ber Begetabil tet verbraucht werde, fo bleibt boch noch bad lette Dritttheil 3111 Unter:

Auterhaltung ber Quellen und Fluffe mehr als zureichenb. Achnliche Berechnungen findet man bei Perrault k), Lametherie 1), Rell m), Riccioli n), bie hier anzuführen zu weitläuftig wäre.

Seilean halt die von Mariotte angenommene Breite der Gesend von 50 Meilen, deren Wasser zur Unterhaltung der Seine dienen soll, für ganz willtührlich, und glaubt, daß man bei einer solchen Berechungsweise auch Flusse antressen wurde, die nicht den zosten Theil des Regenwassers ihres Bezirtes abführten; das sezen sie an andern Orten so dichte beisammen lägen, daß alles atwosphärische Wasser ihrer Gegend zur Unterhaltung derselben viel zu wenig seyn wurde. Er glaubt, um sicherer zu gehen, sew es nichtig, eine Insel, z. B. England und Schottland, zu wählen, und das auf sie niederfallende Regenwasser mit dem zu versteichen, welches sich durch die Mündungen aller ihrer Flusse ins Meer ergießt. Er sindet nach einem Ueberschlage, der sich auf einige Säse des Ricciolus gründet, die er aber selbst nicht für zuverlässig hält, daß auf jenen Inseln taum so viel Wasser aus der Lust falle, als zur Unterhaltung ihrer Flusse nothig sep \*).

Die

16

Seditan's Bunich ift nun burch Dalton erfaut worden. Rach ben Beobachtungen dieses Phyfifers (in Gilberts Unnalen der Phyfif 15r B. S. 251 ff.) faut in den Diftricten des Binnenlandes weniger Resgen, als an den Raften, besonders den an der Biftige gelegenen Provinzen, in gedirgigten Gegenden fäut oft in einem Jahre die dops pette und dreifache Menge von Regen, als in den Ebenen. Er ftellt zugleich eine Tallelle auf, wilche die in einzelnen Gegenden Englands gemochten Berbachtungen über die Menge des fallenden Regens ents balt.

Menge bes Regens, welcher an verichiebenen Orten Englands gefallen ift.

| 1. Råfenlander, |   | ang einem Mittel |          | Sope nach Enge. |  |
|-----------------|---|------------------|----------|-----------------|--|
| Enmberland      | - |                  | 7 Jahren |                 |  |
| Sconnolie 1.    | • | •                | 2        | 20,2<br>28,48,  |  |

Deuvres diverses T. II. p. 791 ff.

D Theorie de la terre T. IV. p. 479 ff.

Examination of Burnets Theory. London 1734. p. 126 ff.

Geografia riformata L. X. c. 7.

Die Decke, welche den felfigten Theil ber Berge übergieht, ift mehrentheils Dammerbe, rolliges Gebirge und Lorf,

|                    | . /            |             | n. einem Mittel  | Sohe n. Engl |
|--------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
|                    |                |             | ans              | Bollett.     |
| r                  | Rendal         | ,           | 11 Sahren        | 59,8         |
| Beftmereland }     | Fen Foot       |             | 3                | 57,7         |
| Welt with a second | Baith , Gutter | 1 5         | 5                | 46           |
| Ļ                  | Laucafter      | •           | 10               | 45           |
| , j                | Liverpool      |             | 18               | 34/4         |
| į                  | Mandefter      |             | 9                | 33           |
| Lancafbire         | Lownley        | 4           | , ··             | 4I           |
|                    | Eramfhamboth   | hei Si      | ode .            | 4-           |
| . ]                | lingdon        | 411 SI      | 2                | 60           |
| Sloucefterfbire    | Bristol        |             | •                | 29,2         |
| Sommerfetibire     | Bridgemater    | •           | 3<br>3           |              |
| Sommerleiffte.     | Lugduam bei §  | M34         |                  | 29/3         |
| Cornwall 5         | Ban            | a<br>Múnnii | 5                | 41           |
|                    | .*             | -           | J<br>I           | •            |
|                    | Ein anderer O  | er =        | <del></del>      | 29,9         |
| Devonshire         | Pipmouth       | ,           | 2                | 46,5         |
| Sampfhire (        | Selbourne      | 5           | 9                | 37,2         |
| , ,,,              | Enfield        | 5           | 7                | 25,9         |
| Kent               | Dober          | 5           | 5                | 37,5         |
| Effer              | Upminfter      | 8           |                  | 19,5         |
| Norfolf            | Norwich        | •           | 13               | 25 <b>,5</b> |
| 2)orfibire         | Barrowby bei   |             | 6 1              | 27,5         |
| {                  | Garedale bei ( | Sedber      | gb 3             | 52,3         |
| Morthumberland     | Bibbrington    |             | I                | 21,2         |
|                    |                |             | im Mittel        | 38/5         |
| a. Bin'nenlan      | difde Prob     | inge        |                  | 30/3         |
| Middlefer          | London         | ;           | 7                | 23           |
| Gurren             | Conth : Lambe  | th s        | 9                | 22,7         |
| Serfordibire       | Rear : Bare    | ,           | , 5              | 25           |
| Suntingdonfbire    |                | ,           | 7                | 25           |
| Derbnihire         | Chatsworth     |             | 15               | 27,8         |
| Rutlantibire       | Epudon         | ,           | 21               | 24,3         |
| Morthamptonsbire   |                | •           | 14               | 23           |
|                    |                |             |                  |              |
| •                  |                |             |                  | 24,4         |
|                    |                |             | Mittel aus aller | 35,2         |

Torf, bie insgemein nur eine bunne Lage bilben und febr waffereinsaugend find. Die auf benfelben baufig wachfen-Den Den

Rimmt man das Mistel für die Kaftenländer und das für die binnens fandischen Prodinzen, und dann aus beiden das Mittel, so erhält man für das Mittel von ganz England und Wales 31,45 Engl. 304 (welches von der Angabe der Englischen Enchstepädie nach 16 Beobachtungsorten zu 32,53 Zouen, und Cotte's im Journal de physique 1791 nach 147 Bes voachtungsorten zu 34,7 Zouen nicht viel abweicht). Wird hierzu noch die Menge des jährlich fauenden Thaues, die Dalton auf 5 Zoue (Has auf 3,28 Zoue) jährlich schäpt, gesent, so betrüge die ganze Menge des aus der Luft sauenden Wassers in England und Wales 36 Zoue, wovon er 31" auf den Regen, und 5" auf den Thau rechnet.

Rach Guthrie haben England und Males 4,5450 Engl. On. Meilen, welche 1,378586,880000 Engl. On. Huße machen. Diese 3ahl mit 3 als der jährlichen Sohe des Regen: und Thauwassers in Fußen ausgedrücke, multiplicirt, giebt 4,135760,690000 Engl. Kubiffuß ober 28 Engl. Rus bifmeilen atmosphärischen Wassers, welches jährlich im Mittel auf gang England und Wales niedersäut.

Won tiefem atmospharifchen Maffer ftromen jabrlich aus England und Bales 25 ober 13 Boll ins Meer, und zwar nach ber von Dalton mits getheilten Berechnung

mittelst der Themse, deren Gebiet ungefähr 600 Engl. Meilen oder i des ganzen Flächenins halts von England und Wales beträgt To oder 165430,427600 mittelst der Severn mit der Wy und der Hums Rubitf.

witteist der Fluffe in den Grafichaften Kent, Guffer, Sampshire, Dorsetshire, Debonshire, Cornwall und Commersetshire in einem Raus me. von 11000 Engl. Qu. Meilen

mittelft der Fidfie an den Ruften bon Lincolns
fhire, Morfolf, Suffolf und Effer bon der

Sumber bis zur Themse in einem Fiddenvaus mie bbn 7000 Engl. Qu. Meilen s & ober \$2715,213800

mittelft der Fluffe in Bales bon der Wye bis jur Oree in einem Flächenraume bon 6000 Engl. Qu. M. und der Fluffe der Grafichaften Lancafter, Westmoreland, Cumberland, Northume

berion

ben Moofe ziehen viele mäßrige Theile ein, ober tragen wenigstens zur Anhäufung des Wassers dadurch bei, daß sie bie
Ausdunftung desselben verhindern. Das in die Erde eingebrungene atmosphärische Wasser senkt sich durch sein Gewickt
so tief, als es kann. Es verliert sich durch die Rlüfte und
Ablösungen zwischen den besondern Lagerstätten immer mehr
in die Tiefe, dis es auf eine Steinschichte von größerer Dichtigteit und ohne Zerklüftungen kommt, die passelbe
nicht weiter durchläßt. Diese Schichte kommt nun irgendwo an der Erdoberstäche, besonders in rinnenformigen Bertiefungen, Schluchten und Thälern, zum Vorschein, und
in solchen Gegenden dringt das Wasser mit Sewalt hervor,
und so entstehen die Quellen.

Mehrere Gebirgsarten, j. B. ber Bafalt, find vorzüglich geschickt, bas atmosphärische Wasser wegen ihrer Didtigfeit anzuziehen, zu verdichten, und wegen ihrer verticalen Epaltungen niedergehen zu laffen, das aber die barumer befindlichen Thon- und Wackenlagen nicht durchlaffen.

Richt felten liegen oben auf den Bergen größere und fleinere Geen zu Tage, bavon man in der Schweiz haufige Beispiele findet. Das in diefen angesammelte Waffer bringt burch die Zerklüftungen der Gebirge ein, und kommt erft in tiefen Punkten zum Vorschein. Von diefer Beschaffen-

beit

berland und Durham mit einem Theile bont Chefhire und einem kleinen Theil von Yorkfhire von der Merfen bis gur Tweed und gur Tees in einem Flachenraume von 7 bis 8000 Qu. M. 36 ober 661721,710400

Bufammen 25 148887,3848400

Es bleiben alfo noch 126 voer 2646886,841600 Engl. Rubitfuß Regent waffer und Than, ober temal fo biel Baffer, als die Themfe abführt, beffen Verwendung in dem Saushalte ber Natur nachjuweifen ift.

beit find zwei Quellen zwischen Elufe und Galenche, welche ber Musfluß des hoher gelegenen Lac be Saine find. febr reichliche Quelle unweit von Roffiniere im Sanenlande entquillt bem Bufe eines Berges, auf beffen Erhohung ein Gee fenn folt, der durch unterirrdifche Sohlen abfließt, und bas Baffer biefer Quelle gu leitet. Auch giebt es an einigen Stellen der Erdoberflache Bache, Die fich in Spalten und Sohlen ber Gebirge verlieren, und in tiefern Bunt. ten als Quellen wieber ju Lage fommen. Befinden fich Diefe Berghoblen, in benen fich bas Baffer ansammlet, gn bobern Stellen, fo fann ber Sall, wie ju St. Benant in ber Proving Artois, eintreten, daß die tiefer liegenden Quellen burch den Druck des Waffers manchmal mit großer Gewalt (an bem angegebenen Orte ju ber Sohe von 6 Fugen) berverforubein. In bem Begirfe von Modena muß man, 144 Ramaggini's Beobachtung, um einen Brunnen gu erbalten, fast 63 gufe tief graben, da man bann auf eine 5 gufe machtige Thonlage tommt; ift biefe burchfunken, f fringt bas Baffer mit großer heftigfeit in die Sobe; ber Brunnen fullt fich gang an , und das Waffer flieft un-Mittbrochen aus bemfelben.

Das atmosphärische Waffer muß bemnach von ben Soben der Berge bis auf eine gewisse Tiefe in die Erde herabgesunken seyn, ehe es sich in Sestalt einer Quelle zeigen
kann. Es werden baher auf den hochsten Sipfeln der Berge
nie Quellen angetroffen, obgleich andere Wafferbehalter da
fenn können; und wenn es oben auf den Bergen Quellen
giebt, so liegen sie doch immer beträchtlich niedriger als
jene Sipfel. Der herenbrunnen auf dem Brocken ist eine
Anelle, die ungeachtet ihrer hohen Lage doch 18 Fuße tie-

fer

fer liegt, als ber hochfte Gipfel bes Berges, von t 55 Ruthen entfernt ift; fie liefert taglich 1440 Ru Waffer, und fliest durch einen Torfbruch mit mehrerr Ien vereinigt der Ilse zu. hohe Spigen tonnen, m auch von keinem betrachtlichen Umfange sind, Quell hinlanglichem Waffer versorgen, da sie oft von Wol beckt sind, die hier in Tropfen zusammenfliesen.

Die eben vorgetragene Theorie ber Entstehung ber bağ namlich biefelben theils ihren Urfprung von Reg. und Thau baben, theils bobe und malbige Berge bogro auf den Bafferdunft in ber Atmofpbare wirten und ib faugen, ohne daß er guvor in Gestalt von Regen un (hochftene ale Mebel) ericeint, nahmen in altern Bi reits Ariftoteles o), Geneca p), Bitrup q); in neuer Mariotte r), Perrault s), Sallen; es nehmen fie bie ber iBigen Phyfiter ale die gegrundetefte an, fo bag es Big ware, fich in eine Kritit der von andern vorge Meinungen weitlauftig einzulaffen. Denn bie unter - Berbunftung bes Waffere, Die bes Cartes t), Rircher Rubn x) mit den ihnen eigenen Modificationen vortrug feine befriedigende Ertlarungeart über ben Urfprung b · Ien, ba die Soblen, wenn es beren auch noch fo gerai ber Erde giebt, weder die Bestalt, welche Rircher vo baben, noch fich in benfelben die Dunfte fo boch beben 1 Die engen Zwischenraume in ihren Deden geben, obi wegs icon verdichtet zu werben und berabzufallen. 21

- o) Meteorologicor, Lib. I. Cap. 13.
- p) Natural. Quaest. Lib. III. Cap. 9.
- q) de Architectura Lib. VIII. Cap. 1.
- r) Traité du mouvement des eaux et des autres corps bessen Oeuvres. à Leide 1717. T. I. p. 326.
- s) Oeuvres diverfes T. II. p. 737.
- t) Principia philosophiae P. IV. 5. 64 ff.
- u) Mundus subterraneus Pars I. Lib. II. Cap. 1.
- \*) Gedaufen von dem Uriprunge der Queuen und des Gri a. d. Lat. Berlin und Leipzig 1746, g. in Achis Erudi 1742. p. 264-318.

ten, wenn in biefer Berdunftung des aus bem Meere in bie Soblen zudringenden Waffere die Urfache der Quellen lage, die Soblen langft mit Meerfalz angefullt fenn, ba nur bas fuße Baffer verdunftet. Das Syftem der Abbaffon des Baffere in haarrobreben bes Varenius y), Derham z) ift noch weniger an= wendbar, da bas Baffer gwar an ben Banden berfelben ans bingt, aber nicht aus denfelben ansfließt, und der Durchmeffer derfelben unendlich flein fepn mußte, um das Waffer 22284 Boll, als welches die Sohe bes Tafelberges am Cap ift, auf weldem es nach Rolbe's Verficherung noch Quellen giebt, zu erhes . ben. Benn die Berdichtung ber aus dem Junern der Erde em: porgehobenen Dunfte, die fich nach ber außern Temperatur riche tet, nach Boodward a) die Urfache der Quellen mare, fo muß= ten bie Kluffe bes flachen Landes im Sommer am meiften gno fowellen, weil fich bann micht Dunfte unverdichtet in ben Dunft-Reis erhoben baben, die wieder in Regen berabfallen; diejenis sen aber, die von hoben Bebirgen berabftromen, mußten im Binter fogleich von ihrer Quelle gnnehmen, ba bann die Berbidtung auf den boben, mit Sonee und Gife bededten Bebir=: sen fehr ftart und'schnell erfolgen mußte, ba boch von allem biefem bas Gegentheil geschiebt.

Obgleich aber die Entstehung und Unterhaltung ber Onellen Vorzugsweise von dem atmosphärischen Wasser abzuleiten ist, so können sie doch in besondern Fällen auch von andern Ursachen als die niedriger gelegenen Quellen von dem Durchseihen des Meerwassers (hierher gehören alle jene Quellen, welche mit der Sbe und Fluth steigen und fallen, und deren es einige in der Gegend von Cadir und an andern Orten Spaniens, in Wallis, Island und in Frankreich bei Calais, in der Schevelinger haide zu Kattmyt und Nordwyt bei Bergen-op-Zoom, auf den Bermu-

T4 bischen

32

1 5

R!

y) De gen. Cap. 16, prop. 5.

<sup>2)</sup> Phofifctheologie a. t. Engl. n. Fabricius, Samb. 1764. 8. 2r Band stes Baupift.

a) Phof. Ertbeidreibung, cher Berfuch einer naturliden Siftorie bes Erbbobens, a. d. Engl. Erfurt 1746. 8. S. 128 ff.

bifchen Infeln giebt); burch unterirrbifche Ausbunftut (hierher gehört Dolomieu's Beobachtung b) auf ben 3 feln Rutellaria und Stromboli) entftehen.

Die meisten Flusse bes festen Erbterpers nehmen vir diesen Quellen ihren Ursprung. In so tleinen Ranalen it Baffer anfangs rinnen, so werden diese bald durch mehre hinzutommende Quellen, auf die sie auf ihrem Bege fi gen, verstärft; die Baffermasse des so gebildeten haut baches wird durch die zu diesem hinzutommenden Nebenbac vermehrt zu einem größern Bache; der Zusammenfluß me rerer größerer Bache bildet endlich Flusse, und wenn di groß, breit und reissend sind, Strome, die nach all Nichtungen dem Meere zusließen.

Richt alle Fluffe, obgleich die meisten, haben ihren Urspru and Quellen. Wenn ein Fluß seinen Ansang aus einem qu lenreichen und schlammigten Boben nimmt, so sagt man, der sich ent spinne. Kommt er sichtbar aus der Erbe, so en springt er, und ber Ort, wo dieses geschieht, ist ein Sprin Ift endlich sein Ursprung ein See ober klares Wasser, ober a Bruch und trübes Wasser, so sagt man, daß er daraus en stebe. Die Zahl der lettern ist nicht minder beträchtlich. Centsieht der Don 10 Meilen füdlich von Moskau aus dem Swan, der Amazonenstuß aus einem See 16 Meilen von Lin hierber gehören der Lorenzstrom, Missisppi u. a. m.

2. Die Fluffe bekommen ihre Richtung, und ihr Lauf wird I ftimmt durch die Erhöhungen und Bertiefungen, Gebirgs Berg: und Landruden, Abhange. Buffon \*) lehrt zwar, die allgemeine Richtung des Laufs der Fluffe von Often nach Liten gebe, und daß nur wenige nach Norden und nach Suden L fen. Dieser Annahme zufolge mußten in Amerika von der Neellanischen Meerenge bis an die Landenge von Panama, non hier bis in die unbekannten Lander von Nord Amerika

b) Reife nach ben Liparifden Inteln, a. t. Frangof. bon Eldtenbe Beipgig 1783. G. 156 ff.

<sup>\*)</sup> Augemeine Raturgefdichte ar Theil G. 133 ff.

Tabe von Morden nach Guden gestredt, die Fluffe in einer auf bie. Berglinie fentrechten Richtung dem Meere queilen; in der alten Welt aber, da in Dieser die Sauptgebirge ibre Richtung parallel Don Often nach Weften nehmen, fich nach den Bertiefungen richten, welche biefe Gebirge von einander trennen, und alfo in der namlicen Richtung laufen. Allein ein Blid auf die Erdfugel zeigt bas Ungegrundete diefer Behauptung, indem man die Kluffe auf ber Erdflache nach ben vericbiedenften Richtungen ftromen fiebt. Die fluffe zeigen im Gegentheile burch ihren Lauf die Lage ber Derter und Lander gegen einander an. Diejenigen Lander find bober als alle umliegende, welche von diefen teine Kluffe empfans gen, und fie dagegen mit folden in allen Richtungen verfeben. Da nun in ber Someis Fluffe entspringen, die nach allen Sim= melsgegenden binftromen, fo muß fie auch das hochfte Land im weftlichen Europa fenn. Aus ihr geht der Rhein nach Rorden, die Abone nad Westen, der Inn nach Often, und der Tessino nebst ber Abba nach Guben. Fraufreich muß in Often und Suben Gebirge baben, wie dies der Lauf der Seine, Loire und Garonne anleigt\_ Die Rhone macht zwar eine Ausnahme, und fließt nad Ciben, aber fie hat bas Gebirge burchbrochen, um fich einen Weg fibmarts in bas Mittellandifche Mcer gu babnen. Un der Rufte Spaniens muß fich westwarts ein Gebirge bingieben, da tein fluß in bas Atlantische Meer fallt, ber Ebro aber unweit ber Kufte bakibft entspringt, und gegen Suben in bas Mittellandische Deer dit. Die Appenninen muffen ber Lange nach burch Stallen, aber nicht burch beffen Mitte, fondern mehr oftwarts ihre Richtung nehmen, weil alle Aluffe diefes Landes nach beiben himmelsgegenben abfließen, Die wach Often ablaufenden aber turger als diejenigen find, welche nach Beften fliegen. Die Gudhalfte Dentschlands muß bober fepn als Die Nordhalfte, welches ber Lanf des Rheins, der Befer, Elbe, Doer und anderer Fluffe anzeigt. Zwischen Polen und Hngarn muß fic ein Gebirge von Often nach Weften bingieben, weil die Strome von beiden Seiten unter rechten Winkeln abfließen. Rächst ble fem Gebirge, bas ben Ramen ber Rarpathen bat, muß Siebenburgen eine bobere Lage haben als Ungarn, die Wallachei und Die Moldau, ba aus jenem bie Rinffe nach Beften, Guben und Dften ftromen. In Affen muß bie bochfte Gegend um Rafchemir, Ebibet und die große Bufte Gobea liegen, da von bier aus der Indus gegen Weften, ber Ganges nach Guben, der gelbe fluß Begen Often, und ber Irtifc nebft andern großen Stromen gegen Norden fließen. In dem Innern von Afrika muß jene (die Monde berge) die erhabenste Stelle fepn, aus der ber Mil, Genegal und **£** 5 me breee.

mehrere anbere Rluffe nach verschiedenen Richtungen fortlaufe In Sub-America ift ein Theil von Peru der bochfte, da hier b nach allen Richtungen fortifromenden Fluffe entspringen.

- 3. Die Große eines Fluffes wird theils nach ber Lange fein Laufs, theile nach feiner Baffermenge, die fich nach ber Brei und Tiefe richtet, geschapt, welche beide mit einander in eine geraden Berbaltniffe fteben, ba ein Strom befto mebr Baffer but Die Rebenfluffe empfangt, je weiter er flieft. Bei ber Lan bringt man gewöhnlich feine Arummungen nicht in Unichlag, ot Bochftens nur die größten barunter. Deiftens bentt man f bierbei eine gerade Linie von der Quelle an bis ju feiner Du bung. Unter den Stromen unferer Erde behaupten in Unfebu ber Große und Baffermenge bie Ameritanischen ben Borgug; t ameite Stelle nehmen die Affarifchen ein, auf fie folgen Die Af fanischen. Europa ift gu febr vom Meere burchschnitten und ei au fcmale Landmaffe, Gud : Indien ausgenommen, als baß fi in demfelben fo große Fluffe bilden tounten. Rur in feinem o licen Theile, wo es an Affen ftoft, hat es in einem gufamme bangenden Striche eine ansehnliche Breite, aber auch bie großte Fluffe.
- 4. Da die Oberstäche des festen Landes, im Ganzen genommerine Reigung nach dem Meere, als dem niedrigsten Theile digangen Erdstäche, bin hat, so fallen alle Flusse zuleht ins Mee In gewissen Gegenden, als in Arabien und andern heisen Länderigieht es aber doch Flusse, welche das Meer nicht erreichen, so dern sich in den brennenden Sandwüsten verlieren. Der Loir und Irette verlieren sich ganz in die Erde. Einige Flusse falle in Landseen, als die Wolga u. a. in den Caspischen See. Wen hin und wieder Quellen von Flussen nahe am Meeresuser entste ben, die ihr Wasser nach dem Innern des Landes schieden, so mu fen die Kusten höher als ein Theil des Binnenlandes sepn.
- 5. Berechnungen über die Menge Wassers, welches das Wel meer aus allen Klussen in sich aufnimmt, findet man bei Keil "Buffon "), Niccivlus †), Lametherie ††). Da aber die Gründ auf welchen diese und ähnliche Berechnungen beruhen, sehr usicher sind, so mussen die Resultate daraus nicht anders als bod

<sup>\*)</sup> Examination of Burnets theory. London 1734. p. 126.

<sup>##)</sup> Mugemeine Raturgeichichte 2r Theil S. 161. tr Theil G. 290.

t) Geografia riformata Lib. X. Cap. 7.

ti) Theorie de la terre T. IV. p. 479 ff.

- musuverläsig fepn. Nach Keil und Buffon waren zu Ausfallung bes Meerceraumes mittelft der Flusse 812 Jahre nothig; nach Micciolus mußte das Meer nach einer Bergleichung bes PostTaumes mit den übrigen Flussen ber Erde, nach welchet

| Italiens Fli | iffe mit der | ı bázu ge | hörigen J  | uselu 8 | Postranme. |
|--------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|
| Spaniens     |              | :         | \$         | 6       |            |
| Franfreid u  | ind Hollan   | ds        | <b>s</b> · | 28      |            |
| Englands     | :            | 3         | 3          | 6       |            |
| Deutschlant  | s und des    | Nordens   | mit Ginfd  | luffe   | •          |
| bes Ob       | 5            |           |            | 88      | -          |
| Miens        | :            | 2         | 3          | 465     |            |
| Illpriene,   | Dalmatien:   | , Griech  | enlands, L | thef=   |            |
| faliens,     | Thraciens    | •         | ٤٠         | 2       |            |
| Afrita's     | \$           | =         | 3          | 190     |            |
| Mord : Ume   | rifa's       | 3         | =          | 619     |            |
| Sub : Amer   |              | s         | s          | 2240    |            |
|              |              |           | •          |         |            |

3653 Postráume

ausmachen, jabrlich 455% geogr. Anbitmeilen Wasser empfausen; nach Lametherie wurden 4557 Jahre erfordert, um eine Tolche Menge Wasser auszuleeren, die der Menge desselben im Ocean gleich ist, und das nach demselben 1530320 Kubitmeilen beträgt.

## Gewohnlich theilt man bie Fluffe ein:

- 1) in Sauptfluffe, Die fich erft nach Berftdr-
- 2) Rebenfluffe (Seitenfluffe), Die fich mit bievereinigen, ohne ihren vorherigen Namen beizubehalten.
- 3) Kuftenflusse, die nach einem furgen laufe Dome Berftartung von großen Waffersammlungen in bas Dece fließen.
- 4) Steppenfluffe, die in Landflachen ihren Lauf beenbigen.

Wenn ein Fluß fich theilt, so heißen bie abgesonderten Sheile Urme. Sind diese von ungleicher Starte, so fpricht man von einem haupt-und einem Rebenarme. Diese Atme

Urme leiten bas Baffer entweder in bas Meer ab, other vereinigen fich wieber.

Alle Quellen, Bache, Fluffe, die in einem Strome strome fammenfliegen, machen das Flufgebiete aus. Wie ben hauptftromen beträgt ihr Flufgebiete oft mehrere ta fend Quadratmeilen.

Alle fluffe bier aufgugablen, mare fur biefes Bert gu me lauftig; ich liefere bier baber nur bas Bergeichniß ber Saufftrome, mit Angabe ihrer Quellen, ihres Laufs und Gebietes

=111

fer

er=

rer

en

er

rg

UD

rt.

r=

In Europa.

1) Die Elbe. Diefe bat ihre Quellen auf bem Riefen birge. Gie lauft anfanglich fudmarte, barauf nach Beften, ban nach Rordweften burch Bobmen, wo fie auf bem rechten Uf Die Ifer, auf bem linten die durch die Beraun und Bagava ve mehrte Moldan und die auf dem Richtelgebirge entftebende Ga aufnimmt; burch bas fublice Dberfachfen, wo fie auf bem lint - Ufer mit ber auf bem Erzgebirge entitebenden Mulbe, und bauf bem Richtelgebirge entspringenden Gaale; burch bas nort Dberfachfen, wo fie am rechten Ufer mit der aus Dedlenbu anfliegenden Savel, nachdem fich biefe guvor mit ber aus t Laufis tommenden Spree vereinigt bat ; burd Dieberfachien, 1 fie auf demfelben rechten Ufer mit ber Elbe, Stodenig und Gta auf dem linten mit ber Elmenan, Schwinge und Ochfe vermebwird, theilt fich bei Brunnsbuttel in die Rorder = und Gube Elbe, bilbet bierauf einen breiten Strom, in welchem fie b Mordfee queilt.

3hr Gebiete macht nebst Bohmen das Churfürstenthum Sac fen mit einem Theile der Herzogl. Sachsischen Fürstenthums bas Fürstenthum Anhalt, der größte Theil der Sanf. Grafchaften und Reußischen herrschaften, ein Theil der Ober = un Niederlausis, das Brandenburgische, Lüneburgische, Bremischen Medlenburgische und holsteinische Gebiet, und beträgt na des Hrn. Major Müllers Berechnung 2800 Quadr. Meilen.

2) Die Ober. Ihre brei Quellen befinden fich auf be Schlefisch : Mahrifden Gebirge auf ber Granze bee Ollmun Areises unweit bes Dorfes Rofel. Sie burchschneidet Schlesse seiner gangen Lange nach, nimmt bier an bem linten Ufer be Reiße und ben Bober auf, tritt in die Mart Brandenbur

Do fie am rechten Ufer mit ber aus Pplen kommonden Barthe vermehrt wird; theilt fich hierauf unterhalb Vierraden in vien Arme, beren fublicher eigentlich die Oder heißt, macht dann bet Stettin den Dammichen See, geht durch das große und kleine frische Haaf, und ergiest sich endlich in drei Ausstüffen, Peene, Schwine und Diveno in die Ditsee. Ihr Lauf ist, die auf einige Abweichungen, nordwestlich.

He Gebiete macht nebst Schlessen ein Theil des Brandenburgis ichen Gebietes und Pommern, und beträgt 2072 Lu. Meilen. Det von ihr zuruchgelegte Weg beträgt nur an 90 deutsche Weilen.

3) Die Donau. Diefe entfpringt bei Donefdingen am Somaramalbe in Somaben. Gie tommt awar von dem Waffer. welches unterhalb diefes Ortes flieft, ein großerer Theil von ben Fluffen Briege und Breege ber; allein der von Doneschingen laus fende Bach ift von jebet in dem Befige bes Ramens ber Donau ges wefen. Rachdem diefer Fluß den Ort feines Urfprungs verlaffen; flieft er in einer füdoftlichen Richtung mitten burch Schwaben, Bebt bierauf von Westen nach Dften burch Baiern', welches er im einem großen nordwarts ausbeugendem Bogen in feiner gangen Lange durchichneidet, worauf er in den Desterreichischen Areis eilt. Bon bier aus tritt bie Donau in Ungarn, theilt fich unweit Prede burg in mehrere Arme, welche Infeln bilden, und fich bei Comoren Dieber vereinigen. Sie lauft bann eine Zeitlang fuboftlich, welche tung fich dann auf einmal in die fubliche und bann in die ofte tice abandert; in diefer durchstromt fie ben nordlichen Theil der Europäischen Lurtei, und fturgt fich in verschiedenen Mundungen mait einer außerordentlichen heftigfeit in das schwarze Meer.

In Gebiet macht außer einem großen Theile, besonders dem bliden von Schwaben, wo sie die Iller und an der Gränze von Saiern den Lech aufnimmt, Baiern, wo sie am linken Ufer mit Der Altmühl, der am Fichtelgebirge entstebenden Naab und dem Ben, am rechten Ufer mit der auf den Penninischen Alpen entsingenden Iser, dem Inn, nachdem dieser die aus den Kaurisen Tommende Salza ausgenommen hat, mit der Aget vermehrt die die der Oester Oesten Pfalz, ein kleil von Rystie der Oesterreichische Kreis, wo in dieselbe am rechten Ufer die Kließt, ein Kheil von Mähren, aus welchem ihr die aus dem Sammenkusse der Schwarzawa, Iglawa und Kaja bestehende Tammenkusse der Schwarzawa, Iglawa und Kaja bestehende Tama am linken Ufer dei Presburg zustießt; Ungarn, wo am Siedenbürgen herzneilende Marosch bei Segedin ausgenome

men hat, am rechten Ufer die ans Stevermark tommende Kaab, die and Torol burch Karnthen, Stevermark und Croatien fommende Drau ihr Wasser vermehren; Slavonien, wo sie mit der ans Krain durch Croatien sließenden Sau vermehrt wird; Bosnien, in so weit als der Bosnassuß der Sau zueilt; Servien, wo am rechten User die Morawa in dieselbe fällt, der Temeswarer Bannat, die Wallachei, durch welche der aus Siebenburgen berzutommende Oltstuß ihr zuströmt, die Bulgarei, die Moldan, durch welche die am liuten User aus der Busowina kommende Flässe Sirith und Pruth sließen, Bessarbien und die Budschieftige und Dobrudzissche Tartarei. Es beträgt 14423 Quadratmeilen.

Die ganze Länge ihres Laufs wird von einigen zu 250 oder 270, von andern zu 720 deutsche Meilen augegeben. Die erste Zahl scheint, alle Krümmungen mitgerechnet, zu tlein, die letztere zu groß zu sevn. Sie soll in ihrem Laufe über 200 Bäche, wovon

einige 30 von Bedeutung find, aufnehmen.

4) Die Befer. Diese entspringt unweit Eisfeld im Cobursischen im Thuringer Waldgebirge unter dem Ramen der Werra, geht in vielen Krummungen nordwestwärts nach Minden. Hier läuft sie mit der aus dem Fuldischen kommenden Fulde zusammen, nimmt den Namen Weser an, unter welchem sie in einer fast nordlichen Richtung in die Nordsee ausläuft.

Ihr Gebiete macht bas Coburgische, die Fürstenthümer Eisenach und Calenberg in Thuringen, Fulda, der südliche Theil von Hessen, die Grafschaft Walded, Paderborn, das Fürstenthum Grubenhazen, Corven, die Grafsch. Premont und Schaumburg, das Fürstenthum Minden, die Churbraunschw. Lande, wo unterbald Werden am rechten User die Aller in dieselbe sließt, die aus der Bereinigung der am Tuße des Brodens am Harze entspringenden Oder und der im Sichsseldischen entspringenden Leine entsteht, das Fürstenthum Lüneburg, das Hochstift Hildesheim, das Herzogthum Bremen, wo unterhald Bremen am linken User die Wümme, die Grafschaften Ravensberg, Diepholz, das Herzogthum Oldenburg, in weldem an demselben rechten User ihr die Hunte zusließt. Es soll 374 Qu. Meilen betragen.

5) Die Ems. Sie entspringt im nörblichen Theile von Paberborn, burchströmt das ehemalige Munsterische der Lange nach, und geht aus demselben durch Oftfriesland in den Dollart, einem Busen der Nordsee. Sie ist an ihrer Mundung sehr breit, und theilt sich in zwei Urme, welche die Insel Borkum einschließen. Ebbe und Fluth bemerkt man auf 3 Meilen im Strome, und bis Babin bringt auch bas falzige Meerwaffer. Bom Urfpringe bis zum Ansfuffe geht fie in einer beinahe nordlichen Richtung. Sie . nimmt am rechten Ufer die Leda auf.

Ihr Gebiete ift ber nordliche Theil von Paberborn, die Grafichaft Lippe, ber Brandenburgische, Arembergische, Salmische, Abeingrafliche, Oldenburgische, Eropische und bes Reichserztang-Lers Antheil im Munsterschen, und Osnabrud.

6) Die Weich sel. Sie entspringt in dem Fürstenthum Teschen in Schlessen au den Karpathen, in einer geringen Entsetnung von den Quellen der Ober, durchströmt Best- oder Rengallizien in einer oftlichen Richtung, lenkt nuweit Sendomir ihren
Lanf nordwarts durch Sud-Preußen, dann bei Warschau nordwestwärts dis Thorn, wo sie dann wieder nordlich abweicht und BestPreußen durchströmt, bei Montau sich in zwei Arme trennt, davon der dstliche, die Rogat genannt, in das frische Haaf strömt,
und der westliche unter dem Namen der Beichsel sich wieder in
zwei Arme theilt, davon der westliche sich unweit Danzig in die
Oftsee, der dstliche aber in das frische Haaf ergießt. Sie nimmt
am rechten User die San, Wieprz, Bug und Orewenz, am linken
die Villea auf.

36r Gebiete macht ein Theil bes Desterr. Schlesiens, West sober Reugalizien, Oftgallizien, ein Stud des ehemaligen Li= thanen, Sud = und West = Preußen und Neu = Ost = Preußen, und foll 3578 Quadr. Weilen betragen.

7) Die Etsch (Adige). Sie entspringt in der Grafschaft Aprol an der Granze von Graubundten in den Rhatischen Alpen aus einigen Seen, und geht durch den sublichsten Wintel des Laudes nach Italien. Ihr erster Lauf ist westlich, dann wendet sie sich sidwarts die auf eine Strecke von Verona. Nun nimmt sie eine delliche Richtung an, uabert sich in dem Venetianischen Gesdiete dem Po auf eine gewisse Weite, läuft mit ihm fast parallel, und ergießt sich hierauf durch mehrere Mundungen in das Adriaztische Weer.

Ihr Gebiete ist ein Theil der Grafschaft Eprol und das Benestianische, und ein kleiner Theil des Depart. du das Po der Ital. Republit, wo sie von Avio an bis an ihren Aussuß die Granze zwischen den Desterr. Besthungen und der Ital. Republit macht.

8) Der Rhein. Er wird in hinficht auf feinen Urfprung in ben vordern, mittlern und bintern Rhein abgetheilt. Der vorsbere entspringt in ber Rachbarschaft des Oberalpsees bei bem ersbabenen

habenen Lima bel Babus, und lauft burd ein enges That nach Difeutis. Der mittlere Rhein fommt an bem Lutmanier Berge jum Boricein, und fallt unterhalb Difentis in ben vorbern. Der Sinter : Rhein bat feinen Urfprung aus einem ungeheuern Gletfcher, ber in einem milben Thale bei bem Bogelberge liegt, und vereinigt fich mit letterem bei Bonadug und Reichenau. Alle diefe in ben Rhatifchen Alpen gelegenen Quellen fliegen nun vereinigt gegen Nordoften burch bas Schamperthal nach Chur, Gargans und burch bas Rheinthal bei Rheined in ben Bobenfee, aus weldem er bei Coftnis in ben Unterfce geht, ben er bei Stein wieder verlagt, um Schafhaufen gu erreichen, wo er bei ber Stadt gan= fen ben iconen Bafferfall bilbet. Er eilt ben vier Balbitabten porbei nach Bafel, mo er eine merfwurdige Krununung macht. indem er aus einer weftlichen Richtung, die er vom Bobenfee au bebauptet bat, auf einmal in eine nordliche übergebt. Er wendet fic nun nad Deutschland, und trennt biefes Meich auf eine weite Strede von Grantreich. Bis Maing wird er Oberrhein, von bier an aber ber Dieberrhein genannt. Go wie er in die Dieberlande eintritt, theilt er fich in zwei Urme, wovon ber eine die Bagf genannt wird; der andere aber ber eigentliche Mbein ift. Bene fallt vereinigt mit der Maas in die Rordfee, diefer geht burch den Mannerbenfifden Ranal, und theilt fich wieber in zwei Urme, bas pon ber eine der Guderfee guflieft, ber andere aber unter bem Damen bes Rheins fich wieder in zwei Urme theilt, von welchen ber vornehmfte, ber Led, fich mit ber Daas vereinigt, welche bafelbit icon ben Ramen Merwebe angenommen bat.

Sein Gebiet machen nebst einem Theil der Schweiz, wo et am linken Ufer den Thun- und Aaarsluß aufnimmt, der größte Theil der Badenschen Besißungen an demselben, das Breisgau, das Depart. du haut et du das Rhin, das Depart. du mont Tonnere, Wurtemberg, aus welchem am rechten Ufer der Neckar demsfelben zusließt, der bei Mannheim in denselben fällt, der größte Theil von Franken, das der vom Fichtelgebirge kommende Mayn durchströmt, welcher gleichfalls am rechten User bei Mainz in denselben fällt, die Depart. des Vosges, de la Meurte, de la Moselle, du Rhin et de Moselle des forets, woher die Mosel ihren Lauf erst in nördlicher, dann nordöstlicher Richtung gegen das linke Meinsuser zu nimmt, und bei Coblenz im ehemaligen Erzbisthum Trier sich in den Fluß selbst ergießt, das Fürstenthum Nassau und mehrere Nassaussche Besitzungen an diesem Fluße, in welchem sich die Lahn am rechten Ufer in denselben ergießt, Hessen, die Wetterau

and zwar die Grafschaften Kahenellbogen, Wittgenstein, Solms, die Herrschaft Westerburg, die Nassaulschen Lande, das Depart de la Roer, de l'Ourthe, de la Meuse, des Ardennes, de Sambre et Meuse, de la Meuse inserieure, das Herzogthum Cleve, in welchem sich bei Duisburg die Roer, und bei Wesel die Lippe an demselben User in den Rhein ergießen, Essen und Verden, die Grafschaft Mart, Hanau und Lichtenberg, das Munsterische, und die verztinigten Riederlande. Es soll 3598 Qu. Meilen betragen.

Der Rhein legt überhaupt einen Weg von 360 Meilen gurud.

9) Die Rhone. Sie entspringt in ben Schweizer Alven am Sufe der gurta, aus beren Gletichern fie im Unfang ihre Saupt= nahrung erbalt. Sobald fie ben Gleticher verläßt, ift fie fcon einem tleinen Finsse abnlich, durchschlängelt darauf den fast ebeden Boben eines fleinen Thales, und frürzt fich bernach burch Abi grunde aber fteile Relfen berab, um ins Ballifer Land ju eilen, welches fie in der Mitte durchschneibet. Sierauf ftromt der Alus bei Billenenve in den Genfer See, welchen er bei Benf wieder berläßt, fic bald barauf mit ber, ben im Depart. Montblanc gelesgenen Gletidern entfließenden, Arve vereinigt, fic burch ben Dag bei Ecluse bindurch brangt, und auf einige Zeit in den Kelsen bem Ange entzieht. Bei Genf tritt fie in Kranfreich, macht auf eine Strede die Granze des Depart. Montblanc, bringt westlich bis Lvon Der, wo fie auf einmal eine fubliche Richtung erhalt, nimmt bann am recten Ufer die Rluffe Min und Saone (welche lettere beim Anfange ber Bogefen enspringt, und fich mit ben vom Jura tom= menden Donbe vereinigt), Ardeche, Bard, am linfen Ufer die Rluffe Rere (die ihre Quellen in den Savoper Alpen hat), Drome und Durance auf, und fallt in brei hauptmundungen, bie aber verfandet und den Schiffen fast unzuganglich find, in den Deerbufen Don toon im Mittellandischen Meere.

In Gebiete ist, außer der Schweit, Frankreich, und zwar die Depart. Montblanc, de la haute Saone, du Doubs, du Jura, de l'Am, de l'Isere, de la Doome, des hautes Alpes, des basses Alpes, des bouches du Rhone, de la Côte d'or, Saone et Loire, de l'Ardeche. du Gard.

10) Der Po. Er entspringt auf dem Berge Viso, einem der Bidften unter den Alpen, in Piemont, und geht anfänglich in eis der nach Suden gerichteten Beugung ostwärts; hierauf wendet er sich gegen Norden nach Montferat, wo er wieder in einer östlichen Aichtung das Depart. du Mincio durchströmt, das Depart. du haue Po von Parma treunt, Mautua durchschneidet, eine geranme: Geognosie I. Band.

Strede von feinem Ausfiusse fich in zwei Arme theilt, baburch bi Infel Armino bildet, und fich dann in mehrern Mundungen im

Abriatifden Meere verliert.

Sein Gebiet ift nebst bem angezeigten Piemont ein kleiner Theil von Tyrol, Montserat, Depart. du Olono, die Depart. d'Adda et d'Oglio, du Serio, du Mella, du Mincio, Parma und Piascenza, Depart. du Crostolo et du Panara, du Reno, du bes Po, und ein Theil des Benetianischen Gebietes, und soll 1410 Qu. Meislen betragen. Er legt einen Weg von 200 Meisen zurud.

Nach Niccioli foll der Po, ehe er fich theilt, 1000 Bologn. Jufe breit und 10 tief fepn, in einer Stunde 4 Ital. Meilen gurudler gen, und in einer Stunde 420966000 Kubitfuße Wasser geben.

Ordnze von Languedoc nördlich vom Berge Lozere, nimmt auf danglich einen Lauf von Suden nach Norden, wender sich dann nordwestlich, und geht hierauf ganz westlich, da sie sich dann unter Nantes in das Atlantische Meer ergießt. Es besinden sich viele Felsen in diesem Strome, vornehmlich über Noane, in einet Gegend, welche Saut de Piney genannt wird. Sie nimmt auf dem Linten Ufer die westlich von ihr entspringende Allier, weiter hing ben kleinen Loiret, den Eher und Indre, die Vienne (auf der Offseite wird sie von der Ereuse verstärkt und einer von den beiden Sevres); auf dem rechten Ufer die kleine Nievre, die vereinisten Flüsse Loire, Sarte und Mavenne auf.

Sie hat unter allen Flussen das großte Gebiet in Frankreich, und zwar die Depart. Loire inferieure, de la Mayenne, de la Mayenne et Loire, de la Sarte, du Loire et Cher, du Loiret, de la Vendée, des deux Sevres, de la Vienne, de la haute Vienne, de l'Indre et Loire, de l'Indre, du Cher, de la Creuse, de l'Allier, de la Nievre, de Saone et Loire, de la Loire, de la haute Loire, de la Lozére, du Puy de Dôme, du Cantal, Berry, Limosin; und foll

2378 Qu. Meilen betragen.

12) Die Seine. Sie fommt im Depart. de la Core d'or unweit Seine am Gebirge Core d'or jum Vorschein, lauft im Anfange nordwarts, dann westwarts, und endlich in vielen Krummungen nordwestwarts, und ergießt sich zwischen Kaver de grace und Honsteur in den Brittischen Kanal, welcher die Nordsee mit dem Atlantischen Ocean verbindet. Sie nimmt am rechten lifet die Aube, Marne, Dise mit der südlich von der Dise strömenden Alisne, am linken User die Mille, Eure, Loing und Yonne aus, und wird bei Tropes schiffbar.

chiet machen in Frantreich die Depart. de la Côte d'or, de la Seine inferieure, de l'Oise, de la Seine et Oise, de la Seine et Marne, de la Marne, de la haute Marne, de l'Yonne, de l'Eure, de l'Eure et Loire, und es soll Meilen betragen.

te fand, daß die Seine in einer Stunde 15900000 Auffer gebe.

e Schelde. Sie hat ihre Quellen im Dep. de l'Aisne tartinsberge, fließt in einer nordoftlichen Richtung durch und Klanbern, theilt sich bei Sandvliet in zwei Urme, eine die Oft-Schelde, der andere die West-Schelde (der it, die sich hiernachst beide in die Nordsee ergießen. Sie linken Ufer die Lys und Leve, am rechten die Ripel, Rete auf.

biet sind bie Depart. de l'Aisne et du Nord in Frantin der Batavischen Republis die Depart. de la Lys, de le la Dyle, de Jemappes, des deux Neethes.

ie Garonne. Sie entspringt in ber Mitte ber Sesber Pyrenden in der Laudschaft Cominges in den Bergen geht anfänglich in einer nordöstlichen Richtung vor Lousei, dreht sich dann ganz nach Norden, worauf sie sich westen wendet, und nachdem sie sich bei Bec d'Ambez ordogne vereinigt hat, den Namen Sironde annimmt. t am linten Ufer Gers, Aunts, Gimone und Baise, Ufer die Arriege, die gleichfalls auf den Pyrenden ihre at, die der Larn verstatt, den Aveiron, Lot und die mit dem Correze auf, und fällt bei Lour de Cordovan lantische Meer. Die Fluth steigt in ihr beinahe 30 Reilen.

chiete machen in Frankreich die Depart. des Pyrenées, inde, de la Dordogne, de la Correze, du Lot, du Lot et du Tarn, de l'Aveiron, du Gers, de la haute Garonne, e; es soil 1443 Qu. Meilen betragen.

er Tago (Tejo). Er entspringt in Reu-Castillen an onisthen Granze, oberhalb der Sierra Blanca, einem prenden andlaufenden Arm, in dem erhabensten Khell Er nimmt seine Richtung anfänglich gegen Rorden, sich westwarts krummt, dann sich etwas sädlich bengt, dann seinen Lauf beinahe ganz westlich bis Portugall hier wendet er sich mehr südwärts, und bildet au sei-

nem Ausfluffe in das Atlantische Meer bei Lissabon eine weite Mun dung. Er nimmt am rechten Ufer die Fluffe Lezare, Alagon, Al berche, Guadarrama, am linken den Subor auf.

Sein Gebiete machen in Spanien Ren: Caftilien, Eftremadura, in Portugall Eftremadura und Alentejo, und es foll 1357 Lu. Meilen betragen.

16) Die Guabiana. Sie entspringt in La Mancha in Neu-Capitlien bet Alcarez aus einigen Seen (Lagunas de Suadiana), verschwindet einige Meilen nachher in Westen, und tommt aus andern Seen, welche Djos de Guadiana heißen, wieder herver. Bon hier aus ist ihr Lauf in verschiedenen Armmungen westlich bis Bajadoz, wo sie sich südwärts wendet, und in dieser Richtung dem Atlantischen Meere zueilt. Sie nimmt am rechten User die Tiguela auf.

3hr Gebiete macht in Spanien Reu: Caftilien, Eftremabura,

Andaluffen, in Portugall Alentejo und Algarve aus.

17) Der Guabal quivir. Seine Quellen befinden fich in Granada in dem sudwestlichen Theile des Gebirges Segura, eisnem Arme der Porenaen, zwischen dem Alpujaras und der Sierramorena. Er nimmt im Aufange seine Richtung gegen Guden, wendet sich darauf in einem Bogen wieder nordwarts, woranf et westwarts läuft, und dann südwestlich sließend bei Lucar de Batzameda in das Atlantische Meer fallt. Er durchschneidet Andalussen der Länge nach, und theilt sich vor seinem Ausstusse in werschiedene Arme, welche sich wieder vereinigen und die Isla major und minor einschließen. Er nimmt am rechten Ufer den Guiadiamar und die Guadarmena, am linken den Kenil auf.

Gein Gebiete machen in Spanien Andaluffen und Granade

gum Ebeile.

auf dem Cantabrifchen Gebirgezuge, und zwar dem Gebirge Samtillana in Alt: Capillien an den Gränzen Afturiens, nicht wilt von Agnilar del Campo. Er nimmt seinen Lauf subopwärts, durch Alt: Capillien, Navarra, wo er bei Andela schiffbar wird, Arras gonien und Catalonien, und stürzt sich mit großer Heftigkeit in das Mittelländische Meer, wo er an seiner Mündung die tleinen Inseln Alfaques bildet. Am rechten Ufer nimmt er die Nebenstuffe Guadelupe, Martin und Guerva, am linten Arragon auf.

Sein Gebiete maden die Spanifden Provinzen Alt: Cafillielle Biscaia, Navarra, Arragonien, Catalonien.

19) Det Douero (Duero). Sein Ursprung ift in Alt-Cafillen an ber Granze Arragoniens unweit Soria, gleichfalls in bem Cantabrischen Gebirge. Er wender sich erft sudwarts bie Almajan, burchströmt hiernachst Alt-Casillien und Leon in einer folt ganz westlichen Richtung, und breht sich bei Miranda subwatts. In dem letteru Theile seines Laufes macht er die Granze wilchen Spanien und Portugall, welches lettere Reich er westlich burdschneidet, und sich daun bei Porto ins Atlantische Meer erglest.

Alle Rebenfluffe nimit er am rechten Ufer bie Tamaga, Tunla mb ben Gubor, am linten bie Coa und Agueda auf.

Sein Gebiete machen in Spanien die Provinzen Alt : Castilien mb Leon, in Portugall Entre Minho und Duero, Trazos monstes, Beira, und es soll 1638 Qu. Meilen betragen.

20) Der Rinho. Er tommt in Sallicien bei Caftro del Mer in den Cantabrifden Gebirgen jum Vorichein, durchstromt Nek Proving fast gang in einer sublicen Richtung, und geht dann folimetes als Granzstuß zwischen Spanien und Portugall bei Caminha in das Atlantische Meer.

Sein Gebiete macht in Granien Gallicien, in Portugall die Proving Entre Minho e Duero.

- 21) Der Arne. Seine Quellen sind an den Granzen von Momaniola, auf dem Berge Falterona, einem Theile der Appensumen. Er durchströmt ganz Florenz, worauf sich auch sein Sestet beschränkt, und fällt bei Pisa in das Loscanische Meer.
- 22) Die Liber. Sie hat ihren Ursprung auf ben Appennisen an ben Granzen bes Florentiner Gebirges, burchfließt ben Aichenftaat, nimmt viele Flusse von geringer Bedeutung in ihr Bette auf, und fallt nicht weit von Rom in bas Toscanische Meer, and zwar burch zwei Mundungen. Der delliche Arm bei Oftia ist ist sehr seicht, und also ber Hafen nicht mehr vorhanden, welcher Cemals hier befindlich war.

36. Gebiet ift außer bem Kirchenstaate ein Theil von Toscana und die Maremma von Siena.

23) Der Pregel. Er besteht aus zwei bei Georgenburg in Df: Preußen in ein Bette zusammenlaufenden Fluffen, der Anskrappe, die von Saben, und der Inster, die von Often herfommt, steht nach der Bereinigung westwarts, theilt sich vor Königsberg in zwei Arme, die sich in dieser hauptstadt wieder vereinigen und

eine Meile bavon in bas frifche Saff fallen. Um linten Ufe nimmt er bie Aller auf. Gein Gebiete ift Preugen.

- 24) Die Memel (Niemen). Sie entspringt in bem Ruffl fchen Polen (bem ehemaligen Lithauen), und zwar dem Gouver nement Wilna und Slonim, ftromt in einem beinabe ganz westlichen Laufe bis Grodno, nimmt in vielen Krummungen nunmeh eine nordliche Richtung an, wendet sich dann wieder westwärtstrenut sich unweit Tilst in zwei Arme, von welchen der nordlich unter dem Namen Russe, der füdliche aber unter der Benennung Gilge in das Kurische Haff strömen. Sie nimmt am rechten Use die Jura, Dubissa und Willia, am linken die Schesschupe auf; unihr Gebiete liegt in dem ehemaligen Lithauen und Oft-Preußen.
- 25) Die Duna. Ihr Ursprung ift in Aufland bei Biale nicht weit von bem Ursprunge der Wolga. Ihr Lauf ist erst fil lich, dann nordwestlich, und sie ergiest sich unter Riga bei Dunmunde in die Oftsee, Am linten Ufer nimmt sie die Est auf.

Ihr Gebiete ift das ehemalige Lithauen und Lieftand, ber nor liche Theil von Aurland, und ein fleiner Theil vom weftliche Mostau.

26) Die Dwina. Sie entsteht in der Aussischen Provis Wologda aus der Vereinigung der Suchona und Jug, und gel in nordwestlicher Nichtung bei Archangel in das weiße Meer. Snimmt am rechten Ufer die Pinega, am linken die Waga auf.

Ihr Gebiet macht nebst dem Gouvernem. Bologda, bas Governem. Archangel und Ufting, und foll 5890 Qu. Meil. betrage: Ihr Lauf betragt 150 Meilen, und es fallen in diefelbe 12 Fluffe

27) Der Don Er entsteht aus dem Jwan Diero, nörbli von Woroneich, strömt erft südlich, und nach einer großen öft chen Ausbeugung, wo er Usien begranzt und sich der Wolga a meisten nahert, südwestlich an das Afowiche Meer, nachdem zuvor den Donef aufgenommen. Sein Lauf foll 250 Meilen Etragen.

Sein Gebiete machen das Gouvernement Woronesch in Gro Rußland, in Klein=Rußland Laganrof und Usow, das Land D Donischen Kosafen, die Statthalterschaft Charlow; es f 6088 Quadr. Meilen betragen, und es fallen in denselben sec Flusse:

28) Der Onepr. Sein Urfprung ift im Waldaischen Gebin füdwestlich von Mostau, westlich von den Quellen der Bolga. geht in vielen Krummungen sudwärts, bengt fich darauf etm

gegen Often, und ergießt sich dann in einer fühmestlichen Richtung in das schwarze Meer. Die Lange feines Laufes wird auf 210 Meilen geschäht, und er nimmt auf diesem gegen 20 Flusse auf, worunter die merkwurdigsten am rechten Ufer der Bug (Bog) und ber Przipiez, am linken die Desna sind.

Sein Gebiete machen außer einem Theile von Groß: Außland Die Galligien, von Alein: Außland die Statthalterschaften Kiew, Resolu, Poltawa, Cherson, von Weiß: Außland die Statthalterschaft Mos ischensel, von Polnisch Außland die Statthalterschaft Mos is wondenst, von Polnisch Rußland die Statthalterschaft Mos is wood in Bostefenst, die Ocasower und Mogaische Tartarei, ein Theil von Taurien, das ist Statthaltersch. Wostresenst geborige Land Jechan.

29) Der Oniefter. Er entsteht in Ludomirien an ben Aarsathen aus einem See, und stromt sublich, nachdem er die Granze miften dem Russischen Beiche und ber Moldau und Beffarabien gemacht hat, in das schwarze Meer.

Sein Gebiete machen nebst einem fleinen Theile von Polnisch Aufland bas Gouvernement Podolien, Dit : Galligien, die Bufos wina, die Moldan, Beffarabien, die Oczafower und Budschiaft: Ge Cartaret.

30) Die Bolga. Sie kömmt aus dem Europäischen Rußland von dem Waldaischen Gebirge aus einem See sudostwarts
vom Ilmensee, lduft sudditich, dann sudlich, und erreicht nach
einem Laufe von beinade 400 (nach andern von 850) geograph.
Weilen den Caspischen See. Sie nimmt als vorzügliche Nebenflusse, deren Zahl überhaupt auf 30 festgesett wird, am rechten
Ufer die Otfa, am linken die Kama und Twerza auf. Sie soll in
einer Stunde über 1000 Millionen Kubitsuß Wasser geben.

Ihr Gebiete machen in Groß-Rußland bas Gouvernem. Mostan, Nifchnei-Nowgorod, Jaroslaw, Ewer, Rowgorod, von den Best-Urglischen Ländern in Affen Aftrachau, Kasan, und es soll 30154 Quadr. Meilen betragen.

- 31) Der Motalaftrom. Er entftebt aus bem Wetterfee in Someden, aus welchem er burch verschiedene tleinere Seen in einigen Rrummungen oftlich lauft, und in die Oftsee fließt. Er bat bei Nortoping einen Bafferfall.
- 32) Die Sotba-Elfe. Dieser wasserreiche Strom flicht aus der sublichen Spige des Wener: Sees, lauft sublich, und fallt butch zwei Arme in die Nordsee.

33) Die Dal. Elfe. Sie entsteht aus ber Vereinigung Oft- und Best-Dal-Elfe, die beibe in einer subfiliden Richt bis zu ihrer Vereinigung fließen; auch ber vereinigte Strom halt diese Richtung bei, und ergießt sich in ben Bothnischen Mbufen.

Das Gebiet diefer brei legtern Fluffe befchrantt fich

- 34) Der Enbalen. Elv entspringt an ber Schwedisch Granze, geht in einer westlichen Richtung durch ben See Sell darauf nordwestlich, und ergießt sich bei ber Stadt Drouthein eine Bucht ber Norbsee.
- 35) Der Gaulen (Guulen) fommt von Starefielb, g gleichfalls weftlich, und vereinigt fich etwa eine Meile von Dro beim mit dem Waffer der gedachten Bucht.
- 36) Der Spre. Er entfließt dem See Jogle: Fielb. E Lauf ift gang füdlich, er wendet fich, nachdem er zwei Seen du ftromt hat, westwarts, um das Meer zu erreichen, dem er zichen zwei Felsen herabsturzend zueilt.
- 37) Der Otteran. Flug. Er geht mit jenem faft pa lel, ebenfalls fublic bei Christianfund in bas Meer.
- 38) Der Glommen. Elv Der größte von Norweg Stromen, und daher auch Stor-Elv (der große Fluß) genat Er geht füblich burch mehrere Seen, bilbet bei Sarp einen 2 ferfall, und ergießt fich unweit Friedrichsstadt in die Nordsee.
- 39) Der Rib. Elv. Diefer bilbet auf feinem fubofili Ranfe einen langlichen Gee, und ergießt fich in die Nordfee.

Das Gebiet aller biefer Rluffe befchrantt fich auf Norweger

- 40) Der Guben (Gudensaue) auf der Danischen halbi Jutland der größte Fluß. Er tommt von Torrild-herred an Gränzen des Stifts Appen, läuft in den Ctanderburger ( beugt fic bann nordostwärts und ergießt fich in das Kattegat,
- 41) Die Epber. Ihr Ursprung befindet sich in dem Hol nischen Kirchspiele Barto; sie geht durch den hemhuder E scheidet Jutland von Deutschland, und ergießt sich in die Nord Man hat sie in neuern Zeiten durch einen Kanal mit der D in Verbindung gebracht.

Das Gebiet diefer Fluffe befchrantt fic auf Dannemart.

- 2) Die Themfe (Thames). Diefer Strom, ber großte in England, foll jum Theile in Butinghamsbire, jum Theile in Biltibire feine Quellen haben , indem er aus bem Bufammenfluffe Der zwei Fluffe Thame und Ifis, woher der lateinische Rame Thamefis, entftebt. Gie burchftromt einen Theil bes Reichs in fibr licher Richtung, wendet fic bann oftwarte, geht burch London. und fallt 60 Engl. Meilen bavon in einer weiten Dundung in Die Norbiee. Die Meeresfluth erstrect fich in biefem Strome nicht nur bis zu diefer Sauptstadt, fondern geht noch weiter binauf bis Kingston.
- 43) Der Gebern (bie Saverne). Gie entspringt auf dem Aoben Gebirge Plinlimon in ber Grafichaft Montgommern, mens det fic erst gegen Nordosten, bann gegen Guden, in welcher Richinna fie fich in ben Briftol = Ranal ergießt.
- 44) Der Erent, gegen den Ausfluß zu humber genannt, Mit welchem Namen man eigentlich den Meerbufen belegt, in wels Den fic diefer Kluß nebst noch einigen andern fleinern ergießt. Der-Krent bat eine fast nordliche Richtung, und ift burch ben Bridgewaterischen Kanal mit der Mersey, und einem andern mit derre Gevern verbunden.

Sein Gebiet foll 439 Qu. Meilen betragen.

- 45) Die Rorth. Sie entspringt in bem Distritte Menteith Schottland, lauft oftwarts in ben Kirth of Korth. Diefer Flas macht viele Krummungen, fo daß folche von Stirling bis man 24 Meilen betragen, ba doch beide Derter nur 4 Meilen 10 22 einander entfernt find.
- 46) Die Elyde. Sie entspringt am Berge Linto an ben De Engen ber beiben Graffchaften Peebles und Lamert bei Anandanimmt einen nordwestlichen Lanf iu ben Rittb of Elpde.
- 47) Die Lan. Diefer fic durch feine Breite auszeichnende The gentsteht aus bem Gee Lap in Breadalbain, und fallt in ben Six ed of Tay.
- 48) Die Gpen. Sie entspringt in den Bergen von Badenoch, meten in Invernes, bildet barauf den See Spey, und fallt nord: waters in den Murray = Firth.
- 40) Der Channon. Er entspringt in ber Grafichaft Leits time in Irrtand, theilt die Infet von Rorben nach Suben fast in Dei gleiche Theile, bilbet in feinem Laufe verschiebene Landfeen, werd beim Ausfluß bei Limerick einen langen schmalen Meerbusen, 50) Die

11 5

50) Die Barrow. 36t Urfprung ift in Queens County; fie nimmt ihre Richtung gegen Guden, vereinigt fich oberhalb Rof mit dem von Westen gufließenden Neor. Beide Fluffe nehemen dann ben Namen Rof an, und geben durch den hafen Warterford in das Meer.

## In Mfien.

Die Quellen und der Lauf der Affatischen und Afrikanischen Flusse überhaupt sind weniger bekannt, als jene der Europaischen, zudem weichen auch beide Erbtheile in Hinsicht ihrer Gestalt von Europa sehr ab, und machen eine mehr zusammenhängende Ländermasse; daher man bei Aufzählung derselben weder auf die Eintheis lung dieser Länder in einzelne Reiche, noch auf den gemeinschaftlichen Ursprung Rücksicht nehmen kann. Die vorzüglichsten Hauptsstuffe sind:

1) Der Db (Oby). Dieser fluß entspringt in einem Wintel, ben der mit dem Rusnetstischen Gebirge zusammenstoßende fleine Altal bildet, und zwar an dessen nordwestlichen Abhange im Lande der Soongaren (Soongaren) im Chinesischen Hoch-Asien in einem Theile der Kalmutei, hat erst den Namen Tschulvschman, nimmt dann bei seinem Ausstusse aus dem See Altin den Namen Bu an, fließt später mit dem Katunaja zusammen, und heißt nun Ob. Bon nun an strömt er anfangs westwärts, dann nordostwärts, später nordwestwärts und endlich nordwärts, in welcher Nichtung er sich durch einen länglichen Busen in das Eismeer verliert.

Sein Lauf foll nach einigen 210, nach andern 300 geogr. Meis len betragen, und er foll 40 Rebenfiuse aufnehmen, unter welschen am rechten Ufer ber Tom, Tzulim, Ket, Waga, Kasim, am linken Ufer ber Irtisch mit bem Tobol die wichtigten find.

Sein Gebiete it.acht in Sibirien die Statthalterfcaft Tobolet und ein Theil ber Kalmutei; es foll 63776 Qu. M. betragen.

2) Der Jenifei. Dieser entsteht aus der Bereinigung der an dem Gebirge Changai und Irgentargat in der Soongaren im Chinesischen Soch-Assen entspringenden Flusse Beitem und Ulukem. Bereinigt nimmt das Gewässer den Kemtschiug auf, und den Namen Jenisei an, unter welchem Namen er in einer nordlichen Richtung dem Eismeere zuströmt.

Sein Lauf foll nach einigen 400, nach andern fogar 1250 geograph. Meilen von feinem Urfprunge bis zu feiner Mundung ins Eismeer betragen. Der aufgenommenen Rebenfluffe, worunter am rechten Ufer die Tuba, die drei Tungusten, am linten Ufer bie Tiderna und der Euruchan die vorzüglichsten find, follen über 60 fepn.

Sein Gebiet machen nebst der Soongaren im Chinesischen Hoch-Affien in Sibirien die Statthalterschaften Kolpman und Irlust, und es soll 47001 Qu. Meilen betragen.

3) Die Lena. Sie entspringt an bem fublich anslaufenden Arm bes Stanowol-Chrebet im Besten bes Baital-Sees, nimmt bei Bertolenst erst eine nordöstliche Nichtung bis Jakust, bann trummt sie fich gegen Nordwesten, in welcher Nichtung sie ins Eismeer stromt.

Ihr Lauf foll 1000 beutsche Meilen betragen, und ihr Gebiet macht Sibirien, und zwar die Statthalterschaft Irlust, es soll 36483 Qu. Meilen betragen. Sie nimmt am rechten Ufer den Wittim, die Oletma und ben Alban, am linken den Willia auf.

4) Der Indigirsta. Sein Ursprung ist an dem sublicen Abhange des Jablonoi-Chrebet, dem östlichen Arm des Stanowoi-Chrebet in der Provinz Ochozt, sein Lauf erst nordwestlich, dann mordlich, endlich von Zachiwerst an nordnordöstlich. Er nimmt am linken Ufer die Bystraia auf.

Sein Gebiet ift nebst der Proving Ochogt in Sibirien bas Land ber Anngusen.

5) Der Kolyma. Er entspringt auf bem notblichen Absbange bes nordostlichen Arms bes Stanowoi: Ehrebet in Ochost, trennt biese Proving von Irlust, und lauft in nordostlicher Richetung in das Sismeer. Um rechten Ufer nimmt er den Amolon und Anjui auf.

Sein Gebiete macht außer ben Provingen Ochogt und Irlust bas Land ber Tungufen, Jatuten und Putaghiren.

6) Der Unabyr. Er entsteht an bem nordlichen Arme bes . Stanowoi-Chrebet an beffen ditlichen Abhange aus einem See; Iduft anfangs oftwarts, dann sub-, sudost und wieder ostwarts in die Bay des Anadyr, welche ein Theil des Kamtschattischen Meeres ist.

Sein Gebiet ift das Land der Tichuttichen und ber Korjaten.

7) Der Amur (tungnfich Sachalin-Ula, b. i. ber schwarze Binb). Er besteht aus dem Onon (ber weiter unten nach der Verzeinigung des Flusses Ingoda mit bemselben Schiffed und dem Kerz Ion (der weiter unten Argun heißt), deren Quellen in der Kalz Tas: Mongolep sind, läuft nach der Vereinigung nordostwarts bis In Granze des Amurlandes, wo er den Ramen Amur annimmt, und

und erst oftwarts, bann fast nordwarts bem Ochogfischen Meere zueilt. Er nimmt am rechten Ufer den Songari und Usuri, am linten den Cschifiri und henton, überhaupt gegen 40 Nebenflusse auf, und sein Lauf soll nach einigen 300, nach andern 1230 deutssche Meilen betragen.

Sein Gebiet machen die Kalfas-Mongolen, das Land ber Tungufen und die Statibalterfchaft Irtust; es foll 53559 Qu. Meilen betragen.

- 8) Der Schara. (Sira-) Murin. Er tommt von bem billichen Abhange jener Gebirgstette, welche vom Nertschinstischen Gebirge sum Autschuftag streicht, hat anfangs einen billichen Lauf, ben er bann in ben suboftlichen nach Leaoton verändert, wo er Leao- ho heißt, und auf welchem er am rechten Ufer den Lohan, am linten den Hueu- ho aufnimmt, und geht dann sudwarts in den Meerbusen von Petin.
- . 9) Der Hoang ho (ber gelbe Fluß, bei ben Tartarn Sara-Murim). Er entquisst in dem Chinesischen Soch-Assen in der Choschotev, einem Theile der Kalmutei, theils dem nordlichen Abhange eines Gebirgszweiges, der aus dem östlichen Thibet in das westliche China hinüberstreicht, theils kömmt er aus benachbarten Seen. Er strömt erst nordwärts, dann in umgekehrter Michtung, wender sich hierauf ostwärts und sließt in das Meer. Er nimmt auf seinem windungsreichen Laufe, der sich nach einigen über 400, nach audern auf 500 geograph. Meilen erstrecken soll, 35 Flüsse auf, unter welchen die vorzüglichten am rechten Ufer der Hoei-ho und Hoai-ho, am linten Ufer der Olan-Murin und Kuendo sind. Bon der unsäglichen Menge gelben Schlammes, den er mit sich führt und in das Meer abset, ist sowohl sein Name, als der Name des Meeres, in welches er sich ergießt, abgeleitet.

Sein Gebiete machen, nebft dem Theile der Kalmutei, die Schurra-Mongolep, China und Korea, und es foll 33686 Qu. Meilen betragen.

- 10) Der Jangetfe: Riang. Er entspringt in ben Gebirgen, welche bie nordoftliche Granze von Chibet und Choschotcy ausmachen. Sein Lauf geht anfänglich südwarts, dann beugt fich ber Strom nordwärts, und fließt hernach in einer öftlichen Richt tung durch China, welches sein Gebiete ift, in das Oft-Chinesische Meer.
- 11) Der Gi. Riang. Gein Urfprung ift auf ber Granze von See-tichuen und Junnan. Er flieft von Beften nach Often,

wird ergieft fich in ben Meerbufen von Canton. Geln Gebiete iff China.

12) Der Menan. Kom (Cambodia, Matschu). Er entifpringt in der Thibetanischen Provinz Rahang, durchsließt dieses Land von Norden nach Suben, und geht dann in dieser Nichtung mnter dem Namen Kien-Long-Kiang nach China, tritt in Laodein, und durchströmt das Reich Camboja, aus dem er in das süb-Liche Chinessiche Meer fällt. Er soll auf seinem Lause 300 Nebenstusse ausnehmen, und dieser sich auf 1350 beutsche Meilen ers precken.

Sein Gebiete ift nebft Thibet hinter Indien, die Ronigreiche Lagos, Siam, Cambodia und China. Et ift periodifchen Heber-

fomemmungen unterworfen.

13) Der Menan (Siam). Sein Urfprung ift in pegu auf ber Chinefischen Granze zu suchen. Er tritt barauf in Siam ein, und nachdem er bliefes Reich der Lange nach durchschnitten, ergießter sich bei Bantot in den Meerbusen von Siam. Sein Lauf ist beinahe durchaus sublich. Sein Gebiete ist fast ausschließend Siam.

14) Der Peau (Lu-Riang). Die Quellen diefes Stromes enthalt die Thibetanische Proving Riang. Er durchströmt in einer füblichen Richtung den oftlichen Theil von Thibet, geht so durch einen tleinen Theil des Chinesischen Reichs nach Pogu, welches er in derselben Richtung durchströmt, worauf er sich in den Meer- bien von Pegu ergießt.

, Sein Gebiete machen Thibet, von hinter : Indien bas Ronigs reich Burma, China und Pegu. Er ift periodifchen Ueberfchmems.

mungen unterworfen.

15) Der Frabatti (Rufian, Ava Irramadby Erabatty). Er entipringt in ben Gebirgen der Thibetanischen Proving Amdoa, burchfließt sudmarts die Reiche Ava und Pegu, und ergießt sich burch mehrere Ausstülfe in den Meerbusen von Vegu.

Sein Gebiete machen außer Thibet die Reiche Mogaungo, Bamoo, Quangtoug, Lagoung, in Sinter-Indien bie Ronigreiche Burma, Ava, Pegu. Er vereinigt fich mit letterem nahe an ber Rundung durch Kanale. Er ift wie jener periodifchen Uebersichmenmungen ausgeseht.

16) Der Buramputer (Tenafferim, Megmu, Tfampu). Er entfließt dem ditlichen Abhange des Schueegebirges Kantaiffe, burchftromt gang Thibet von den außerften Granzen gegen Kafchemir, bann maffert er bas Konigreich Afcham (Affam), und trits

bei Rangamatty in Bengalen, vermifcht fein Baffer nahe am Musfluffe des Sanges mit demfelben, und fo vereinigt fallen beide in ben Meerbusen von Bengalen. Die Richtung feines Laufs ift erft westlich, dann fublich, spater fubbistlich, und endlich gang fublich.

Sein Gebiete machen Thibet, Dft-Indien, Rafchemir, Sinter-

Bengalen.

17) Der Ganges. Er entfpringt auf demfelben Gebirge Kantaiffe, aber in Beften, und nicht weit von den Quellen bes vorigen, und flieft aus drei Armen gufammen. Er fromt erft gegen Beften, wendet fich dann gegen Sudoften, Often und endelich nach Suden, da er fich in den Bengalischen Meerbusen ergieft.

Sein Gebiet ift außer Thibet und zwar dem Theile Butan deffelben in Oft-Indien die Prassbentschaft Bengalen, und soll 20224 Qu. Meilen ausmachen. Der Ganges nimmt über 20 Flusse auf, worunter am rechten Ufer der Jumna (Ofchumna), am linken Ufer der Dewah und Cos die vorzüglichsten sind. Sein Lauf soll gegen 300, nach andern 950 deutsche Meilen betragen.

18) Der Indus (Sind). Ihn bildet in punjab in hindosftan der Zusammenfluß mehrerer Flusse von dem Gebirge handusfesch. Nachdem er die Staaten der Seits durchströmt, fällt er durch verschiedene Mundungen in das Indische Meer. Sein Lanf, auf welchem er auf der Seite Indieus die Nebenflusse hydaipes und hyphasis (Suttuluz) aufnimmt, geht ziemlich in der Richtung von Norden nach Süden, und er soll gegen 200 Meilen betragen.

Sein Gebiete machen in Dit-Perfien Sableftan, in Dit-Indien Rafchemir, ber norblichfte Theil von Indien, Sindv, bie Staa-

ten ber Geiten.

19) Der Euphrat (Phrat). Der Ort seines Ursprungs wird verschiedentlich angegeben. Eigentlich kömmt er aus Aberbischan, läuft durch Armenien südlich, dann westwärts, und in einer Krümmung wieder nach Süden, worauf er sich südostwärts wendet, so Irak Arabi durchschneidet, und sich unter Basrah in den Persischen Meerbusen ergießt. Iht vereinigt er sich bei Korna mit dem Tigris, und der vereinigte Strom wird mit dem Namen Schat ul Arab belegt. Bormals strömte er mehr südlich in seinem eigenen Bette in den Meerbusen. Der Lauf des Enphrats soll 250 geographische Meilen betragen, und auf seinem Wege soll er gegen 20 Flüsse aufnehmen, unter welchen am rechten Ufer der Karason, am linken der Khabour die merkwürdige sten sind.

Sein

Dein Gebiete maden in der Affatischen Turrei Ratolien, Mr. menien, 3raf Arabi (Babplonien und Chaldaa), Dichessira, Spatien, Mesopotamien, und die Buste Arabiens.

20) Der Tigris. Er tommt in Norben von Diarbefir jum Borfchein, scheibet in seinem subfilichen Laufe Dichessira und Aursbiftan von einander, und durchftromt in dieser Richtung Irat Arabt mit dem Euphrat fast parallel, mit dem er sich, wie oben gesagt worden, vereinigt. Auf seinem Laufe nimmt er auf dem rechten Ufer die Diala und bie große und tleine Jab auf.

Sein Gebiete machen Dicheffira (Mesopotamien), Anrbiftan

(Affprien), Irat = Arabi (Graf = Arabi).

- 21) Der Uftan. Der Ursprung bieses Steppenflusses ift fast in der Mitte Arabiens, das fein Gebiete ausmacht, aus dem er in einer beinahe oftlichen Richtung dem Persischen Meerbusen zus kießt.
- 22) Der Spr. Er entspringt in dem Gebirge Raratschut, und lauft, einige Krummungen abgerechnet, nordwestwarts in ben See Aral.

Sein Gebiete macht in ber Cartarei Nord = Dicagatai, und

23) Der Umu (Gibon, Orns ber Alten). Er entspringt auf berre Gebirge Belurt : tag in der großen Bucharei, durchstromt den sind den Ebeil dieses Landes, und geht, nachdem er den Losand und Sogd aufgenommen hat, in den See Aral. Wormals ma bm ihn das Caspische Meer auf. Die Richtung seines Laufes ist aufangs westlich, dann nordwestlich.

Sein Gebiete machen die Nord: und Gud: Budarei und Gub.

Dichagatai in ber Cartarei.

- 24) Der Jemba. Er entspringt auf dem Uralischen Gebirburchströmt in einem sudwestlichen Laufe die Laudschaft Orenburg, und ergießt sich in Norden in die Caspische See.
- 25) Der Ural (Jait). Sein Ursprung befindet fic am mestben Abhange des Uralgebirges, und er geht erst südlich, hieranf filich, dann wieder südlich in das Caspische Meer.

Das Gebiet beider ift die Statthalterschaft Ufa in bem Ural.

## In Afrifa.

1) Der Rif. Seine Quellen befinden fic an den hoben Sebirgen von Abpschien. Er wendet sich, nachdem er den Ort seines Ursprungs Ursprungs verlassen, nordlich, und geht in ben See Tjana (Dent bea), verläßt solchen wieder, beugt sich dann südwärts, und um geht in einem Bogen seine eigene Quellen, worauf er sich wiede nordwärts wendet. Er macht nun in Nubien eine starte Einben gung nach Besten zu, geht dann in einer nordlichen Richtundurch Acgopten, woraus er sich in sieben Ausstüssen in das Mit telländische Meer ergießt. Seine Länge soll 1120 geogr. Meiler betragen. Er nimmt am rechten Ufer die Tacazze, am linker den weißen Fluß auf.

Gein Gebiete machen Abpffinien, Rubien, Dongola und Ar-

2) Der Riger. Dieser Steppenfluß entsließt nach ben neuesten Reisebeschreibungen bem Hochlande von Jollonkoboo im 11° N. Br. und 7° westl. Länge von Greenwich, wendet sich anfangt in Nordosten, dann in Osten, ergießt sich in den See Ghana, aut welchem er in zwei Armen wieder austritt, welche sich unweit der Stadt Lombuctoo wieder vereinigen. Man kennt ihn nunmehr in einer Strede von 450 geogr. Meilen bis an die östliche Gränze von Wangara. Weiter als hierber hat man keine glaubwürdige Angaben seines Laufs. Vermuthlich ergießt er sich entweder in einen See und verdünstet, oder verliert sich in den Sandwüsten oder Morasten, nachdem er Wangara regelmäßig überschwemmt hat.

Sein befanntes Gebiete machen die Lander Bangara, Ghana, Todar, Souffa, Kong, Koffina, Gotto Beero, Baboo u. f. w.

3) Der Senegal. Er entspringt mit vorigem unter einerlei Rreite und unter 8° westl. Lange von Greenwich. Die erfte Richtung seines Laufs geht nach Westen, dann nach Nordwesten, später wieder nach Westen, wird aber furz vor seinem Ausstusse parallel mit der Afrikanischen Kuste, und ergießt sich südwätts in bas Atlantische Meer. Am rechten User nimmt er den Nebenfinß Kafero, am linken den Faleme auf.

Sein Gebiet, das 25614 Qu. Meilen betragen foll, liegt in ber Westruste Sub-Afrika's. Er durchströmt die Länder Jaga, Casson, Serracolez, Galam, Haeren-Cobez, die, Matt der Foutier oder das Seratik, das Reich Howal oder Brand Detto Bisfech, und sieht mit dem See Cagor in Verbindung, den er zur Zeit seiner periodischen Ueberschwemmung füllt.

4) Der Gambia. Seine Quellen befinden fich unter 110 Dr. Br. und 9° westl. Lange von Greenwich. Die erfte Salfte

Sined Laufes ist gegen Westen und Nordwesten gerichtet; bann fromt der Fluß in vielen ansehnlichen Arummungen westwarts in bes Atlantische Meer. Er durchstromt den See Saperre und die Reiche Woolli, Cantor, Ramain, das obere und untere Reich Pani, Jemarra, Eropina, das Reich Salem, Bursalum, Badibu, Bursa, Jagra, Kaen, Jereja, Komi.

5) Der Rio Grande. Der Ort feines Urfprungs ift unbefannt. Er ftromt erft nordwestwarts, bann wendet er fich getwe westwarts, und ergiest fich in einer weiten Dundung vorben Biffagos-Juseln und dem Reiche der Fouhlahs in das Arlantiche Meer.

6) Der Zaire. Er entspringt auf bem Gebirge Chissla, i seht nordwarts durch ben See Aquilhunda bis Rundt, wo er sich weftwarts bengt, um in dieser Richtung bas Atlantische Meer gu erreichen.

Sein Bebiete befindet fich in Dieder : oder Unter : Guinea in

ben Staaten Cacongo, Congo n. f. w.

7) Der Elephantenfluß. Er entspringt in dem Lande ber hamcungnas, geht erft gegen Suden, bann gegen Sudmeften, und ergiest fich endlich in subfilicher Richtung in das Acthiopis iche Reer.

s) Der Zambesc (Knama). Gein Ursprung ift noch unsbelannt, und er flieft in einer bitlichen Richtung durch drei Munsbungen in ben Kanal von Mozambique.

9) Der Coaro. Man kennt nur den letten Theil feines Sanfes, wornach er fich in einer dillichen Richtung in den lettern Sanal ergießt.

In Amerita, und gwar

ļ

3

b

e Y

K

13

•

ıd

a) in Dord. Amerifa.

1) Der Lorenzstrom. Dieser Strom hat, wenn man bis in ben Geen Ontario und Erie, von da zum See Huron, alsbann dum Obersee, Holzsee und See Winnepez, und endlich zum Meazdwesee hinaufgeht, eine Länge von 900 Engl., nach einigen so inh. Meilen; denn die Wasser aller dieser Seen beteinigen statt einander, und ergießen sich zulett in den Loztenzstrom, und außerdem nimmt er noch zahlreiche Flusse Kanadhis auf. Da, wo er aus dem See Ontario austritt, hat er schon dies Breite von 10 bis 12 Engl. Meilen. Er bildet in seinem Imse verschiedene Baven, Hasen und Inseln, und fällt beim Cap Geognosie 1. Band.

Roffit burd eine weite Munbung in das Atlantifde Meer. Seine Richtung vom See Ontario an ift nordoftlich.

Sein Gebiet ift Kanaba, Ren-Braunschweig und der Nord-Ameritanische Staat Neu-York, und beträgt 62330 Qu. Meilen.

- 3 Der Pascaraqua. Er endigt feinen Lauf in Reuhampshire, wo dieser Nord-Ameritanische Staat sein Gebiet allein ausmacht, und nimmt seinen Ursprung in zwei Urmen aus zwei kleinen nahe bei einander gelegenen Seen. Anfanglich hat er den Namen Salmon=Fall=Niver, und verändert ihn erft nach einer langen Strecke in obigen, den er auch der großen Bay, durch die er sich in das Atlantische Meer ergießt, mittheilt. Sein Lauf in sudlich.
- 3) Der Merrimak (Marimak). Er entsteht in Reu-Hampshire aus zwei Armen, deren nordlichster am weißen Gebirge entspringt; lauft subsudwestwarts nach Massachusets, wo er sich aber bald nach Nordosten und bann gerade nach Often wendet, in welcher Nichtung er sich nach einigen großen Wassersallen in das Atlantische Meer ergießt.

Sein Gebiete macht nebit Neu-hampfbire ein fleiner und swar ber nordlichfte Theil bes Staates Maffacuiets.

4) Der Counecticut (der lange Fluß). Er entspringt in dem Kanadischen Hochlande aus einem Moraste, nimmt seinen Lauf zwischen Neu Hampsbire und Vermont aufangs meist südlich, dann etwas westlich, wird aber da, wo er gegen das Vermontische Hochland zuslicht, in die südliche Richtung zurückgedrängt. Weiter binab drängt er sich durch ein enges Felsenbette zum großer Kalle, und eilt nach Massachusets. Nun wendet er sich mit starten Krummungen zwischen einzelnen Bergen, läuft sodann immer breiter und tieser durch Connecticut, meistens gerade südwärtsbis zu einer Weite von 10 geograph. Meisen. Von hier verliert der Fluß seine vorige Schnelligteit, bis er sich in den Long 36-land-Sund verliert. Sein ganzer Lauf soll über 70 bis 30 geograph. Meilen betragen, da er in gerader Linie durch vier Gradeder Breite sließt.

Sein Gebiete machen die Nord-Amerikanischen Staaten, News Sampibire, Bermont, Maffachusets und Connecticut.

5) Der hubfonefluß Geine Quellen find noch nicht binlanglich befannt, nur weiß man, daß er aus den vielen fletnen in dem Waldgebirge der nordweitlichen Wilbniß gelegenen Gen entspringt. Der weitliche Arm entspringt aus jenen fleinen

Seen, welche dem in einer entgegengeseten Richtung bem Loreng= Atome queilenden Demegaticheftuffe feine Entstehung geben; ber ifilide aus dem Scaron : See. Der Sacondago, welcher aus Gudweften bem Subfon guftromt, fann gleichfalls als ein Entstehungsarm unferes Rluffes angefeben werden. Bon nun an flieft der vereinigte Strom fudmarte, beugt fich auf einmal oftnordoftlich; numehr geht aber fein Lauf immer nach Guden, anfange mit eis net geringen Abmeichung gegen Gudoften, bann aber mit einer etwas ftartern Reigung gegen Beften, oftmale aber gerabe gegen Ciden. Dben bei der Dou : Dort : Infel trennt fich ber Ditfluß von bem Strome, lauft lange ber oftlichen Rufte ber Infel bingb, Wer mit bem Nordfluffe (eigentlich Befinuffe) fich vereinigt, und die Nemportbav bilden bilft. Diefer Strom, melder auch ber North : River heißt, muß vom Urquell bis an Newport an 70 Beograph. Meilen betragen. Er nimmt auf feinem Laufe am rechten Ufer die Nebenfluffe Mohawt, Kaate : Kill, Dalz : River, am linten Batten : Rill, Sousact und den Crotonflug auf.

Sein Gebiete machen die Nord-Ameritanischen Staaten, Rem-Lampihire, Bermont, Maffachufets, Connecticut u. Rem-Jerfen.

6) Der Delaware. Er entspringt, was seine beiden hauptserme betrifft, in New : York. Der westliche oder Motof: Arm thost, ehe er mit dem östlichen, dem Popachton, zusammentommt und zum Delawarestrom wird, an die nordöstliche Ede des Staats. Der Strom geht abwechselnd bald nach Sudwesten, bald nach Sudwesten, anfangs zwischen bohen Ufern. Zuleht lenkt er seinen Sudwestlichen Lauf Philadelphia vorbei in die Delawarebay. Am Sechten Ufer nimmt er den Schupltill auf.

Sein Gebiet beschränft fich auf die Nord-Amerikanischen Staasen-Rem : Port, Penspivanien, Rem : Jersep und Delaware.

7) Der Susquehannah. Der bstliche Arm dieses Stroms mimmt seinen Anfang innerhalb New York, der westliche jenseits des Alleghanp-Gebirges; beide strömen vereinigt erst in südwest licher, dann in suddstlicher Richtung in die Chesapeat-Bay. Am Techten Ufer nimmt er die Flusse Jumiata, Couewago, am linten Mahonp-Ereel und Swetara auf.

Sein Gebiete machen die Staaten New : Yort, Pensplvanien, Belaware und Marpland.

, 8) Der Missisppi. Er entsteht aus mehrern Armen, die ben Kanadischen Seen entfließen, verftartt fich bald ansehnlich burch die Tluffe Redfluß und Missourie am rechten, durch Uiscons

**X** 3

űn,

fin, Illinois und Obio am linten Ufer, und legt in einem fiblischen Laufe an 600, nach andern 820 geogr. Meilen gurud, bis er fich in zwei Mundungen in den Mexitanischen Meerbusen ergießt.

Sein Gebiet machen bas weftliche Gebiet Weftern : Territory ober Judiana, die Statthalterichaften Florida, Louifiana, die Staaten Penfolvanien, Birginien, Kentudy, Teteffee, und ce foll 53636 Quadr. Meilen betragen.

## b) in Gab. Umerifa.

- 9) Der Dronoque. Er entspringt in der Bergtette, die Peru von Neu-Granada scheidet, zwischen 1° und 2° N. Br., nimmt zuerst seinen Lauf nach Ostsüdosten ungefahr auf 110 bis 120 Meilen durch das weit ausgedehnte Land von Neu-Undaluffen. Hier breitet er sich in zwei Urme aus, deren einer sich nach Süden wendet, der andere, der seinen Namen behalt, seine Nichtung nordostlich nimmt, und der Dreifaltigteits- Insel gegenüben durch mehrere Mündungen in das Atlantische Meer fällt. Sein Lauf erstreckt sich über 450 Meilen, und auf diesem nimmt er anrechten Ufer die Flüsse Atire, Caroni, Cauca, Hupura, am lin ten die Nebenstüsse Memat, Appure, Meta auf. Durch den Rienegro sieht er mit dem Amazonenstusse in Berbindung.
- 10) Der Umagonenfluß (Maranon). Der Bauptur fprung biefes großen Stromes, welcher bas gange fefte Land von Sud-Umerifa von Beffen nach Diten burchichneidet, ift ichmer :bestimmen. Ginige glauben, bag er fein Baffer von den Unde befomme; die gemeinere Meinung aber ift, daß er in bem Gpan fchen Gebiete Tarma entftebe, und baß fein Lauf von bem Dois Lagune, oder von dem großen Gee von Laurievcha, ungefahr un ter 119 G. Br. feinen Anfang nehme. Bon bier flieft er gege s Guben, und lenft fich unvermerft nach Diten. Bernach menbet er fich nordwarts bis gur Stadt Jaen, wo er eine Beugung mad to und feinen Lauf gegen Often fortfett, bis er fic burch eine Dinte bung, deren Breite fich von dem Mequator bis ju 20 R. Br. er ftredt, in bas Atlantifche Meer ergießt. Man ichabt bie Lange Diefes Kluffes von Lagune an bis and Meer auf 825 Meilen, und mabrend feines Laufe nimmt er unter andern Rebenfluffen am rechten Ufer ben Singn, Tapajos, Mabeira, Utapale, am linten ben Daru, Parima und 3ca auf.

Sein Gebiete maden Pern, die Portugiefifche Proving Maranhao, Janeiro u. f. w. und foll 88305 Qu. Meilen betragen.

- 11) Der Effequebo. Er entspringt in dem Caribanischen Snjana oder der wilden Rufte, durchströmt, nachdem er durch den Fluß Riponouni eine ansehuliche Verstärtung erhalten, das Holliche Guiana in einer fast nördlichen Richtung, und fällt unter 12° R. Br., etwa 12 Meilen sudlich von dem Cap Nafstan, wo seine 3 Meilen breite Mundung mit niedrigen Inseln und Untiesen angefüllt ist, ins A: lantische Meer. Am linten User nimmt er den Casoni und Masserount auf.
- 12) Der Magbaien en fluft (Rio grande). Er scheint feinen Ursprung in der Proving Popapan gu haben, durchfteimt Reu-Granada und andere Theile von Terra firma in einer notd-lichen Richtung, nimmt am rechten Ufer die Nebenstuffe Bogota und Cafare, am linken den Cauca auf, und fällt etwa im 11° R. Br. in den Meethusen von St. Martha.
- 13) Der Frangistusfluß. Sein Ursprung ift in Brafilten, welches Land er in einer nordlichen Richtung durchstromt, worauf er fich oftwarts wendet, und etwa unter 10° S. Br. ins Aethiopische Meer fallt.
- 14) Der Gilberfluß (Parana, de la Plata). Er ents springt gleichfalls in Brasilien, läuft aufangs westwärte, wens bet sich bann südwestlich, barauf süddstlich, in welcher Richtung er mit einer 250 Engl. Meilen breiten Mundung ins Aethiospische Meer fällt. Sein Lauf, auf welchem er am rechten Ufer bie Rebenstüsse Rio Saludo, Rio Vermejo, Paraguap, am linsten den Uruguap ausnimmt, soll 200 geogr. Meilen betragen.

Sein Gebiete machen bas Bicktonigreich be la Plata, die Spanische Provinz Paraguap und Patagonien, und foll 71665 Quabr. Meilen betragen.

Der Weg, worin ein Flug feinen Lauf nimmt, heißt fein Bette, ober auch fein Rinnfal; ber untere Theil biefes Bettes fein Grund ober Boden, auch die Soble, und die Erhöhung bes Bodens, welcher feinen Lauf auf beiden Seiten begrangt, bas Ufer.

Da aber bie Waffermaffe ber Fluffe nicht immer biefelbe bleibt, fondern zu gewiffen und bestimmten Zeiten viel anfthnlicher wird, fo tritt fie mehr ober weniger weit über

ibre

ihre Ufer hinaus, und zwar entweber burch bas Aufthauen bes Gifes auf ben Gebirgen, ober nach gefallenem Schnee. Ersteres macht die Thaufluthen, letterer die Regenfluthen. Die burch beibe bewirften Ueberschwemmungen fleigen oft zu einer erstaunlichen Sobe.

Leffeps d) berichtet von bem Flusse Ochota, daß seine Ergiehungen (Thausuthen) für die umliegenden Gegenden außerst
gefährlich sevn. Wenn er aus seinen Ufern tritt, so seht et =
nicht nur die nahen Felder unter Wasser, sondern er schwillt zu
einem Strome an, der in eben dem Maaße furchtbar wird, alse
er sich ausbreitet. Er soll bisweilen 2 Juße über die Gipfel der
höchsten Bäume steigen, und man kann daraus auf seine Berwüstungen schließen. Ein wahres, aber gräßliches Bild der
Berwüstungen, welche die Ueberschwemmung (Negenstuth) der
Salza-Uchen zu Niedernsill im Pinzgau im Salzburgischen ver
ursacht, stellt uns hr. BR. Schroll (in v. Molls Jahrbücherber Berg = und Hüttenfunde zr B. S. 33 ff.) aus.

Beide Fluthen find regelmäßig und an gewiffe Zeite gebunden, aber ihre Starke sowohl ale die Zeit ihres Eintretens ift nach der Lage der Lander, ihrer naturlichen Befaffenheit und Temperatur und der hohe ihrer Gebirgverfchieden.

Die Thaufluthen haben in unferm Erdgurtel zweimal ftatt, und zwar in niebern Gegenden im Fruhlinge, in hohern Gegenden und in ben hauptfluffen im Sommer.

Wenn der Schnee und das Eis auf den Gebirgen schmelzen, so ergießen sich alle fließende Waffer. Je nach dem nun in einem Winter viel Schnee gefallen, und dides Eis gefroren ift, auch das Wetter schnell von der Ralte jut Warme übergeht, oder im Gegentheile Frost und Than-

d) Leffeps Reife burd Rameichatfa und Sibirien, im Magazin von merfmarbigen neuen Reifebeichreibungen, 4r B. Berlin 1791. 8. C. 246.

welter abwechfeln, fo ift anth biefe Fruhlingsfluth ober Stromung (ber fogenannte Gisgang) größer ober fleiner.

Die Sommerfluth entsteht, wie gefagt, nur in ben Sauptstuffen, und gehört ben ewig beschneieten AlpengebirBen an. Da nämlich ber in biesen Gebirgen später aufthanende ewige Schnee und bas schmelzende Gletschereis burch entsernte Bache und weitere Umwege fließen muß, so kind einige Monate erforderlich, ehe sich dieses in den Sauptstrom sammeln kann. Dazu kömmt noch, daß in unserm Erdstriche gewöhnlich in dem mittlern und untern Sebiete eines Stroms starte Sommerregen fallen. Wenn inn diese Regenfluth mit obiger Thaufluth zugleich eintritt, if die Ueberschwemmung der Hauptstuffe um so größer.

Benn baber der ewige Schnee und das Gletschereis in ben Schweizer Alpen in den warmern Sommermonaten durch das Hinzutreten des Barmestoffs aus dem festen Zustande in den tropfdar stussen übergeht (schmelzt), so übertreten und schwelzien erst die Gebirgsbäche an, später die größern Bäche und Flusse, daher die Ergießungen des Rheins, der Rhone, des Po's, welche alle auf diesem Alpengebirge ihre Quellen haben. Die Ueberschwemmung des Rio dolce in Sud-Amerika fängt im Jaunar an, und entsieht ebenfalls ans dem Schnee, welcher auf den Gebirgen von Pern und Chili durch die Sommerwärme schwelzt. Die Ueberschwemmung des Parana (Gran-Para) in Sad-Amerika, die im December beginnt und im Hornung sich sett, hat ihren Grund gleichfalls in den Schneeschmelzungen.

Die in allen Landern eben fo gewöhnliche Regenfluthen treten theils zu bestimmten, theils zu unbeflimmten Zeiten ein. Diese hangen von zufälligen Ursachen,
als Sewitterregen, Wolfenbruchen, ab; jene fallen in unferm Erdstriche in die periodische Regenzeit, die gewöhnlich
im herbste statt hat; denn bevor der Winter eintritt, giebt
es gewöhnlich anhaltende Regen, wodurch die Flusse in et-

**2** 4

was anschwellen. Aber vorzüglich find fie jenen Landern eigen, wo die sogenannten Megenmonate ftatt finden, ober in ben heissen Zonen, und zwar find diese entweder periodisch in den herbst. ober Frühlingsmonaten, oder halb-jährig.

Sierber geboren mehrere Strome, die wegen ihrer jabrlichen periodifchen Ergiegungen berühmt find, wodurch fie fich fur ihre Gegenden mobithatig beweisen, theils burch die Bemafferung bes Bobens in Ermangelung bes Regens, theils baburch, bag fie bem ganbe einen fructbaren Schlamm gurudlaffen, ale Die Ergiegung bes Dile, eine Naturerscheinung, bie ichon in ben alteften Beiten der Aufmertfamfeit der Raturforfcher nicht ent: gieng, und die man noch ist der großten Aufmertfamfeit werth balt, ba nicht jedes Daas ber Ueberschwemmung fur Megopten gleich vortheilhaft ift; und man bat in diefer Sinficht auf bet Infel Rhoda zwischen Cairo und Gipe ben Rilmeffer (Di feas genannt), eine 50 Ruß bobe, in drei Abtheilungen, jede gu 8 Ronftantinopolitan. Ellen getheilte, und in ein auf einem Gewolbe ruhendes Biered eingeschloffene Deffaule errichtet, welche ben Stand bes Waffers angeigt, das ist 50 guß bod fteigen muß, che es das Land geborig überschwemmt, da es fic in ben alteften Beiten nur 16, und im erften Jahrhunderte bei driftl. Beitrechnung nur 32 Ruß zu erheben brauchte, wenn anbers die von herodot und Plinius angegebenen Maage guver laffig find. Der eigentliche Grund diefer Fluth liegt in ber er ftaunlichen Menge Regens, der vom April bis in ben Geptem ber in Abpffinien fallt. Die ungabligen Bache und Gluffe, mel de fich in ben Dil ergießen, fcmellen ibn an, und porguglid giebt ber weiße Klug, ber aus einem gande tommt, wo es fait um aufhörlich regnet, bemfelben einen nie verfiegenden Strom, be ibm an Große nur wenig nachftebt. Die Ueberichwemmung trie in Methiopien icon am Enbe Man's, in Megopten aber erft ir Juni ein. Der Rluß fteigt 46 Tage, und fallt eben fo lang Der Nordwind bat auf Diefe Kluth einen großen Ginflu indem er nicht nur die Wolfen gegen die Gebirge bes inner Afrita's treibt, fondern auch den freien Abflug bes Baffers is Strome bindert. Bei einem Gubwinde fallt baffelbe in eines Tage fo viel, als es in vieren geftiegen.

Der Baire und Senegal haben ebenfalls periodifche Ergiefin | gen, welche bas gange flache Land in Nigritien bededen. follen mit der Nilfluth dieselbe Zeit halten. Daß diese Strome, io wie mehrere in Afrika, periodische Ergießungen haben, ist wegen der bestimmten Regenzeit unleugbar, aber ob fie darin mit dem Nil so gang genan übereintommen, noch zweiselhaft.

Der Pegu wird wegen feiner regelmäßig eintretenden Ergies fungen mit dem Namen des Indifchen Nils belegt, fest das Land über 30 Meilen umber unter Waffer, und lagt, fo wie biefer, einen höcht fruchtbaren Schlamm gurud.

Die periodifden Ergiefungen bes Ganges fangen im Juni an, und horen gegen Ende Augusts auf, unterscheiden fich aber von ben vorhergebenden badurch, daß fie nur eine furze Zeit dauern und fic nach Zwischenzeiten wieder einfinden. Das Wassev bleitet bis 3 Lage auf dem Lande stehen, und verfließt dann; nach 8 Lagen werden die Ueberschwemmungen mit mehr oder weniger Starke wiederholt, bis fie ganz aufboren, und einen fruchtbaten Schlamm auf dem Lande zurücklassen.

Auch der Euphrat, Menan, Jenisei, Lutian, Irabatti hale iten gewiffe Zeiten in ihren Ueberschwemmungen, die sich nach dem periodischen Regen, vielleicht auch Schneeschmelzungen tichten.

Die Fluffe, entweder in die ihnen angemeffenen Ufer eingeengt, oder diese bei ben Fluthen übertretend, ergiesten fich, wie gefagt, in den allgemeinen Wafferbehalter, des Meer, das aber gleichfalls Fluthen unterliegt. Diestud

- I. beftimmt, regelmäßig, nicht von besondern Bufalligfeiten abhängend;
  - a) allgemeine, bie bem Meere überall gufommen, hierher gehoren
    - 1) ber allgemeine Seeftrom, ober Die Bewegung bes Meeres von Often nach Weften.

Die Bewegung des Meeres von Often nach Weften ift Bug des Waffers, der fich am deutlichften und regelmaßigften auf dem boben, vom festen kande oder von In-

feln nicht eingefchrantten, Deere gu erkennen giebt, obem auch bei windfillem Better fich burch eine fanfte wellenformige Bewegung außert. Diefe Bewegung macht einen Geeftrom, melcher fart genug ift, um bas Baffer 2 bis 2 Meilen in einem Tage fortgutreiben. Diefer allgemeine Geeftrom ift befonbers gwifchen ben Benbefreifen mertbar, und bat ba auf bie Schifffahrt einen bedeutenden Ginfluß. indem er ben Lauf bes Schiffes von Dften nach Weften befchleunigt, in ber entgegengefetten Richtung aber langfamer macht; bie Geefahrer feuern baber bei ihren Sahrtem aus Europa nach Amerika auf die Breite ber Canarifchem Infeln gu, um in Diefen Geeftrom gu tommen. Auch an ber Gubfeite hat biefer Geeftrom fatt; baber bie Geefab. rer, um von Acapulco nach den Philippinen gu fommen, fich nie über die Bendefreife binaus magen. Much lehrt Die Erfabrung, bag bie Schiffe bon ben Moludifchen Infeln gu bem Borgebirge ber guten Soffnung, und aus Europa nach Umerifa weit bequemer und fchneller fegeln, als guruck.

Diefe Ditbewegung in ber heiffen Zone wendet fich nordwarts, vom Aequator etwas fublich, und subwarts von
bemfelben etwas nördlich; aber auch außer ben Bendefreifen zeigen sich Spuren bavon, als auf dem Mittellandischen Meere, daher man aus Sprien und Palastina schneller nach Italien, als von da zuruck segelt; in der Ofisee.
In der Magellanischen Straße außert dieser Strom, der
überhaupt an den Rüsten und in den Meerengen am startsten ift, eine heftige Birkung, so daß man seinen Zug nodeine große Strecke in dem offenen Meere gewahr wird. Da

Ruften von Amerifa, und bas fille Meer fließt im Gegen-Beile von biefem Erbibeile ab.

Die Urfache biefes Stromes liegt in ber Bewegung ber Erbe um ihre Ure, welche in ber Richtung von Weften nach Die Bewegung ift eigentlich ein finfenweise Dsten geht. und periodifch erfolgendes Bogern und Berweilen bes Baffere gegen die fchnelle, aber gleichfalle periodifche Bemegung der Erdfugel. Das BBaffet, als ein fluffiger Rorper, gravitirt meniger als ber fefte Erbtorper gegen ben Mittelpunkt der Schwere, und baes mit diefem blog mittelft ber Schwere verbunden ift, fo bleibt es bei bem Umfchmunge jurud, und icheint gegen Beften ju laufen. Da aber ber Erdforper nebft diefer Bewegung um feine Ure auch eine Meite jabrliche Bewegung um die Sonne bat, und auf feis ner Bahn in einer fpiralformigen Richtung vom Mequator nach und nach nordwarts und bann sudwarts fortruckt, fo entftebt bieraus die Modification ber Oftbewegung nach Morben und Guben.

Als Nebenursachen dieser Strömung können noch die She und Fluth, ba sie im neuen und vollen Monde viel beftiger ist als in den Vierteln; der immerwährende Oststind, der vorzüglich seine Wirfung zwischen den Wendesteisen außert, und von der Sonne verursacht wird, welche die Lust ausdehnt, und biese daher vor sich her treibt, so die die Erde bei ihrer täglichen Umwälzung immer neue Punkte der Atmosphäre entgegenstellt, angesehen werden, da nach Dampier's Berichte überall, wo ordentliche Winde berrschen, die Ströme ihrem Zuge in gleicher Richtung folgen.

Sowohl in ben Meerengen der Philippinen und in allen Kandlen, die die Maldivischen Inseln von einander scheiden, als auch in dem Merikanischen Meetbusen zwischen Euba und Jamaika geht der Zug des Wassers in dieser Linie. In der Meerenge von Paria nenut man diese Bewegung wegen ihrer Heftigsteit das Drachen maul. Auch in dem Meere von Kanada, in dem Tarrarischen Meere wird diese Osisirömung bemerkt. Durch die Meerenge Waigaz treibt dieser Strom gewaltsam ungebeure Eismassen hindurch. Durch die Enge von Japan sließt das stille Meer von Osten nach Westen in das Chinesische Meer; das Indische Meer in berselben Richtung durch die Straße von Java und die übrigen Passe zwischen Molucken.

## 2) Die Ebbe und Fluth.

Diefe ift die merfwurbigfte ber allgemeinen Bewegungen bes Meeres.

Ebbe und Fluth nennt man bas tagliche Steigen und Fallen des Meeres, indem es fich namlich an zwei entgegengefesten Stellen auf der Erdfugel taglich zweimal hebt und an zwei andern Orten wieder finft. Bei diefer Bewegung erhebt fich das Meer allmablig, so daß es eine betrachtliche Strecke aus seinen Ufern tritt, steht dann etwa eine Biertelstunde stille, und fenkt sich endlich nach und nach wieder. Diese Erhebung heißt die Fluth, das Fallen die Ebbe.

Bei diesem wechselseitigen Steigen und Fallen bes Waffers im Ocean unterscheidet man folgende vier Momente =
1) Der hochste Stand, den das Wasser bei der Fluth erreicht, heißt die hohe, volle See, hohe Fluth (la haute mor); 2) das darauf folgende Ablaufen heißt die Ebbe (reflux); 3) das Ende des Ablaufens, wenn das Meer den niedrigsten Stand erreicht, heißt die tie se Ce (la basse mer); 4) das darauf wieder folgende Steiges die Fluth (flux).

104013

. Bei ber Chbe und Stuth treten beel merfrourdiger und tegelmäßige Perioden ein; namlich 1) eine tagliches 2) eine monatliche, 3) eine jabriiche. Die mien liche ift die zweimalige Abwechselung ber Cobe und Aluth binnen 24 Stunden 48' 45", und die Dauer berfetben tommt volltommen mit bem Zeitraume zwischen ben zweit auf einander folgenden Durchgangen bes Mondes burch ben Meribian überein. Sei ber monatlichen Beriode ift biefe Bewegung bes Meeres in jedem Monate amal am ftarffien im Boll - und Reumonde , am fchmachften in ben Biertuln. Diese nennt man Wipfluth (tobte Rluth), jene bie Springfluth. In hinficht auf die jahrliche Beridber if Die Ebbe und Rluth um die Zeit der Rachtgleichen int Reu- und Bollmonde viel ftarfer, in ben Quabraturen aben viel fcmacher; bas Gegentheil hat um bie Zeit ber Sone nerewende fatt.

Der Unterschied ber Springfluthen und ber Fluthender Mondesviertel ift nach Berschiederheit ber Gegenden und Beiten sehr veränderlich. Go find 3 B. jeme 50, diese 15 Kuß gewöhnlich hoch; bei Briftol steigen die erstern auf 42, die letztern auf 25 Parifer Fuße.

Die größten Fluthen fallen, der Erfahrung zufolge, an den Ruften etwas fruher, die fleinern etwas space, alk die mittlern daselbst anzukommen pflegen. Ueberhaupt ist, die eigentliche Springfluth nicht die größte, sondern die darauf folgende erste, zweite, dritte pflegt noch immer zustunehmen, und es tritt daher erst 36 Stunden nach der wahren Springfluth die hochste Fluth ein. Um denselben Beitraum spacer fallen auch die kleinern Fluthen ein.

Um meiften wird die Fluth burch bie entgegengefette Bewegung bes Waffers in ben Fluffen verzögert, wenn fie in folchen hinansteigt. Fluffe, bie fich in Meere ergießen, worin Ebbe und Fluth ift, schwellen zuerft bei ihrem Ausfuffe, hernach immer hober hinauf an, wenn fich das Meer zur Zeit ber Fluth erhebt.

In dem Amazonenflusse ist die Fluth auf 200 Seemeilen von seiner Mundung an merklich, allein um so weit vorzuschreiten, braucht sie auch etliche Tage Zeit. An dem Ausstusse der Seine bei Havre de Grace steigt die Fluth bis Nouen 16 Stunden, am Flusse der Themse bis London 3 Stunden.

Die Springfluthen verfpaten fich um fo langer, je mehr bie Ruften burch Infeln ober burch gegenüber liegenbe Lander eingefchrantt find. Go bleiben fie gu Gt. Dalo und Minmouth 6 Stunden, ju Sabre 9 St., ju Calais und Dower 111, am Ausfluffe ber Themfe 12 Gt. gurud. In einigen Gegenben verfpatet fich bie Kluth um gange Sage. Richt felten fallen Ebbe und Tluth in nicht weit von einander entfernten Deten auf febr berfchiedene Zeiten, ba fie in ber Regel in biefelbe Beit fallen follten. Wenn am Tage bes neuen und vollen Lichtes um 12 Uhr in Geeland unt Bliffingen bobes Baffer ift, fo erfcheint es erft brei Tage nachber ju Rotterbam, Umfterbam, Dorbrecht. Mandmal fann auch baburch, bag mehrere gluthen burch ber-Schiebene Wege bei einer Rufte faft gugleich antommen, eine Unregelmäßigfeit in der Cobe und Stuth entfteben. bem Safen Bateham in Tunfin bringt die Rluth durch zwe-Meerengen, burch eine fruber ale burch bie andere, uni berurfacht baburch binnen 24 Ctunben nur einmal Rlut Dft entfteht eine Unordnung burch beftig und Ebbe. Binbe, Die bie Sluth in ihrem Laufe vergogern ober biefe befchleunigen tonnen.

Det Regel nach sollten bie Baffer durchans und über; all 6 Stunden 12 Min. fleigen, und eben so lange Beie wieder fallen; allein auch hier finden sich manche Abweischungen.

Bu Macan finthet bas Meet o Stunden, und ebbet nur a St. In der Mundung der havannab bat man 7 St. bobes und 5 St. niedriges Baffer; dagegen in ber Mundung des Senegal 4 Sf. bobes und 8 St. niedriges Maffer. In dem Chinefifchen Safen ,. Zuntin in 200 15' D. Br. fieht bas Baffer ben Sag nach bem Durchgange bes Mondes durch den Aequator ftille; bei feiner Abmeidung von demfelben verfpurt man Bewegung, aber nur eine Chbe und Fluth, und die großte beim Untergange des Don-- des. Go machien Cbbe und Kluth nach und nach mit bet Abireis dung bes Mondes bis jum fiebenten Tage, und vermindern fic die darauf folgenden fieben Lage allmählig wieder. Un ben Auften von Neuholland bat man das bochfte Baffer 3 Tage Hach - bem Boll- und Reumonde. Bu Bancoo um Menam in Siam ebbet das Waffer am Boll : und Neumonde 12 Stunden, und eben fo lange fluthet es, und es fleigt bann 20 Rufe. In Cutbaven entsteht durch den Seewind oft fluth auf fluth, und ber gemobulide Unterfcied zwischen bem bochften und niedrigften Baffer ift bier bas gange Jahr hindurch 10 bis 12 Rufe, im Berbfte und Winter bei ftart und 2 bis 3 Tage mehendem Bina De and Suden und der Beranderung feiner Richtung in Gudwesten steigt die Fluth auch 6 bis 7 Fuße bober. Drebt fic ein anhaltender Sturmwind aus Gudwesten nach Beften, und bei angebender Fluth nach Nordwesten, so dauert die Fluth and Ratt 6, mobl 10 bis 12 Stunden, und bas Baffer fann unter Diesen Umständen wohl 30 Fuß boch steigen.

Die Fluthen find am startsten, wo das Meer an große Lander stößt, welche das Wasser aufdammen; oder das Woses sich durch enge Passe hindurch drangen muß; in den Drzüglich gegen Often offenen Meerbusen und hafen, wo wegen des eingeschrantten Raumes um so höher steigen muß. hier hebt sich die Fluth mit brausendem Getoße 30, 40, 50 und mehrere Fuße. Die höchsten Fluthen find

find bei Cambona, Pegu, Tunfin. Die Ebbe und Fluth

Die Fluthen find unter bem Aequator nicht größer als anderswo. Es giebt zwar in ben heiffen Jonen Ruften, wo die Fluth außerordentlich hoch steigt; allein diese hote bat in zufälligen Umftanden ihren Grund. Gewöhnlich steigen die Fluthen nie hoher als 1, 2 bis 3 Fuße.

Dies ift ber Fall auf ber Insel helena unweit ber Rufte vom Afrita, auf den Philippinen und Moluden. Die Springfluthem erreichen an ber Westüste von Sumatra nicht über 4 Fuße, welches auch bei Martinique, Laiti und Gninea ftatt bat. Aubem Porgebirge der guten hoffnung steigt die Fluth bochften auf 3 Fuß; bei Gouan, einer der Rauberinseln, auf 2 bis Tuße.

Im Gegentheil nimmt bie Bluth gu, fo wie man bet gemäßigten Zonen naber nach Morben binauf tommt. Be-Den Canarifchen Infeln etwa unter 300 R. Br. fleigen bi Eprinafluthen auf 7 bis 8 Rufe; an ben Ruften von Da rocco und Spanien bon ber Meerenge bon Gibraltar bis am bas Borgebirge Ct. Bincent, alfo bis jum 37º D. Br. an ben Ruften Spaniens und Portugalls bis etwa jum 43-R Bri auf 12 Fuße; bom Borgebirge Rinis terra bis sum Musfluffe ber Garonne, alfo bis an ben 460 auf 1= Rufe; bei ber Infel Re' und bis jum 480 auf 18 Rufe in ber Ban von St. Malo unter 490 auf 20 bis 45 Rufe-Bon bier fangen bie Muthen an, allmablig wieber niebri der gu merben bis an ben Pol ju; fie find aber felbft in be Subfondban noch immer merflich, und oft weit großer als unter bem Mequator. Un ber Rufte von Rorwegen um Bergen ift bie Rluth farf und orbentlich; auch in ber 6= gend bes Mordeaps ift biefe Bewegung bes Meeres no betrach =

Scheinlich, und aus Newton's Theorie wird es mahrScheinlich, baß sie selbst unter den Polen nicht einmal verSchwinden müßte, wenn anders das Meer hier rein ist und
mit dem übrigen Gewässer in Berbindung sicht. Es scheint
also, daß die Fluth im Atlantischen Meere zwischen 40°
und 50° der Breite überhaupt am größten sep, und von
da gegen den Aequator von der einen, und dem Pol von
der andern Seite abnehme. Selbst an den Schottländischen und Irrländischen Küsten steigt sie fast überall auf 18
Suße. In der südlichen Hemisphäre scheint dasselbe Geses
statt zu sinden; wenigstens erhebt sich in der Magellanissen Meerenge die Fluth auf 20 bis 25 Fuße.

In den Gegenden der Erde um den Acquator kommt die Fluth von Often nach Westen, in der nördlichen und südlichen gemäßigten Zone dagegen geht das Wasser vorwärts und zurück nach Suden und Norden, wenn ihm nicht die Lage des Landes eine andere Richtung giebt. Diese abweichende Richtung, so wie die Verhältnisse in hinsicht der höhe der Fluthen rühren daher, daß die Bahn des Wondes nicht im Acquator, sondern schief gegen denselben liegt, und zwar von diesem auf beiden Seiten nach den Polen 30° abweicht.

Das Mittellandische Meer, das Caspische Meer, die Die, und überhaupt alle Mittellandische Meere, die entweber außer aller Berbindung mit dem Weltmeere sind, ber mit diesem nur durch enge Ranale in Verbindung ste-ben, also nur wenig Wasser empfangen, oder abgeben tonnen, haben auch feine Ebbe und Fluth, da das Wasser, wenn es sich an einem Orte erheben soll, an dem andern sinken muß, dies aber bei Meeren nicht statt sinden kann,

Die in einen engen Raum eingeschrantt find, und auf beren Dberflache ber Mond alfo feine Attraction von allen Seiten gleich fart ausübt.

Inbessen will man boch biese Bewegung, obgleich nur schwach, in ber Oftsee und in bem Mittellandischen Meere bei Marfeille, an ber Rufte ber Barbaren, im Abriatischen Meere beobachtet baben.

Die Ebbe und gluth hangt von ber Ungiebungefraft ober ber allgemeinen Schwere ab, bie ber Mond und bie Conne gemeinschaftlich auf bas Baffer bes Dceans aus. uben, ba fie mit ber Entfernung ober Annaberung biefer Beftirne an unfern Erbtorper und ihrer gegenseitigen Lage im Berhaltniffe ftebt. Da wegen ber Dabe bes Monbes biefer eine großere angiebenbe Rraft auf ben Erbforper. als bie, obgleich ibn an Daffe weit überwiegenbe, aber boch viel meiter entfernte Conne außert, ober bie angiebenbe Rraft ber Weltforper fich im geraben Berhaltniffe ber Maffen und im umgefehrten ber Quabrate ber Entfernung bon dem angiebenden Rorper verhalt, fo ift ber Ginflug bes Mondes auf Ebbe und Rluth weit großer als jener ber Conne ; baber auch die bochften Rluthen in bem Den - und Bollmonde fallen, und inebefondere gur Beit ber Dachtgleichen.

Man nimmt an, daß durch die Schwerfraft des Monbes das Wasser des Oceans 5 Fuß hoch, durch die Angiehungsfraft der Sonne nur 2 Fuß hoch gehoben werden
könne; daß also die Wirkung beider 7 Fuß betragen dur f.
te; oder noch bestimmter: die Sonne hebt das Wasser un 22,7 Zoll, und der Mond um 56,75 Zoll. Aber die Beschaffenheit und Sestalt der Kusten, Meerbusen, Borgebir & bie Winde, Stromungen, Fluffe und andere Umftande mobificiren sowohl die Dauer als die Sohe der Fluthen außerordentlich, wie oben gesagt worden. Eine vollständige Erflarung dieses mertwurdigen Phanomens, das noch immer mit einigen Schwierigkeiten zu fampfen hat, hier anzuführen, ware überflußig, da fie eigentlich in das Gebiet ber Physik gehört, und in allen Lehrbüchern der Physik zu finden ift.

3) Die Bewegung des Baffers von den Polen zu dem Acquator.

Einige Erdbeschreiber, als Ricciolus e), Fournier f), Boffius 8) und neuerlichst gametherie h) nehmen noch eine Bewegung bes Oceans von ben beiben Dolen gu bem Mequator an, welche bie Schiffe viel fchneller von ben Cana. rifchen Infeln nach ber Linie, ale guruckbringe. obachtungen über diefe Stromung giebt es zwar nur menige, und felbft diefe find unficher, da ihrer neuere Geefah-Die Gache felbft hat aber nichts Unrer nicht ermabnen. wahrscheinliches, und die Gismaffen, die alliahrlich von ben Polen meg nach den marmern Gegenden getrieben merben und bafelbft ichmelgen, geben ihr einiges Gewicht. Diefe Bewegung fann jum Theile von der großern Angahl Aluffe, die die nordlichen Meere aufnehmen, bag beren Meberfchuß in Die fuolichen Meere fich ergießt, jum Theil bon ber ftarfern Ausbunftung bes Oceans zwischen ben Bendefreisen, die das Baffer bier erniedrigt, deffen Abgang

e) Geografia riformata Lib. Cap. 3. 5.

: 1

f) Hydrograph, Livr. IX. Cap. 22.

<sup>2)</sup> De ortu et progressu Idololatriae.

h) Theorie de la terre T. IV. p. 519 ff.

gang von ben Polen ber erfest werden muff, abbange Lametherie ift geneigt, fie von bem allgemeinen Geeftron wie Wirfung von Urfache abzuleiten. Denn bie phofifd Lage beiber Erbtheile, Afrita und Amerita, fo wie jene be Indifden Archipele und von Meuholland, muß eine Be anderung biefes Geeftroms veranlaffen, ber fich nur at Die oftlichen Ruften Diefer Continente werfen muß, inden er feine Richtung nordwarts nimmt, mober er burch ein Bendung wieder fubmarts jurudlauft. Die Bemaffer bei Atlantifchen Meeres werben burch eine oftliche Stromum pon ben westlichen Geftaben Afrifa's auf Die offlichen Ume rifa's geworfen, und werden ba aufgehalten, bis ein Thei in ben Mexifanifchen Meerbufen fturgt, und von ba geget Die Bermudifchen Infeln binanftromt, ein anderer Theil langs ben Ruften bon Brafilien bis jum Cap . born fid verbreitet. Aber Diefe Stromung an Afrifa's Ruften bringt einen Abgang von Baffer bervor, ber wieber erfest merben muß, und bies verurfacht eine Stromung von ben Dolen langs ben meftlichen Ruften Afrita's; es entfieht wieber ein Abgang in Diefem Theile ber Polarmeere, mabrend ein Ueberfluß an Gemaffer an ben Ruften von Brafilien und Terre neuve ift. Es wird baber eine neue Stromung von Diefen Begenden theils gegen bas Borgebirge ber guten Soffnung, theils oberhalb ber Ugoren entfteben, um fic an den westlichen Ruften Europens gu endigen. maffer bes Atlantischen Deeres beschreiben baber bei ibret Stromung eine boppelte frumme Linie, eine, bie von ben Weftfuften Ufrifa's langs bem Mexitanifchen Meerbufen bis gu ben Bermubifchen Infeln, und bann uber 40° ber Breite nach Europa gezogen merben fann, Die andere gebt von Afrika's Ruften nach ben Ruften Brafiliens unb über bas Borgebirge ber guten hoffnung nach Europa.

Daffelbe foll in dem Sudmeere ftatt haben; aber bie Stromung foll hier minder bedeutend feyn, weil die öftlichen Seftade Affens, des Indischen Archipels und Neuhollands teinen folchen Widerstand leisten konnen, als die zusammen-bangenden Ruften' Amerika's; die Gewässer konnen daher moehindert bis an die Oftüste Afrika's stromen. Indessen ift doch der Widerstand groß genug, daß die Gewässer in der Sohe der Philippinen gegen den Pol zurückströmen mussen; dem wollen, mussen den 40sten Grad N. Er. zu gewinnen sichn wollen, mussen den 40sten Grad N. Er. zu gewinnen stehen, um nach Californien zu kommen.

Jubem konnen zu diefer Stromung als Nebenursachen die Winde, die von den Polen gegen die Wendekreise mesten, und dem Gewässer dieselbe Richtung mittheilen konden, die verschiedene Dichtigkeit des Wassers, das unter der Linie gesalzener (und zwar weniger an der Oberstäche, mehr in der Tiefe) und daher specifisch schwerer, dagegen an den Polen viel kalter (und zwar kalter an der Oberstäche als in der Tiefe) ist, gerechnet werden; daher eine doppelte Strömung, eine von dem Nequator zu den Polen in der Tiefe, eine andere von den Polen zu dem Nequator an der Oberstäche statt haben muß.

Wenn aber auch diese allgemeine Stromung statt haben follte, so ist sie boch nur schwach, und an jenen Gismaffen blos bemerkbar.

b) befondere, die nur an gewiffen theils bestimmten, theils unbestimmten Orten dem Meere gufommen.

1) Die Stromungen (Gtromgange, Strome bes Meeres, Courans).

Diefe find eine Sammlung Baffer in bem Gemaffer bes Meeres, welches wie zwischen zwei Ufern in einem Bette bahin fließt, in einer Richtung und mit einer Geschwindigfeit, die mit bem übrigen Waffer nichts gemein hat.

Diefer Strome giebt es eine fehr große Menge und bon verschiebener Beschaffenheit in dem Oceane. Einige stiegen schneller, andere langsamer, einige dehnen sich mehr in die Lange und Breite aus, andere find schmaler und furger; manche gehen hin und wieder zuruck. Ueberhaupt laffen sich die Strome des Meeres in zwei Rlaffen theilen, in be ft and ige oder unveranterliche, und un be ft and dige oder veranderliche.

Da bas Baffer swifden ben Benbefreifen in bem Atlanti ichen Ocean unablaffig gegen bas fefte Land von Amerita anges trieben wird, fo muß ber Baffergug von Amerifa in dem gemas Bigten Erdgurtel der nordlichen Salbfugel von Gudweft nad Nordoften geben; baber fich ein beständiger Strom von ber Bab von Mexico nordoftwarte bis nach Jerland und Rormegen binglebt (wie die Menge Treibhols, bas an Irrland, Schottland, bit Drinen's und Farver Infeln, Island, Rormegen und Lappland angefpult wird, beweift), mo er burch ben Widerftand, ben et an diefen letten Ruften antrifft, genothigt wird, wieder nad Weiten bis jur oftlichen Rufte Gronlands gurudgutebren, mel des mit defto großerer Graft geschiebt, ba ibm uber dem Mords cap der von dem Gibirifchen Meere bertommende Strom beges gnet. Diefer Meeresftrom bricht fich an Reubolland, und eilt bann in den talten Erdgurtel weftlich. Forfter fand baber jenfeits des Fenerlandes bei bem Cap : Sorn und an ber Strage le Maire eine ftarte von Often fommende Stromung , welche man auch bei bem Staatenlande und ben Roujahrs : Infeln mabt nimmt.

Der Strom, ber aus bem Meritanischen Meerbusen nordlich zieht, ift unter bem Namen bes Golfftroms betannt. Et nimmt seinen Lauf beinabe nordoftlich, und bleibt nach ben Kram Arimmungen ber Kuste von Nord-Amerita in einem verschiedenen Uhande von derselben. Er ist beinahe bis auf der Hohe der Neu-ländischen Bante mertlich, breitet sich aber nun schon mehr aus, und seine Kraft vermindert sich, je weiter er sich nordwarts dreht. Er behalt in der Mitte und Hohe des Atlantischen Meeres nicht immer dieselbe Breite, Richtung und Gewalt, da die Macht der Binde und Sturme auch aus entfernten Gegenden durch ihre Bir-kung auf den Ocean zufällige Modificationen hervorbringen muffen.

Rebst diesem Sauptstrome entstehen zwischen einigen der Westjudischen Inseln noch andere, jedoch minder beträchtliche Wasseridze und Strömungen, die ihre Richtung nordwärts nehmen,
aber dabei veränderlich sind. Man bemerkt diese vorzüglich nur
dann, wenn wegen starter Ostwinde der gewöhnliche Kanal zwissen Florida und den Bahamischen Inseln, der nicht über 20 Sees
meilen breit ist, nicht alles Wasser zu fordern vermag; noch merklicher werden sie, wenn das Wasser des Mexikanischen Meerbuscus
außer dieser gewöhnlichen vom Winde bewirtten Anhäufung uoch
durch die vom Regen angeschwollenen Flusse vermehrt wird.

In bemselben Atlantischen Meere befindet sich unweit der Ruste von Guinea ein anderer ansehnlicher Strom, der vom Borgebirge ber guten Hoffnung bis zu dem Meerbusen Fernando Po von Wisten nach Often, und also in einer der allgemeinen Ostbewegung bes Meeres gerade entgegengesehten Richtung lauft. Er ist so heftig und reissend, daß die Schiffe, welche von dem Ufer Moura nach dem Flusse Benin wollen, einen Beg von mehr als 60 Meislem in zwei Tagen zurücklegen.

Unterhalb der Bant am Borgebirge der guten hoffnung zieht ein Strom in einer heftigen Bewegung gegen Suden, und zwischen diesem Borgebirge und der Infel Madagascar, besonders an der Afrikanischen Rufe; zwischen jener und der Landschaft Natails trifft man einen andern an, der fich überaus start von Nordspken nach Sudwesten bewegt.

Bwifchen den Malbivischen Inseln lauft der Indische Meeredskrom in den parallelen Kanalen zwischen den Attollons mit dem Binde 6 Monate im Jahre von Often nach Westen, und die ansern 6 Monate von Westen nach Often in entgegengesetzter Richsung.

Bei Ceplan gleht eine Stromung von ber Balfte bes Margnonate bis in ben October von Norden nach Suben, und bie ibrige Beit umgefehrt.

3mifchen

Bwifchen Malacca und Cocin giebt ein Strom gegen Ditenvom April bis zu Ende Augusts, nachher aber mit ber größtenheftigfeit gegen Westen.

Bei Sumatra in der Strafe Sunda giebt es einen schnellen Strom, der zur Zeit der Westwinde 18 Stunden sudwestlich glebtzur Zeit der Oftwinde aber so lange nach Often geht, und die übrisgen 6 Monate dem herrschenden Winde gehorcht.

In der Strafe Banca ift ein Strom, der bei Oftwinden gegen Mordwesten, bei Westwinden gegen Sudwesten läuft, welche Richtung selbst die ordentlichen Fluthwechsel von 18 Jupen nicht zu hindern vermögen.

Unweit Celebes gieben die Seeftrome nach verschiedenen Richtungen und find veränderlich; denn bald laufen fie fub-bald nortwarts, bald ift wieber gar teine Stromung mehr zu bemerken.

Bei Java, Manilla und an andern Orten finden fich fehr machtige, das ganze Jahr unveränderliche Stromgange. An der westichen Kuste von Amerika laufen die Strome beständig von Sudenach Norden, wahrscheinlich die Wirkung des hier beständig her schenden Sudwindes.

Von Morro be Puercos bis Malpelo gehen bie Strome vo Subwest nach Westen, und von da nach St. Francisco gegen Saben und Sudwesten, die Zeit hindurch, wo der Nordwind web beim Sudwinde ziehen sie nach Norden und Nordwesten; von Selenens Vorgebirge südlich nach St. Francisco, von da aber nach Malpelo gegen Often, und darauf nach Morro de Puercos gegen Nordwesten und Westen.

An den Kuften von Peru foll das Waffer gegen Norden, um am Fenerlande heftig gegen Often firomen. Kom Silberfluffe bi jum 60° Br. langs der Kufte wird ein füdlicher, und vom Sa. Augustin ein ftarker Wafferzug gegen Norden und Nordwefte verfpurt.

Das Mittellanbische Meer hat eine starke von Besten nach Ofte gehende Strömung, die Birkung dessenigen Stromes, welche mitten durch die Meerenge von Gibraltar hinein kömmt, und seinen Weg durch das Meer nimmt; er ist in dieser Straße die dem Borgebirge Ceuta mäßig schnell, oberhalb Ceuta, wo beid Ufer schon 18 Meilen von einander entsernt sind, wied er wenige bestig. Der Strom bleibt noch eine Strecke in dieser Richtung die dann durch die Stellung der Ufer und andere Umstände verischiedentlich modisiert wird.

Die Norblee bat gleichfalls ihre Strome aufzuweisen. in ihr fudweft : und weftliche Strome entfteben, fo treiben fie bas Baffer gegen bie oftlichen Ruften von Stagerag und weiter in bas Cattegat hinein; besonders aber, menn der Rordwestwind lange und mit heftigfeit in bem Ocean weht, brangt er bas Baffer awis Then den Orfadischen und Hitlandischen Infeln in die Nordsee, in noch größerer Menge gegen die oftliche Rufte in die Samburger Bucht.. Der Widerstand bes Landes und die Gewalt ber Winde 'awingen bas ungewohnlich boch aufgethurmte Waffer au einer fromabuliden Kluth langs ben Ruften in einer oftlichen und nordoftliden Richtung durch Stagerag zwischen Norwegen und Jutland. Diefer zufällige Strom ichwentt fich weiter in einer oftlichen Richtung um Stagerag berum, swingt ben norblichen Strom, binauf in die Nordofibucht ju weichen, brangt fich bann fudwarts in bas Cattegat, lagt ein ftilles, bisweilen wirbelndes Waffer gwifchen fc und bem auslaufenden Strome, ber bann ber Schwedifchen Rufte fic nabert, bobes Baffer in ben Scheeren verurfact, und feinen Lauf gegen die Belte und ben Gund fortfest. Er bricht eis Res Theils burch den Gund, wo er der Seelandifchen Rufte folgt. wahrend ber auslaufende nordliche Strom laugs der Rufte von Schonen ftreicht; jum größern Theile bringt er durch die Belte. und fturit fo in die Oftfee.

Die Stromungen ber Oftfee find angerorbentlich ftart, und werben burch ben außerordentlichen Bulauf von BBaffer, das gang Den in Rorden von den Lapplandischen Felfen und allen Ruften-Ambiben burch ungablige fleine Bache in feinen befchrantten Raum Bu geführt mird, erzeugt. Sie bleiben ununterbrochen, fo lange ber Buffuß biefes Waffers nicht aufbort, find aber in hinfict auf Richtung und Geschwindigfeit mancherlei Beranderungen ausgefest, fliegen in fomalern Betten foneller, und richten fich in ib-Tem Buge nach ben Buchten bes Gunbes. Gie entftehen in bem Bothnischen Meerbusen gleich bei Tornea in Norden; es ergießen fich von bier bis Quarten 48 große Fluffe in denfelben, und bie Stromung ift febr mertlich in einer Richtung von Guden, Gud--weften bis an ben lettern Ort, wo fich ber Meerbufen mit einem 6 Reilen breiten Salfe endigt, und von mo fich die Fahrt von beis ben Seiten der Insel holm in dem Bothnischen Meere weiter ausbreitet. Diefes Meer erhalt von 42 fluffen einen neuen 3uwachs, welche bie Gemalt ber von oben herabtommenden Stromung vermehren, bie erft in Gubfubmeft, bernach gegen bas Enbe fablic bis Aland giebt, wo fie fich theile burch Alandhaf, theils **20** 5

Strome nicht tiefer als 60 bis 80 Fuße erstrecken. Die Sanbbanke an ben Ruften hollands, und im Norden von England, an der Rufte Afrika's in der Nahe von Algier, bei Terra nuova scheinen barzuthun, daß die Stromungen auf den Meeresgrund einwirken, und zwar bis auf eine größere Tiefe, als die eben angegebene, obgleich es sehr unwahrscheinlich ist, daß sie Thaler zu ziehen und zu erweitern im Stande sind.

In einigen Meeren hat man in verschiebenen Tiefen Strome entbeckt, die in entgegengesetzter Richtung übereinander laufen. Ein solcher doppelter Wasserzug hat in der Meerenge von Gibraltar statt, von dem der obere in das Mittelländische, der untere in das Atlantische Meer geht. Nach Marsili und Spallanzani ist in der Meerenge von Constantinopel der Zug des obern Wassers sublich, des untern nördlich. In dem Sunde haben Englische Seefahrer in 4 bis 5 Faden Tiefe einen untern Strom entdeckt, der dem obern entgegen geht.

Anch giebt es Stromungen, die an beiben Seiten ber Ufer in den Meerengen dem hauptstrome entgegen ziehen. Diese sind in den engen Passen zwischen den Inseln innershalb der Wendefreise sehr gemein. Bon dem Mittellandischen Meere weiß man, daß an beiden Seiten der Straße von Sibraltar der Strom nicht immer in dasselbe geht, sich nach der Ebbe und Fluth zu richten scheint, und des Lages zweimal zurückläuft, indessen das Wasser in der Mitte diessem Meere ununterbrochen zueilt. Nach Bewrel i) giebt es auch zwischen den Orcadischen Inseln zwei entgegenges

i) Delices d' Ecosse T. VIII. p. 1405.

feste Strome, bavon ber eine aus Rordwesten, ber anbere.

Die Urfache ber unbeständigen Strome find unstreitig die Winde, ba fie sich jedesmal nach ihrem Juge richten, und wenn sie ja ben Strich derselben nicht immer genau halten, so ist der Grund dieser Abweichungen in der verschiedenen Lage und Stellung der Ufer zu suchen. Auch hat der allgemeine Strom von Often nach Westen herauf einen bedeutenden Einfluß, weil aus dessen Vereinigung mit dem Wasserzuge, den die Winde hervorbringen, eine mittlere Richtung entstehen muß.

Um die beständigen Strome hervorzubringen, tragen wahrscheinlich mehrere Urfachen bas Shrige bei, als:

1) Die beständigen Winde. Denn wenn ber Wind eine geraume Zeit immerfort aus einem Striche weht, fo muffen bie Wellen feiner Richtung folgen, und ber Dber-Riche bes Deeres diefelbe Stromung geben. Diese Abbangigfeit ber Strome von den Winden ift besonders gwifchen ben Malbivischen und Indischen Infeln fichtbar; fie geben bier beständig mit dem Winde, und fo wie biefer feine Richtung periodifch anbert, fo veranbert fich auch ber Bug bes ftromenden Waffers. Auch ber Golfftrom foll bem Ditwinde hauptfachlich feine Entftehung zu banten haben. Durch biefen werben bie Gemaffer bes Dceans unablaffia zwifchen ben Untillischen Infeln in ben Merifanischen Meerbufen getrieben und bafelbft angehauft, und ba biefem bas fefte Land allenthalben entgegenftebt, beffen weiteres Sart-Aromen gegen Weften bindert, und bas junachft am Lande befindliche boch immer von bem nachstfolgenden gebrangt drim. wird, fo bleibt fein Ausweg übrig, burch welchen fich b ie Ban von Mexifo ihres Waffers entledigen tonnte, als der enge Ranal zwifchen Florida und ben nordlichen Bahamis schen Infeln.

2) Der Zufins beträchtlicher und zahlreicher Fluffe in ben Ocean in gewiffen Gegenden. Go ansehnliche Fluffe als ber Amazonenfluß, ber Oronoque, Plata, Missiffippi u. f. w., die mit einer größern oder geringern Schnelligkeit dem Meere zuströmen, muffen diese jenen Meeren, in die sich ergießen, mittheilen, und so Strömungen veranlaffen, die auch an den Mundungen größerer Fluffe stets wahrgenommen werden.

Bon der Westkuste Amerika's, der das Andesische Hochland vorliegt, welches an derselben hinzieht, kömmt nur wenig Wasser in das stille Meer, weil teine Flusse in dasselbe einströmen können. Der Atlantische Ocean erhält an der Ostseite gleichsfalls nur wenig Wasser, weil das anliegende Afrika im Ganzen sehr wasserm ist, und verhältnismäßig nur kleine Flusse von Europa aus sich in denselben ergießen; dagegen strömen an der Westseite aus dem östlichen Amerika die ungeheuern Ströme: der Oronoque, der Amazonensluß oder der Maranon, der Magdalenensluß oder Nio grande, der Franciscussus, der Silberssus oder die Parana, ist Nio de la Plata, der Lorenzstrom, der Mississippi, Rio del Korte, Nio Bourbon, der Paraguap, also beinabe die größten Flusse der Welt in den Ocean.

Bon dem oftlichen Asien erhalt in Westen bas bstliche Weltmeer die beträchtlichen Flusse: Anadopr, Amur, den Schoraoder Sira-Murim, den Hoang-bo, den Jang-tse-Kiang; das Eismeer den Oby oder Ob mit dem Jrtisch, den Jenisei, die Indigirsta, den Kolpma, die Lena mit ihren Nebenstussen. Der Indische Ocean erhalt den Sind oder Indus, den Ganges, Kigris, Cuphrat, Buramputer (Lenasserim oder Mevma), den Menan-Kom oder Cambodia nebst dem Kien-Long-Kiim, den Menan oder Siam, den Irabatti oder Ava, den Pegu oder Lu-Kiang u. s. w.

- 3) Die Ausbunftung, welche unter bem Alequator viel beträchtlicher als in ben Polarfreisen senn muß, wodurch tin Abgang des Wassers unter ersterem entsteht, welcher von den lettern wieder erset werden muß, welches eine Strömung des Meerwassers veranlassen muß.
- 4) Der größere Salzgehalt bes Meerwaffers unter bem Aequator, bagegen aber wieber bie größere Ralte befilben unter ben Polen, und bas baburch gestörte Gleicha gewicht, bas wieber hergestellt werden muß.
- 5) Die Cobe und Fluth, die die beständigen Strome verschiebentlich mobisicirt.
- 6) Die Unebenheiten bes Seegrundes, welche ben Bug bes Waffers leiten und Berschiedenheiten hervorbringen tounen, ob man gleich mit Buffon nicht annehmen fann, baf fie die alleinige Ursache ber Strome find.
- 7) hierzu fommen noch bie unregelmäßige lage und Figur ber lander mit ihren Infeln, Rlippen, die der allgemeinen Bewegung des Waffers einen Widerstand entgegenstellen, und so in der Direction und Geschwindigkeit
  bet Strome so viele Abanderungen veranlassen.

# 2) Die Meeresftrudel.

Strudel nennt man diejenige Erscheinung auf bem Meere, wenn das Waffer beffelben in einem beständigen Wirbel herum läuft, oder eine freisformige Bewegung macht. Die Strudel stellen daher gewissermaßen das im Meere vor, was die Orfane in der Luft find. Beide find nichts anders als Wirbel, von welchen lettere in der Atsmosphäre durch widrige Winde erzeugt werden.

#### Die mertwurdigften Strudel find:

- 1) Der Euripus (ber Chalcibifche Meeresstrubel), jeine Meerenge im Archipel zwischen dem alten Bootien und ber Jusel-Euboa, in welcher ba, wo sie am schnellsten ist, das Waffer bald von Morben, bald von Suden, und zwar zu 10, 12 bis 14mal des Tages mit der Geschwindigkeit eines reiffenden Stromes daber sieft. Die Ursache desselben suchen einige in der Ebbe und Fluth; andere in den Schneeschmelzungen und Regengussen auf der Jusel Regroponte und in Bootien k).
- 2) Die Scolla und Charybbis. Die Wirbel ber Scolle and Charubdis liegen in dem Kanale von Meffing. Den Stromben bier bas Meer erzeugt, nennen bie Schiffer Rema. ftillem Wetter foll er einen regelmäßigen Lauf beobachten , ber. menn er von Guben nach Norden geht, der fteigende, und umge-Tehrt ber fallende beißt. Sturmwinde aber und Windstoke vernefachen Anomalien in ber Beit ber Rudfehr und Richtung. Außerbem giebt es auch noch nahe an der Scolla mehrere gegen eingn: ber ftreitenbe Bafferguge nicht weit vom Lande (Capi di Rema). Sie liegen in einiger Entfernung vom Lande, und rubren von bet Angleichheit des Meeresbobens an den Ruften von Calabrien und Sicilien ber, welche den Lauf des Sauptstroms modificiren. Giner biefer Wirbel bei ber Schlla ift vor allen fehr gefahrlich, wo namlich der Strom, der langs der Nordfufte Siciliens bertommt, einem andern, der an bem Ufer Staliens binablauft, begegnet. Die Boblen, welche nich unter der Bafferebene befinden, tragen noch baju bei, die durch das Bufammentreffen der beiben Strome perurfacte beftige Bewegung noch beftiger und unordentticher su machen, fo wie die Reihe ber Berge und Rlippen auf dem Grunde Des Meers in der Mitte des Ranals die Urfache des Schaumens und Sprudelne ift. Die Entfernung der Charpbois von den Bir beln der Scylla wird auf 9 Ital. Meilen angegeben, und fie liegt bei ber Gripe, welche die ichmale Landzunge ausmacht, bie ben Safen von Meffina bildet, und zwar auf der linten Geite. Det Strom, welcher unruhig durch die Mitte des Rangle lauft, rich tet feinen Lauf gerade auf diefe Spige der Landzunge, und indem
  - k) Strabo Geograph. L. IX. Pomponius Mela de situ orbis L. II. cap. 2. Livius Histor. Lib. XXV. cap. 7. Paul Lucas Voyage dans la Gréce en 1714. T. I p. 220. Babin in Philos. Transactions P. II. p. 289. Placenta Egeo redivivo. St. Pierre im Journal des sçavans an. 1738. p. 51. Hartsoeker Cours de physique T. II. p. 119.

er unter einem fpihigen Bintel auftoßt, wird er gebrochen, und bildet einen Abprallungewintel, der dem Einfallswintel gleich ift. Da aber die ganze Richtung des Waffers dem Juge des übrigen Stromes entgegen ift, und folchen nicht überwaltigen Tann, fo wird er gezwungen, feine Richtung nach und nach zu verändern, und so entsteht der Birbel, der um fo heftiger ift, je größer die Geschwindigkeit des Stromes ift 1).

- 3) Der Dablitrom, Dalftrom, (Mosteftrom, von einer Alippe, Moste, benennt), ein in Norwegen feit langen Beiten beruch: tigter und unter ben befannten ber großte Meerstrudel. Er liegt an ber Rifte Morwegens unter 78° N. Br., 40 Meil. in Morben von ber Stadt Drontheim, wo fich fudmeftwarte eine Reibe großeret und fleinerer Inseln, an der Bahl 6, die Lofoden, in das Meet binein etftreden. Swifden dem festen Lande und der erften diefer Jufeln, fo wie auch zwischen einer jeden derfelben ift die Durch= fibre nirgends über i Meile. An der Spipe befinden fich in Gudweften noch zwei andere von den Lofoben und unter einander felbft durch ziemlich breite Kanale abgesonderte Kanale; diese heißen Baron und Rofton. Mitten in dem Kangle, der jene Infeln von ben Lofoben trennt, jedoch etwas mehr in Diten, fteht die Rlippe Roste. Bwifcher em feften Lande, das bier einen Ginbug macht, and den Lofodeninseln ift der unter dem Namen Weftfiorden befannte Meerbufen befindlich. Der Mablitrom erftrect fich von Suben nach Morben in einer Breite von 2, und von Diten nach Besten in einer Lange von 4 bis 5 Meilen zwischen der Landspipe Den ben Lofoben und Waron. Er streicht ungefahr 6 Stunden Don Morben nach Guben, und andere 6 Stunden gurud, und bechselt so beständig ab. Das Sonderbare bei dieser Bewegung if, bağ ber Strom nicht in einer Richtung wie andere Strome, belde fic burch Vaffe binburchbrangen, vor = und radwarts lauft, fondern gleich im Aufange feines Zuges von der geraden Linie-ab= Deicht, und am Ende eine Richtung annimmt, die ber erftern Berade entgegengesett ift. Wenn sich nämlich das Meer in halber Cluth befindet, und fein Waffer nordwarts gieht, laufe der Strom füdwärts:
  - 1) Mehit Aristoteles de admirandis cap. 125. Virgil, Ovid, Lucrez, Sallust, Seneca, Strabo, Plinius, Pomponius Mela, Aldo la Grane in der Jtol. Bibliothet Ir B. E. 49:58. aus tem Giornale d'Italia X. p. 105 ff. in den Beitragen zur phosit. Erbeschreis bung 3: B. 15 & t. N. 5. Dechales mundus mathematicus T. II. Tract. 5. prop. 39. 42.

小田 田 田 田 田

fubwarts; je mehr in ber Rolge bie Aluth wachft, beugt fic be Strom eritlich nach Gudweften, bann nach Beften, bierauf = ad Dordweften, endlich nach Rorben. Wenn ber Strom in Rom Den ausgelaufen ift, und eine fleine Beile ftille geftanden bat, weldes um die Beit gefchiebt, wenn bas Deer gefallen ift, wenbet er fich auf bemfelben Wege gurud, erft nach Dordweften, bann nach Beften, und endlich nach Guben, wo er wieder fo lenge perweilt, bis bas Meer von neuem balbe Kluth bat. Muf folde Beije dreht fich ber Dablftrom durch eine und diefelbe Salfte des Rompaffes vor : und rudwarte, und bas innerhalb 12 Stunden. Benn ber Strom am beftigften ift, macht er Birbel, Die von bem pberften Rande bis gur unterften Spibe nur 2: Schwedische Alaftern tief find. Alle diefe Umftande geben gu erfennen, bag bei biefer Bewegung Ebbe und Kluth hauptfachlich im Spiele fen, ba bas Meer in 6 Stunden von Guben nach Morden, und in eben fo vielet Seit von Morden nach Guden ebbet, die aber bier von ben engen Daffen gwifchen ben Lofoden biefe Abanderung erleidet m).

- 4) Die Malerstrome im Bothnischen Meerbusen unter den Feberinseln. Es sind ihrer drei, davon der erste zwischen Liderd, Swind und Bordd ift, und Schiffe nur zweimal im Rreise herums dreht, und dann 4 bis 5mal zurück; der zweite im Süden von Sans die, die Mühle genannt, dessen Wasser sich ununterbrochen in einem Kreise dreht, und bei Sturm und Fluth sehr gefährlich ist; der dritte südlich von Siderd, oder der Sambo-Mönch, soll im rubigsten Zustande die Schiffe in den Grund ziehen, ist in seinem aus sersten Kreise 80 bis 90 Faden tief, und das Wasser dreht sich phne alles Geräusch. Weiter hinein beträgt die Tiefe nur 8 bis 10 Faden, und das Wasser bildet mehrere Schnedengange n).
  - 5) The Pot. Diefer Strudel befindet fich in dem Long: 36lands : Sunde an der Nord : Amerikanischen Rufte über einer 10 Fuße mit Baffer bedeckten Klippe, der alles an fich reißt und ver's schlingt.

Ginan.

- m) Browatius in 26handl. ber Königl. Schwed. Afad. 12v B. S. 177in Philosoph. Transact. N. 240. Kircher mundus subterraneus
  II. Lib. 3. cap. 9. Varenius geogr. gener. cap. 14. pt. 3. Herbinius de Cataractis; Bing Dissert. de gurgite Norwegico valgo
  Moskestrom. Hasn. 1741.
- n) Tremarec Relation d'un Voyage Paul Lucas Reife l'abricii hydroth. L. III. cap. 2.

Einander entgegenlaufende Strome find die Ursache der rbel oder Strudel im Meere, und die Ebbe und Fluth n als die hauptsächlichste Veranlassung derselben bechtet werden.

Aus dem Sefagten ergiebt fich, daß die bestimmten Flun oder Strömungen, so verschieden sie auch find, von limmten Sesetzen abhängen; daß die Ursachen, die ihnen Daseyn geben, auch ihre Berschiedenheit bestimmen; iste aber in hinsicht auf ihre Starte und Schwäche, htung und Geschwindigkeit von mehrern zufälligen Umnden abhängen.

# II. Unbeftimmt, von Bufalligfeiten abhangend.

Diese unbestimmten Bewegungen bes Meeres fangent gewissen Segenden schon an, in bestimmte überzugehen. e haben ihren Grund 1) in den Winden. Diese wirzuweilen ganz abgesetzt, unbestimmt und unregelmäßig sten Ocean, aber dann um so heftiger. Solche Winde sen Sturme, und diese setzen befanntlich das Meer in e starte Bewegung. In manchen Gegenden wirken die nde auch bestimmt auß Meer, und dies sind die in gesten Jahrszeiten fortströmenden Winde, welche die bestern Strömungen hervorbringen; 2) in zufälligen groschinströmungen von dem Lande her, oder von den grost Landsstuthen.

Che wir bas Waffer, eines ber wichtigften Agentien ben Beranderungen und Umformungen unferer Erdoberhe, gang verlaffen, ift bier noch etwas von feinem Gete beigubringen.

Das Baffer wird in ber Ratur nie gang rein and fen, fondern es erfcheint mit mancherlei frembartigen len balb mehr, bald weniger gemifcht und gemengt. reinfte Baffer ift bas atmofpharifche, namlich Regen ., Thau ., Sagel , Schneemaffer; aber felbft enthalt noch immer beterogene Theile, Die meiftens un chanifch bamit verbunden find, und fich, ob fie gleid cififch fcmerer find, burch ihre feine Bertheilung in felben erhalten. Die bem Regenwaffer beigemengten fi artigen Gubffangen find entweder von organischer obe neralifcher Befchaffenbeit. Die organischen Stoffe ft bem gang bellen und burchfichtigen Waffer auf bas f gertheilt, verrathen fich weber burch Gefchmad noch Ge geben beim Durchfeihen burch mehrere Lagen Tuches burch, und erft bei eintretenber Saulnif bes Waffers bern fie fich aus, haufen fich gufammen und bilben al pflangenabuliche Daffen, Die oft bei groferer Warme lich burch die Raulnif gerftort werben, wobei gugleich Baffer einen unangenehmen Geruch berbreitet. Unfti erhalt bas Waffer biefe organifche (thierifche und Pflat Ctoffe) aus ber Luft, mit welcher fie von ber Erbe flache emporgehoben merben. Celtener finb in bem a fpharifchen Baffer Die mineralifchen Theile, und viell nur in ber Rabe ber Gutten - und Sabrifgebaube, mo talle im Großen begrbeitet merben.

Das Quellwaffer fommt in Abficht ber Rein bem atmospharischen am nachsten, aber es ift noch wen rein, und mit mancherlei Stoffen in sehr mannigfalt Berhaltniffen gemischt. Man theilt es in gemelt und mineralisches.

Das gemeine Quellmaffer erfcheint borguglich rein, benn es burch ficfelartige Steine, befonders Gandfteine, mieberfeigt. Diefe bienen bem burchfeigenden Waffer ju Die lauterften Quellen werben in ben Do. Hinem Riltrum. ben gefunden, wo das aus bem Dunftfreife eingebrungene Baffer noch feine merfliche fremde Beimifchung erhalten bat. Bon einer außerorbentlichen Reinheit foll nach Rolbes Zeugnif basjenige Quellmaffer fenn, bas auf bem Lafelberge am Borgebirge entspringt. Bei Belfingborg entfpringt nach Bergmann eine abnliche Quelle, beren Baffer wegen feiner Reinheit und Unnehmlichfeit big nach-Stode bolm berführt wird. In tiefer liegenden Gegenden nehmen Duellmaffer bereits verschiedene frembartige, befonders mineralifche Theile auf, Die theile mechanisch und gufallig, teile demifch bamit verbunden find.

Enthalten die Quellwaffer diese mineralischen Theile in sinem solchen Berhaltniffe in Auflösung, daß fie die Sinne, verzüglich den Geschmackesinn, afficiren, und sich durch chemische Reagentien alsogleich zu erkennen geben, so heißen fe Mineralquellen.

Die Bestandtheile der Mineralquellen find theils fluchfis, theils fest. Bu erstern gehören die Gasarten, als das
Roblenstoff-, Sporoth-, Wasserstoffgas u. f. w.; lettere
fiften fich wieder in erdige und falzige abtheilen.

Die Mineralquellen find überall verbreitet, und es liebt wenige Lander, die Mangel baran leiden; nur find fie ben meisten Gegenden vernachlässigt, oder sie werden icht gehörig benügt. In allen Provinzen Schwebens foll bie Zahl ber Mineralquellen auf 360 belaufen 9).

3 3 Ungarn

<sup>0)</sup> Reue Beitrage jur Bolfer ; und Landerfunte ban Sprengel u. For, fter ir Theil G. 28 : 31.

Ungarn gablte bor mehr als 20 Jahren 230, und b ie finds bei weitem nicht alle; blos in bem gebirgigten La-Clavoniens tonnten mehr als 50 warme Baber einger d tet werben P). Doch bat vielleicht Deutschland vor a len andern Eanbern ben Borgug, daß feinem Boden die 10 bl. reichften und mit ben mannigfaltigften Beftandtheilen fcmangerte Baffer entquellen. Bohmen allein bat befannte Mineralquellen aufzuweifen, ber ungabligen in ber Gegend von Tepel im Dilfner und in dem offlichen Theile bes Ellbogner Rreifes gwifchen Barthe und Gaar in Die Breite, und von Barthe und Rarlebab in Die Lange meiftens in ber Dabe ber neuern Trappformation entfpringenben Gefundbrunnen nicht zu ermabnen 9). Aber auch von Diefen fennt man nur wenige nach ihren chemischen Beftanbe theilen, als Eger, Rarlebad, Rodisfort, Stednis, Sternberg, Gaibichus und Geblis, Steinmaffer, Cabichus, Bilin, Teplit, Miffeno, Liebmerba.

Rach der Verschiedenheit der vorzüglichsten Stoffe, melche die Mineralquellen aufnehmen, und burch welche fich ein Mineralwaffer von dem andern unterscheidet, ordnet man fie in gewiffe Rlaffen.

Plinius unter den Alten theilte fie bereits ein. Wallerius brachte fie in gewiffe Ordnungen, Geschlechter und Arten; Cartheuser, Juckert, Ruhn u. a. m. versuchten dies gleichfalls spater. Allein da alle diese Schriftsteller die Gasarten bamals noch nicht kannten, die Art und Weife, die Minte

P) Schwartner Statiftif bes Ronigreichs Ungarn. Deft 1798. 8.

q) Reuf Berfuch eines Bergeichniffes auer Schrifteller, welche abet Bohmifde Mineralwaffer geschrieben haben, sammt einem Profund ber Spotrologie Bohmens in Sammt, physitat, Auffahe gr B. Drett ben 1798. 8. S. 309:414.

wasser zu untersuchen in jenen Zeiten sehr unvollvar, und nach der Zeit mehrere vortrestiche Mineentdeckt wurden, die zuvor ganzuch unbekannt
so konnten die Rlassificationen dieser Schriftsteller
ollkändig und unrichtig ausfallen. Mit Hinsicht
on Bergmann, Klaproth, Westrumb u. s. w. verlnalpsen der Mineralwasser, und die in denselben
verschiedenen Gasarten entwarsen Remmler,
b, Hossmann u. a. m. eine neue und zweckmäßigere
ig der Mineralquellen, und nach der Klassischen
is versuchten es kürzlich einige Ungenannte, alle
kannte Mineralwasser theils zu beschreiben, theils
zu machen r).

weitläuftige Aufjählung aller bekannten Mineralafers Erbtorpers, und eine genaue und umständeterung ihrer Bestandtheile wurde hier überstüßig burfte als hierher nicht gehörig angesehen werste mehr der Gegenstand der besondern Hydrograudem sind die meisten derselben noch ganz und gar boch nicht hinreichend untersucht, und es bleibt ungewiß, in welche Rlasse ste verwiesen werden s durfte daher für unsern Zweck hier genügend bie bekannten Arten derselben in der Kurze auf-

igentlich sogenannten Mineralwasser theilt man Rohlenstoffsaurehaltige; 2) in alcalische; 3) in e; 4) in muriatische; 5) in Bitterwasser; 6) in basser; 7) in salpeterhaltige Wasser.

iatifche Befcreibung aber Gefundbrunnen und Påber der bes Länder zr B. Jena und Leipzig 1798, 8, 2r B, 1799. 1) Roblenftofffaurehaltige Mineraln afe fer find jene, die außer dem Gehalte an tohlenftoffiau rem Gafe von festen Bestandtheilen entweder gar nichts, der both nur ein gang unbedeutendes Minimum aufzuwe ifen baben.

### Sierber gebort :

Der talte Sauerling bei Karlsbab s), ber ansfer einem mit dem Baffervolumen gleichen Umfange tohlenftoff fan: ren Gafes nur eine unbedeutende Menge eines falfauren Fent tralfalzes aufnimmt, von welchem erstern der ausnehmend fante Geschmad allein abzuleiten ist.

2) Die alcalischen Waffer enthalten tohlert. ftofffaures Natron, tohlenstofffaure Erden, fals . 1112 fcmefelfaure Salze, fals und schwefelfaure Erden, nach benen fie wieder in erdige und falinische abgetheilt werben.

### Unter biefen geichnen fich in Deutschland aus:

- 1) Der Biliner Sauerbrunnen t), der aus 4 Quellen entspringt, und nebst dem toblenstofffauren Gase und dem tob-lenstofffauren Natron schwefelsaures und salzsaures Natron, tob-lenstofffauren Kalt, Latt und Kiefel aufnimmt.
- 2) Das Selterwasser im Erierischen u), das von bem Biliner Brunnen nur darin abweicht, daß das Berhaltnis bes toblenstofffauren Gases in demselben nicht dasselbe, das salssaure Natron hier vorwaltend ist, da dieses in dem Biliner Brunnen einen dem toblenstoffsauren Natron untergeordnetes Bestandtheil ausmacht.

3) Det

- s) Riaproth Beitrage jur demifden Renntnig ber Mineraltorper It .
  6. 353 ff.
- t) Reuf Naturgeschichte der Biliner Sauerbrunnen. Prag 1788. 8., die aus einer unzeitigen Buchbandlerspecutation ohne Borwiffen Des Berfaffers mit einem neuen Titelblatte und der Jahrzahl 1802 verfer ben murte.
- u) Bergmann Opusculor, Vol. I f. ia fi. im Journal bon und fer Deutschland, 2784. 98 St. G. 135 ff.

- 3) Der Barmbrunnen in Solefien x), der gu ben warmen Mineralquellen gehort.
- 4) Die Mineralfalzquelle zu Pprmont y), die aus Ger dem harzsitoffe und dem tobleustofffauren Gafe falzsauren Balt und Kalt, salzsauren und schwefelsauren Ratt, falzsauren und schwefelsauren Kalt, Thon, toblenstofffauren Calt und Kalt aufwimmt.
- 5) Der Charlottenbrunnen in Schlesien z), ber aus 7 Quellen entfpringt.
  - 6) Das Pfefferebad in ber Graffd. Sargans 1).
- 7) Das St. Mauriger Sauerwaffer in Bundten b); wovon erstere drei gu den falinifden, die übrigen vier gu den erdigen gehoren.
- 3) Die eisenhaltigen Mineralwasser sind mer allen die gemeinsten, und enthalten das Eifen mitlst der Kohlenstofffaure aufgeloset, welches beim Abstuffe ach bem Berluste des fohlenstoffsauren Gafes in Sestatt nes gelben Ochers abgesett wird.

Unter der großen Menge berfelben, woran Dentschland einen großen Uebersiuß hat, und die wieder in alcalisch = salini = sche, alcalisch = erdig = salinisch e und muriatisch = salinisch e abgetheilt werden, find die vorzüglichten zur ersten Gattung gehörigen, deren vorwaltenden Bestandtheil das tobelenstoffaure Natron gewöhnlich ausmacht:

- 1) Das Karlebad ju Bohmen c), bas aus mehrern bes sondern Quellen warm ber Erbe entquillt, und beffen Untersushing wir hrn. OMR. Klaproth danten. Ob sich nun gleich 3 5
- 1) Mogata Briefe über die Baber ju Barmbrunn. Berlin 1796. 8. Lichbetnec in v. Creus Annalen 1795. 2r B. E. 128:148.
- 7) Trampel Tekbreibung ber falghaltigen Mineralquede ju Pormont, Berlin 1794. 8. — Beftrumb bon ber neuen muriatifc falmifchen Mineralquede ju Pormont. Sannover 1797. 8.
- 2) (v. Beblit) Bem Charlottenbrunn, nebft einer demifden Proffung bes bafigen minocalifden Baffers (v. Riaproth). Berlin 1790. 8.
- a) Moren chemifche Unterfudung der Sefundbrunnen und Bater der Schweig. Bern 1788. 8. C. 145:155.
- b) Morell im angef. Berfe G. 354: 361.
- C) Rlaprothe Beitrage ir B. G. gas fi.

feine Analose nur auf die vornehmsten Quellen, namlich den Sprnbel, Reubrunnen und Schloßbrunnen einschränkt, so tommen doch diese mit den übrigen Rebenquellen, dem Mühl-, Garten-, Felsenbrunnen ihrer Beschaffenheit nach überein, so wie auch das Berhältniß der sesten Bestandtheile in allem fast dasselbe ist, und nur in hinsicht auf die enthaltene Kohlenstofffaure diese Berschiedenheit statt hat, daß die Menge derselben mit dem Barmegrade in einem umgekehrten Berbältnisse steht. Die Bestandtheile sind kohlenstoff-, schwefel- und salzsaures Natron, kohlenstoffsaurer Kalk, Kiesel und etwas Eisen.

- 2) Der Kaifer-Franzens-Brunnen ober der Egerbrunnen d), welcher außer ber geringen Temperatur, da er falt aus ber Erbe quillt, und bem größern Werhaltniffe bes toblenftofffauren Gafes, der erdigen und falzigen Bestandtheile und des tohlenstofffauren Sisens in der Beschaffenheit von dem Karlsbade nicht abweicht.
- 3) Das Tepliter Baffer e), bas in mehrern ziemlich weit von einander entfernten warmen Quellen aus der Erde entfpringt, die in der Menge der enthaltenen Bestandtheile nur wenig, aber in hinsicht auf die Temperatur mertlich von einander abweichen, und mit dem vorhergehenden Mineralwasser dieselben Bestandtheile, aber in einem viel geringern Berbaltnisse ausnehmen.
- 4) Der Giefihubler oder Rodisforter Gauerbrun= nen, der blod in dem quantitativen Berhaltniffe, aber nicht in bem qualitativen von dem Egerbrunnen abweicht.
  - 5) Das Brudenauer Baffer im Sochftift Fulda.
  - 6) Das Fachinger Waffer f).
  - 7) Der Godesberger Gauerling im Eriftifte Roln g).
  - 8) Das Dber-Labufteiner Gauermaffer h).

311

- d) Reng Beidreibung bes Egerbrunnens. Prag u. Dresten 1794. 8.
- e) Ambrogi Unterindung ber Queden in Teplig. Leipzig 1797. 8. Reuf: Die Gartenquede ju Teplig. Prag ut. Dreeben 1797. 8.
- f) Wuth Differtat. physico-medica de aqua foreria Fachingenfi.
  Gielsae 1779. Thilenius Befchreibung bee gemeinnungigen Saching ger Mineratmaffers, 2te Auflage. Marburg 1792. 3.
- g) Burger phyfifal, dem. Beidreibung ber Mineralquelle ju Gobesberg bei Bonn. 1790.
- h) Amburger demifde Anothfe einiger Mineratmaffer in ben Churmains zifden ganden in Baldingers Magazin far Bergte gr B. 66 Gt.

Sur ber zweiten Gattung, die nebft bem toblenftoffauren Rettron ober andern Salzen noch toblenftoffaure Erden aufnehmen, geboren:

- 9) Der Liebwerber Reubrunnen i), ber nebft bem biefe Alaffe haratterisirenden toblenstofffauren Natron, daffelbe au die Salzsaure gebunden, toblenstofffaures Eisen, toblenstofffauren Ralt und Kiefel aufnimmt.
- 10) Die Quellen ju Spaa im Luttichifden k), bie nebft ben bei bem vorigen Mineralwaffer angezeigten Bestandtheilen noch toblenftofffauren Talt aufnehmen, bafür aber ber Liefel vermißt wird.
- . 11) Die Bildunger Sanerbrunnen 1) in ber Graffchaft Balbed, die aus drei Quellen hervortommen, davon eine (der Salzbrunnen) nehft den in dem vordergehenden Mineralwaser enthaltenen Neutralfalzen noch schwefelsaures Natron, die übrigen zwei (der Stadt = und Chalbrunnen) schwefelsaures Natron, schwefels und toblenstoffsauren Talt toblenstoffsauren Kalt, salzsaures Natron und toblenstoffsaures Eisen aufnehmen.
- 12) Die Imnauer Mineralquellen m), die nebft dem Gifen, Riefel, fcmefelfauren Calt, falgfaures Ratron, falgfauren Lalt und tobleuftofffauren Kalt enthalten.
- 13) Das Eudowaer Baffer in der Graficaft Glat n), welches Natron, Lalt, Kalt, Gifen an die Kohlenstofffaure gesbunden als Bestandtheile anertennt.
- 14) Der Goppinger Sauerbrunnen o), ber in ben Beftanbtheilen mit bem vorigen übereintommt.
- 15) Das Dorf Geismarische Baffer in Rieberheffen p), bas nebft bem toblenftofffauren Eisen Natron, Talt und Kalt
  - i) Maper Untersuchung ber Liebmerbet Sauerbrunnen in Bohmen, 3te Auflage. Dreiden 1791. 8.
  - k) Bergmann Opusculor. Vol. I. 5. 14.
  - 1) Stude phofifc chemifche Beidreibung bes Bilbunger Brunnen und berfelben Begend. Leipzig 1791. 8.
  - m) Riaproth Untersuchung der Mineralqueffen ju Imnau in b. Creis Annalen 1792. 17 B. G. 333. in f. Beitragen 2r B. G. 321 f.
  - n) Soffmann in v. Ereus Annalen 1787. 2r B. E. 431: 436.
  - o) Kielmayer disquisitio chemica acidularum Bergensium et Goeppingensium, Stuttgard. 1786. 4.
  - p) Stude im angef. 9B. Sier Mbidnitt.

Raft an bie Schwefeliaure gebunben, falgfaures Natron, toblen= ftofffauren Calt und Ralt und Riefel enthalt.

16) Das Schwalbacher Stahlmaffer in der Graffchaft Ragenelinbogen q).

17) Das Berdner Mineralwaffer gu Uhlemuble bet Berben r).

Bu ber britten Gattung, ber bas toblenftofffaure Natron fehlt, bie aber bafur andere Reutral : und Mittelfalge aufnimmt, ge-

- 18) Die feche altern Quellen gu Pormont s), die in Absicht auf die Menge und das Verhaltniß der Bestandtheile, welche in salfaurem Natron und Calte, schwefelsaurem Natron, Kalte und Calte, tohlenstoffsaurem Eisen und Kalte bestehen, unter fich übereinfommen.
- 19) Das Driburger Baffer e), bas nebft ben in bem gulebt genannten Mineralmaffer enthaltenen Bestandtheilen noch falglauren Calt, toblenstoffgauren Latt und Thon aufnimmt.
- 20) Der Liebwerber alte Brunnen u), ber falgfaures Ratron und falgfauren Kalt, ichwefelfauren Ralt, toblenftofffauten Talt, Kalt und Thon, Gifen und Kiefel aufnimmt.
  - 21) Die Mifener Erintquelle im Rafoniper Rreife x)
  - 22) Das Sternberger Baffer y)
- 23) Das Sabich uber Bad ober ber Carolinenbrunnen 2), welche brei Mineralwaffer ichwefelfaures Ratron, ichwefel- und foblen
  - q) Phonifal dem, Unterindung bes Stabibrunnens ju Langenidmals bach in Balbingers Magagin far Acryte 10r 8. 48 St.
  - r) Meftrimb Untersudung bes Berbner Mineralwaffere in f. fl. phpf. dem. Abbane. 20 B. Ir Beit G. 259 ff.
- s) Befteumb in f, fl. phpf. dem. Abbandt, ir B. 2r heft G. 175: 186. 3r B. Ir heft G. 1:164. — Marcart Beidreibung bon Pormont, 2 bande. Leipzig 1784. 8.
- 2) Weftrumb in f. fl. phyf. dem. Abhandl. 2r B. 2r Seft &. 3 ff. Brandis Unfeitung jum Gebrauche des Driburger Brunnen und Bas des. Maufter 1792. 8.
  - u) Mager im angef. Berfe.
  - x) Reng : Die Mineralqueuen ju Diffene. 8. Leipzig 1804.
  - y) Reng phonico demiiche Beichreibung des Sternberger Mineralmag-
  - z) Reuß demiide Untersuchung Des Carolinenbrunnens ober des Cats ichniger Babes, Dresden 1798. 8.

. toblenftoffiguren Cale und Ralt, toblenftoffigures Cifer und Riefet enthalten.

24) Der Meinberger Trintbrunnen a), welcher Rastron, Talt, Kalt an die Schwefelfdure, Natron und Talt an die Salzsaure, Talt, Kalt und Eisen an die Kohlenstofffaure gebunden, aufnimmt.

Bu ber vierten Gattung, in ber das falsfaure Ratron ben vorwaltenden Bestandthell ausmacht, dafür aber das toblenftoff-faute Ratton vermißt wirb, geboren:

- 25) Das Riffinger Waffer im hochftifte Burgburg, bas nebft bem toblenftofffauren Eifen und dem vorwaltenden falge fauren Natron, falgiauren und toblenftofffauren Talt, fcmefelsund toblenftofffauren Ralt enthält.
- so) Das Meinberger Mineralfalzwaffer by, das nebst ben bei bem zuleht genannten Mineralwasser erwähnten Bestandtheilen noch als solchen das schwefelsanre Ratron anerstennt, dafür aber in demselben der toblengoffsaure Talt versmißt wird.
- 21) Das Schwalheimer Sauerwaffer bei Friebberg. in ber Grafichaft hauau c).
- 4) Unter den muriatischen Wassern verfieht man folche, die neben dem Hauptbestandtheile, dem falgefauren Natron, noch etwas schwefelsauren Natron, schwe-felsauren Ralt und Talt mit fich führen.

## Bu biefen geborbir:

1) Die muriqtische Quelle bei Erfurt in Eburingen et), beren Bestandtheile nebst dem falgfauren Natron, schwerelfaurer Latt und Kalt und tobienstofffuurer Latt find.

a) Bestrumb in f. fl. phnf. dem. Abhandl. 1r B. 2r Beff S. 133:164. 2r 2. 2r Beft S, 139: 179.

b) Beftentinb im eben angef. D. 2r P. 2r Deft G. 67:138.

b) Gletner dem thirterlichung bes Schwatheimer Baffers in b. Ereils Beitragen ju ben dem. Unnalen av B. 18 St. C. 83:96.

d Paner Atterfrichung ber iffinilariichen Quelle unter ber Enriccueburgin Acis elector. Mogunt. ad.an. 1778 et. 1779: p. 33-59.

- a) Der Johannisberger Brunnen im Gulbaifdem
- 3) Das Babeniche Bab in Schwaben f).
- 4) Der Gauerbrunnen bei Schlan g).

Bon ber Beschaffenheit ber muriatischen Baffer in auch die Salzsolen, nur daß diese bas falzsaure ? 24. tron in einem weit beträchtlicheren Berhaltniffe enthalt en. Gie verdienen um so mehr ben Mineralwaffern beigezählt zu werden, als sie außer diesem noch erdige, salzige, und zuweilen selbst metallische Theile aufnehmen, so wie 3. B. Englandische Salzquellen eisenhaltig sind.

Deutschland bat Galgquellen im Ueberfinffe, ale in Brauns foweig : Lineburg die Galgquellen ju Galge in ber Umtevogrey Bergen, die Galgouellen gu Luneburg, Die Galgbrunnen gu Bro-Benhanda, bei Darmftabt, Gibagfen, Minben, ju Galghems mendorf, ju Bodenfald , ju Guly ber Selben, ju Gulbed; in Brannichweig : Wolfenbuttel ju Renftadt im Umte Sargburg, au Schöningen; in Sildesheim die Galgbrunnen bei Segerfen, au Galabetfurt, ju Galgliebenball, bei Großen : Dubba; im Schaumburgifden bie Galgquellen ju Goltborf, bie Dormontet Salgfoole h), und die Salgnelle bei Deftorf; in Seffen die Salzquelle bei Sallendorf; im Brandenburgifchen swiften Alt: Salgwedel und bem Umte Dambed; in Churfachfen gu Rofen. Artern, Durrenberg, Rotichau, Tenbis; in Weftphalen ju Bes verungen, Diffen, Galg-Uflen, Galgbotten; in Dieberfachfen bei Magdeburg, Ebenen oder Altfulge, Staffurt und ju Salle im Saaltreife i); im Medlenburgifden Gulte ober Gulge; in Soleffen Schweidnis; in Schwaben Schwabifchall; in Thuringen die Galgquellen zu Galgungen und Frankenbaufen ; in Desterreich die Salzwerfe ju Auffee, Sallftadt, Ifchel, Cben= fee, Frauenftein; im Galgburgifden Reichenhall und Sallein.

Borgug=

e) Weickard Obff. medic. Francof. 1775. p. 166-170.

f) Haug de Thermis Marchio-Badensibus. Argent. 1790. 8.

g) Deidan in b. Rieggere Materialien jur Ctatiftif ben Bobmen 4e feft G. 834.

h) Beftrumb in f. fl. phof. dem. Abbahbl. 4t B. Ir Beft G. 280 ff.

i) Borfter Befdichte bes Saueichen Calgmerfes. Salle 1793. 8.

Worzaglich reich ist Siebenburgen an Salfquellen, die ges
wöhnlich in den Borgebirgen zwischen Bergen und hügeln des
sich versichenden Landes entspringen, deren Jahl sicher auf 300
festgeseht werden kann, und die, wenn auch ihr Gehalt nicht durchaus gleich start sevn mag, doch ohne gradirt werden zu musserordentliche Menge Quellen in Kobolst und Irkubt aufs zuweisen, die das schönste Kochsalz liefern; eben so sind die Kochsalzquellen häusig in Archangel, Nowgorod, Jaroslau, Kochroma, Wologda, Permien, Orenburg, Nischne : Nowgorod, Simbirst, Neu-Rusland, Laurien, Afrachan 1). Am Senes gal giebt es nach Abanson m) Salzquellen und 300 Klaster tiefe und lange Moraste, die ein gesalzenes Wasser haben, und ein Salz in sosten Krystallen liefern, ohne mit dem Meere in irgend einer Berbindung zu stehen.

Bu ben muriatischen Wassern gehort endlich auch bas Meerwasser. Nach Bergmann ") enthält bas auf ber Sobe ber Canarischen Inseln in 60 Faben Liefe von Sparramann 1776 geschöpfte Wasser in einer Schwebischen Kanne

falisaures Natron 2 Ungen 433 Grane falisauren Talk — 380 fcwefelsauren Kalk 2 — 45 —

5. à

The second

Q.

-

**6** 

E

Ļ

E

2

•

\*

.

e

E =

R =

=

Rach Lavoister o) gaben 40 Pfunde Meerwaffer, bas in Diepe geschopft murbe,

falgfaures Natron 8 Ung. 6 Quentch.—Gr. schwefelsaures Natron u. Talf — 4 — 26 —

falj-

- k) b. Richtel Geschichte bes Steinsalzes in Siebenburgen, Rarnberg 1780. 4. G. 32. 33.
- 1) Georgi Bemerfungen auf einer Reife im Rufficen Reide, 2 Bande. St. Petereburg 1775. S. 827 und 901. Befchreibung von Rugland 32 B. S. 27161.
- m) Histoire naturelle du Senegal. à Paris 1757.74. p. 170.
- n) Dissert. de aqua pelagica in Opusculor. Vol. I. p. 182 ff.
- o) in Memoires de l'academ. de Paris 1772. p. 2. in f. phofice' Gemifchen Schriften, aberfett bon Beigel ar B. G. 143 f.

falgfauren Ralt falgfauren Lalt

1. Unge 5 Quentch. 10. St.

Der Salzgehalt ift aber überhaupt verschieden, und um starter, je weiter man sich von den Polen entfernt, und ig gegrößerer Liefe das Meerwasser geschöpft wird, da in De Rabe des Nequators durch die startere Ausdunftung Der Salzgehalt vermehrt werden muß, und das salzreich ere Waffer in hinsicht des größern specifischen Gewichtes sich senten muß; doch können auch hier modificirende Umstande eintreten, wegen welcher der Salzgehalt vermindert wer Den kann, 3. B. wenn große Ströme sich in das Meer er sie gen, oder auf dem Seegrunde und andern Ruften sie Duellen entspringen.

5) Der Hauptbestandtheil der Bitterwaffer ift ber schwefelfaure Lalk; neben diesem enthalten sie wet noch andere Reutral - und Mittelfalje.

Die vorzäglichsten zu dieser Rlaffe geborigen Mineralm -fer find:

- 1) Das Saidichuger Bittermaffet p).
- 2) Das, Sebliger Bittermaffer q).
- 3) Das Stein wasser Bitterwasser). Diese Drei Mineralmasser euthalten dieselben Bestandtheile, namlich: meebst dem vorwaltenden schwefelsauren Talle schwefelsauren Ratton, schwefelsauren Kalt, salzsauren Talt, toblenstoffsauren Talt und Kalt; nur in dem quantitativen Verhaltnisse derselben hat diese Abweichung statt, daß ersteres die größte Menge Salze ausnimmt.

4) Das

p) Reng : tae Saididager Bittermaffer uhpflich : demifd und medicinisch befdrieben. Prag 1791. 8.

q) Reuß in Abhandtungen der Bobm, Gefculd. ber Wiffenicaften 1788.

r) & Reing Unterfuc, bes Bittermaffers ju Steinwaffer. Prag 1791. 8.

- Das Epshammer (Epsomer) Baffer in ber Proseurren in England s). Nach Georgi c) tommen sehr zahle Bitterwasserquellen in den Rußland untergeordneten Prosen vor, als: an den Ufern der Bolga, in Aftrachan, in tichinst, in den Kaspischen, Taurischen, Krigisischen, Sichen, Kumanischen, Kalmuckichen, Ichanskischen Stepe, an den Ufern des Kaspischen Gees, am Irtisch, Ob, Jenis Deroborso u. s. w.
- i) Die Schwefelwasser danken ben ihnen eigeen faulen Epern ahnlichen, Geruch und ihren füßlichen
  mack dem in sich enthaltenden Schwefelwassersoffgase
  phorothsäure), oder dem an Erden gebundenen SchweZe nachdem sie nebst dem Natron andere Salze und
  utoffsaure Erden, oder mit Ausschlusse des Natrons
  ral- und Mittelfalze und kohlenstoffsaure Erden, oder
  letztern Salzen und Erden noch Eisen, oder salzsaulatron in vorzüglicher Menge aufnehmen, werden sie
  licalische, salinische, eisenhaltig-salinische
  eisenhaltig-muriatische abgetheilt.

Die vorzüglichsten gu biefer Rlaffe geborigen Mineralmaffet :

- ) Das Achener Bad u), bas tohlenstofffaures und falge es Natron, toblenstofffauren Kalt, Schwefelwafferstoffgas tohlenstofffaures Gas aufnimmt.
- :) Das Gasteiner Bildbad x), bas nebst ben beim ener Bade angegebenen Bestandtheilen noch schwefelfauren Ealt,

ducas Berfuch von den Massern, aus dem Engl. von Zeiher. 8. Alse enburg 1768, 2r Theil S. 123 ff.

Beographifd : phyfifal, und naturhifterifde Befdreibung bes Ruffs ben Reichs, 3r B. G. 23. 24. 28.

Michelle Abhandlung über die in der Reicheftadt Aachen befindlichen Pineralwaffer. Köln 1785. — Williams Treatise on the virtues f the Water of Aix la Chapelle. London 1772.

Barifatti rhnfich: demifde Untersudung bes berahmten Gafteiner Bitebabes. Galgburg 1785. 8.

moste I. Band.

Ealt, toblenftoffauren Thon, aber alle in weit geringeter Dege aufnehmen foll.

- 3) Das Iferter Bab y).
- 4) Das Thalguter Bab z).
- 5) Das Beilbacher Schwefelwaffer a), bas nebft be tohlenstofffauren Natron falgfaures Natron, tohlenstofffauren Sannd Kalt, und nebst ber charatterifirenden Gasart Kohlenstoffga entbalt.
- 6) Die Leenfinger Mineralquellen b), welche fome felfauren Salt und Ralt, tals = und toblenftoffiauren Salt, toblenftofffauren Kalt, Schwefelwafferftoff = und Kohlenftoffgas ent halten.
- 7) Das Nenndorfer Schwefelwasser c), beffen Beiftanbtheile nach Brodmanns Analpse ichwefelsaures Natron, ichwefelsaurer Talf und Kalt, salziaures Natron und salziaurer Talf, tohlenstoffsaurer Kalt und Talt, Kiefel, Erdhatz, Rodlenstoffsund Schwefelwasseritoffgas oder geschwefelte Erden finb.
- 8) Das Margibler Bab im Kanton Bern d), bas bas Reitron und ben Kalf an die Schwefelfaure, bas Natron und ben Kalf an die Schwefelfaure, bas Natron und ben Kalf an die Salgiaure gebunden, toblenftofffauren Talt, Gifen, nebst bem geschwefelten Bafferstoffgase und der gasformigen Koblenstoffsaure enthält.
- 9) Die Gnruigelwaffer im Ranton Bern e), die nebst denfelben Gabarten schwefelsauren Talt und Ralt, falgiauren Talt, toblenstofffauren Talt, Ralt und Thon, und toblenstofffaures Eifen aufnehmen.
- 10) Das Meinberger Schwefelwasser f), deffen Beftandtheile schwefelsaures Natron, schwefelsaurer Tall und Kall,
  falziam
  - y) Moren im angef. Berte G. 225:239.
  - z) Moren im angef. Werfe G. 285:296.
  - a) Amburger Berfuche mit bem Schwefelmaffer bei Beilbach. Rains
  - b) Moren im angef. Berte G. 328:347.

  - d) Morell im angef. Werfe G. 348:35f.
  - e) Morell im angef. Werfe &. 297: 311.
  - f) Beftrumb in f. flein. phyflich; chemifchen Schriften, 2r 88. 27 S. 97:138.

fal faures Ratron, toblenstofffaurer Talt, Kalt und Thon, feruer an Erden gebundener Schwefel, toblenstofffaures Eisen, Swefelwasserstoffgas und Kohlenstoffgas sind.

- 11) Das Rieder: Badner Bad in der Graffc. Baden g).
- 12) Das Schingnacher ober habipurger Bab im Santon Bern h), das nebst bem Schwefelmasserstoff: und Kohsentoffgafe Natron, Talt und Kalt an die Schwefelfaure, Nastron und Talt an die Salzsaure, Talt, Kalt und Eisen an die Sohlenstoffsaure gebunden enthalt.
- 13) Die Baber von Baben bei Wien i), die schwefelsauses Ratron, schwefelsauren Talt und Kalt, salzsaures Natron und falzsauren Thon, toblenstoffiauren Talt und Kalt, Kohlenstoff: und Schwefelwasserstoffsas aufnehmen.
- 14) Der Bergifche Sauerbrunnen k), der schwefels Sauren Lalt und Ralt, salziaures Natron, tohlenstofffanren Ralt, Eisen, Kohlenstoff und Schwefelmafferstoffgas enthalt.
- 15) Das Limmerwaffer im Fürstenthum Ralenberg 1), Das falzsaures Natron und falzsauren Ralt, schwefelsauren Ralt, Ebelenstoffauren Talt, Ralt, Thon, Riefel und etwas Eisen, und beibe Gasarten enthält.

Rad Pallas m) hat Affen fehr gablreiche Schwefelmaffer auf-

7) Salpeterwasser. Quellwasser, welche sal. petersaures Rali aufnehmen, giebt es in Ungarn eine unsählige Menge, und ber größte Theil bes in diesem Lande perfertigten Salpeters hat ihnen sein Daseyn zu banken. Bon dem Samossusse an bis nahe an Wien in einer Länge

Na2 von

<sup>2)</sup> Moret im angef. Werfe S. 206:224.

h) Befchreibung bes Sabipurger Babes. Zurich 1787. 8.

Dolta chemifche mineralogische Berlitche über bie Baber und Gebirge bon Raben, aus dem Ital, von Meibinger (mit lat, Lettern).

k) Kielmayer disquisitio chemica acidularum Bergensium et Goep-Pingensium, Stuttgard 1786. 4.

Indred Untersuchung beffetben im Sannbb. Magazin 1787. St. 28.

Panas Reifen Ir Theil &, 108.

von 70 bis 80 Meilen, und von den Rarpathen bis a die Drau in der Breite ift faum eine Gegend, wo nicht bi meiften Quellen wegen des darm enthaltenen Salpeters un trinfbar maren ").

Rebft diefen angeführten Rlaffen tonnen noch folgent aufgestellt werden, als:

8) Die Alaun - und Bitriolwaffer. Dier find feltener. Sie nehmen nebst dem charafterifirende schwefelfauren Thone und Gifen andere Salze und Erde auf.

#### Bon den untersuchten fennt man blos folgenbe:

- 1) Das Stedniger Baffer o), das nebft bem daraft tifirenden ichwefelsauren Thone und Gifen, ichwefelsaures Retron, schwefelsauren Talt und Kalt, tohleustoffsaures Gifen un Thon aufnimmt.
- 2) Die Mifener Babequelle p), die außer bem fom felfauren Gifen fcmefelfauren Talt und Ralt, toblenftoffaure Talt und Ralt, Ricfel und Sargftoff enthalt.

Nebst diesen sollen Alaunwasser bei Arembs in Rieberdsterreis und bei halle im Saaltreise q) hervorquellen. Gine in ibre Art fehr merkwurdige Quelle von Alaunwasser quillt auch be Belewczicze auf der herrschaft Blonit im Ratoniter Kreise au Sandsteine.

9) Die Rupfermaffer (Camentwaffer) habe schwefelsaures Rupfer aufgeloset.

hierher gehoren die Camentwaffer ju Neufohl in Ungarn, bi Quelle gu St. Polten in Defterreich, das Aupfermaffer ju Jent chen

- n) Oesterreicher Analyses aquarum Budensium. Radert # b. Ereus Annalen 1793, Ir B. E. 224.
- o) Reuf phpfifch : demifche Unterfuchung bes Stedniger Befunderunfts im Caaper Rreife. Prag 1802. 8.
- p) Reug phyflich i demifche Beichreibung bes Gefundbrunnen und Babts ju Miffeno. Dreeben 1799. 8. Die Mineralqueuen ju Miffeno. Leipzig 1804. 8.
- 9) Richter in v. Ereus chem. Unnalen. 1788. Ic &. C. 324.

den in Eprol, die Camentquelle bei Altenberg in Sachsen, das Ampferwasser bei Schmolnit in Ungarn, das Wasser zu Fablun in Schweden, das Camentwasser zu Wicklow in Irrland, und in Lancaster in Pensplvanien.

To) Die incrustirenden Quellen, welche die Sisenschaft haben, hineingelegte Korper mit einer Steinstinde zu überziehen. Diese incrustirende Eigenschaft haben vorzüglich warme Mineralwasser, seltener kalte Wasser, und die die Korper überziehende Kruste, die unter dem Ramen Tuff oder Sinter bekannt ist, besteht entweder aus Kalt, wie dies der Fall bei dem Karlsbader Wasser, dem Nachener Wasser, einer Quelle bei Tours i), bei dem Fürstenbrunnen bei Jena i), einer Quelle in Upland i), einer andern in Villa Guancavelica, 30 Meilen von Limau), der Quelle bei Stalis unweit Bilin, ist, oder aus Riesel, wie dies der Fall bei Montamiata unweit Siena, und am Gepser in Island ist.

Woher bekommen die Quellen ihre mineralischen Befandtheile? Sie erhalten ihre Stoffe baher, daß sie in ihrem Laufe unter der Erde mit solchen Substanzen in Betührung kommen, welche sie anfzulösen vermögen und dann
in sich aufnehmen. Nach der Verschiedenheit dieser Subkanzen, auf die das Wasser seine Austösungskraft äußert,
muffen auch die Quellwasser eine mannigfaltige Natur und
Beschaffenheit annehmen, so wie sie von Zeit zu Zeit VerA a 3 anderun-

2) Bulletin des sciences de la societé philomatique. 1797.

s) Somid hiftorifd : mineralogifche Befchreibung ber Gegend um Jena, Bena 1779. 8.

t) Bergmann phyfifche Erbbeichreibung ir B. G. 307.

u) Unca phyfic, und hiftor, Radrichten von dem fablichen und norbe bilichen Amerifa, a. d. Spanischen von Diege, Ir Theil 1781. 8.

. 175 ff.

änderungen unterworfen seyn muffen, so wie Beränderungen im Junern der Erde selbst vorgehen, oder diejenigen
Substanzen, von welchen das Wasser seine Bestandtheile
hernimmt, erschöpft sind. Dieraus ergiebt sich, daß sich
eine genaue, auf alle Zeiten passende Bestimmung der Bestandtheile eines Mineralwassers nicht denten lasse. Es
durfen uns daher die nur gar zu oft vorkommenden Abweichungen bei Analysen der Mineralwasser nicht befremden,
welche in verschiedenen Zeiten von Chemikern unternommen
worden sind, an deren Genauigkeit und Richtigkeit sich
übrigens nicht zweiseln läßt.

Die hohere, oft beträchtlich hohe Temperatur ber Baster läßt fich mit Wahrscheinlichkeit von in der Rahe tobenben Bulfanen herleiten, wie dies der Fall in Island ift, welches sehr reich an heißen Quellen, unter benen der Genfer bis 90 Fuß hoch springt, oder von stets fortbrennenben Steinkohlenflögen, wie dies der Fall bei Teplitz und
Carlebad in Bohmen, Warmbrunn in Schlessen u. f. w.
fenn durfte, welche Mineralwasser alle in der Rahe ber
Flötzebirge, besonders der zur neuesten Trappformation
gehörigen, hervorquellen.

III. Die zweite atmosphärische Flüssigfeit, welche hier in Betrachtung gezogen werden muß, ift die Luft. Diese ist aber von weit geringerer Wichtigkeit in hinsicht auf ihre bilbende und umbildende Einwirkungen auf den festen Erdsforper, da diese alle fast nur mittelbar, selten unmittelbar statt haben. Einige Aufmertsamkeit verdient die Bewegung der Luft in dem Luftkreise, die unter dem Namen Wind, Sturm, Orkan bekannt ist, welche alle nur dem Grade nach verschieden sind. Die Hauptursache berfelben

tiner Stelle des Lufetreifes in Abficht auf Druck, Dichtigteit, Clasticitat u.f.w., vermittelft welchen der ftarter ge-, dricke, dichtere Theil dahin dringt, wo er geringern Biderstand findet, wodurch obige schwächere oder startere Bewegung veranlagt wird.

Man giebt ben Winden nach ber Weltgegend, von der fie herfommen, die Namen der Nord-, Sud-, Oftund Westwinde, und legt eben so denen, die nicht gerade aus einer hauptgegend wehen, den Namen der jugehörigen Nebengegend bei, und so unterscheidet man der Richtung nach 32 Winde.

Die meisten Winde find horizontal, oder weichen boch mur wenig von der wagerechten Richtung ab; indessen giebt es boch auch Strome in der Luftregion, die nach allerlei Winteln abwarts oder aufwarts geneigt, oder wohl gar fentrecht find. Eine warmere oder sonst specifisch leichtere Luftschicht ruckt in die hohe, wogegen die kaltere oder dichtere niedersinkt, die das Gleichgewicht hergestellt ift. Auf folche Art konnen Luftstrome nach ungahlbar verschiedenen Richtungen entstehen.

Roch theilt man die Winde in durch das gange Jahr beständige, in nach gewissen Gesetzen periodische, und in veranderliche mit unaufhörlichem Wechsel und Ungleichheit.

1) Bu ben beständigen Winden gehört ber beständige Oftwind bes heisen Erdstriches. Dieser weht auf bem Weltmeere zwischen ben Wendetreisen und noch einige Grade über dieselben hinaus, zieht sich jedoch nordwarts ber Linie mehr nach Nordosten, und sudwarts ber-

Ma4 felben

felben nach Guboffen, und richtet fich bei biefer Abmeichung nach bem Stande ber Conne. Wenn namlich Die Conne in ben nordlichen Beichen ftebt, fo giebt fich biefer Wind auf ber Rordfeite weniger nach Rorben, bagegen auf ber Gubfeite mehr nach Guben; und beim Stanbe ber Gonne in ben fublichen Beichen gefchieht gerabe bas Gegentheil. Die Beschaffenheit biefer Binbe (Vents alizes) hat Sallen x) querft genauer bargeftellt, und Dufchenbrock entwarf nach ihm und Dampier eine Charte, beren Unblick ihr Nichtungen und bie Abanderungen berfelben gang beutlid überfeben lagt. De la Coubrage begleitete feine fpatere Darftellung mit einer Geefarte, worauf bie Erboberflache bie 600 Breite auf jeder Geite bes Mequatore mit ben jebem Ortes herrichenden Winden verzeichnet ift. Gine Bone boit 300 Breite auf jeder Geite ( bie alfo gerade bie Balfte bet Erboberflache betragt) wird bon ben beftanbigen Winden burchwebet, mithin geht bie Grange berfelben auf jeber Geite noch 610 uber bie Benbefreife binaus. Der Raum aber, innerhalb beffen bie regelmäßigen Binbe weber nord. lich noch fublich find, fallt nicht, wie man erwarten follte, in ben Aequator felbft, fonbern bon 3° bis 50 R. Breite. In biefer fchmalen Bone findet man ohne Unterlag Wind. ftille mit haufigem Regen begleitet, auch unregelmäßige und fturmende Binbe mit Blig und Donner. Die Urfache, warum biefes Bufammentreffen ber beiden großen Luftftro. me nicht im Mequator felbft, ale ber Grange beiber Salbfugeln, gefchieht, liegt in ber ungleichen Unbaufung ber Barme, welche burch ben langern Aufenthalt ber Conne in ber nordlichen Salbfugel berborgebracht wird. Mepinus

x) in Philosophical Transactions N. 183. p. 153.

fest die Warme beiber hamisphären wie 14 gu 13, ohne aber auf die größere Nahe der Sonne im Sommer der nordlichen kander Rücksicht zu nehmen; Prevost wie 11 zu 9, wenn jene Granze vom Aequator 4° entfernt angenommen wird.

Der Sauptgrund biefes regelmäßigen Oftwindes gwifcen ben Wenbefreisen liegt in ber Umbrebung ber Erde, welche die Buntte bes Mequatore fchneller, ale die Stellen ber Parallelfreife burchlauft. Die untere guft muß aus beiben Samifpharen bes Erbforpers beftanbig nach ben Gegenden um ben Aequator fliegen, da bier die Sige fets and farfften ift; baber bie leichtere Luft emporgehoben, und unten von beiben Seiten ber durch schwerere erfest wird. Diefe juftromende Luft kommt alfo nach und nach über Purafte, die fich immer schneller gegen Often breben. Da Re Diefe Geschwindigfeit nicht augenblicklich annehmen fann, fo bleibt fie gegen bie Oberflache ber Erbe nach Beften gu-. the und verurfacht bem Rorper, ben die Umbrehung fchnelter burch fie binfubrt, bie Empfindung eines oftlichen Winbes , ber fich nordwarts ber Linie in Norboft , fubmarts in Suboft verandert. Bur Erklarung berfelben fann aber auch die Ermarmung bes Luftfreises burch die Sonne und bie Anglebung bes Mondes auf die Geftalt bes Luftfreifes Ju Sulfe genommen werben. Denn ba bie Sonne gwifchen ben Wendefreisen von Often nach Westen umlauft, fo wird fie an bem Orte, in beffen Benith fie fteht, am ftartften erwarmt; und bie bafelbst befinbliche Luftsaule (nach Prony bon bem Eispunkte bis 200 R. um beinahe & des Umfan-908, bei 60° R. um 3) ausgedehnt. Dadurch erhebt fich Diefer gange Theil des Lufefreifes, und flieft oben von allen Ceiten N a 5

Geiten ab. Damit aber bas Gleichgewicht wieder bergefellt werbe, wird bie untere faltere Luft von allen Geiten auflieffen, burch bie Sonne wieber ermarmt werben, und fo biefen Umlauf immer fortfegen. Da fich aber ber Drt, mo biefes gefchieht, verandert, und mit ber Conne von Morgen gegen Abend fortruckt, fo flieft bie erwarmte Luft bornehmlich gegen Morgen ju uber, und es bewegt fich bagegen bie untere taltere Buft von Dften gegen Beffen. Qualeich muß fich aber biefer Wind nach bem Stande ber Efliptif richten, woraus fich bie angeführten Abmeichungen bon ber Morgengegend erflaren laffen. Die Ungiebung bes Monbes veranlagt in ber Luft-eben fo, wie im Meere, eine abwechselnde Ebbe und Rluth, obgleich bas Barome. ter biefelbe nicht anzeigt, woburch wieber ein beftanbiger Luftftrom bon Dfen nach Beften entfteben muß. Alle biefe Urfachen haben ihre ftartfte Wirfung gwifchen ben Bendefreifen, und verlieren fich ganglich in einer Breite von 200.

Alle biefe brei Urfachen zusammen, nämlich bie geringere Schnelligkeit, bie die atmosphärische Lust bei der Umbrehung des Erdkörpers anzunehmen fähig ist, als der
Erdkörper selbst; die Einwirkung der Sonne und des Monbes auf die Atmosphäre, und die Verdünnung derselben,
welche die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf dieselbe bewirkt, muffen daher den beständigen Ostwind hervorbringen, aber zugleich einen beständigen Luststrom näher an
ber Erdoberstäche von den Polen zu dem Aequator, der sich
in einiger Entfernung von den Wendekreisen erhebt, und
von da wieder gegen beide Pole zurücksießt, um sich daselbst von neuem auf die Erdoberstäche herabzusenken, verursachen.

Bare bie Erboberflache eben und gleichartig ohne alle Gebirge, entweder überall trocken oder gang mit Baffer bedecte, fo murbe ber Oftwind gwifchen ben Benbefreifen fets auf die oben angezeigte Art herrschen, und man murbe feine Starte (fennte man anders bie bobe ber Atmosphire und die Clafticitat ihrer verschiedenen Schichten ) berechnen Allein es liegen bier viele hinderniffe im Bege. Das Weltmeer ift burch zwei ober brei Landzungen und viele Infeln gertheilt; es bilbet bier weit in bas Land binein fich erftreckenbe Bufen (Bolfe); bort erftrecken fich Erb. zungen weit in bas Weltmeer hinaus, und bilben berborragende Borgebirge, welche bie Barme nicht auf aleiche Art mit bem Baffer annehmen, ben Binden widerfteben, und ibre Richtung oft in die entgegengefeste verandern. Ueberhaupt nimmt bas Baffer bie Abwechselung ber Barme unb Ralte nicht fo fchnell und ftark an, als bas Land.

Im stillen Meere herrscht der beständige Ostwind mit mehr Starte und Beständigkeit, indem der Widerstand daselbst seltes mer und geringer ist. Unter der Linie ist der Himmel vom Marz bis zum September klar; aber im Januar erheben sich Sturme, welche gegen den südlichen Wendekreis zu immer allgemeiner und heftiger werden, je größer die Breite ist. Sie kommen gemeiniglich von Westen, so daß es scheint, als wurde der Lustzstrom von den Anden gebrochen und nach ihrer Richtung geleiztet. Den allgemeinen Ostwind sindet man an der östlichen Kuste von Afrika schon 15 Stunden weit vom Lande; an der Ruste von Amerika aber in der Entsernung von 50 Meilen von demsselben.

Der sandige Boben Nigritiens wird von ber Sonne weit sidrater erhibt, als das Meer; baber muß die kaltere Luft von dem Meere herbeistreichen, und von der Insel Palma langs den Rusten von Biledulgerid und Nigritien einen beständigen Nordswestwind verursachen. Eben so ist die Beschaffenheit des Bosdens in Guinea und Biafara, wodurch ein Justromen kalterer Luft von dem Aethiopischen Meere ber, und ein Sudwind langs

der Rufte ber Kafferei und Angola veranlaßt wirb. Die hohen, ftets mit Schnee bedeckten Gebirgsrucken, an denen eine geringe Berbunnung der Luft statt bat, tragen theils wegen der niedrigen Temperatur der Luft baselbst, theils auch wegen ihrer Ershöhung über die Ebene, zur Veranderung der Richtung dieses Windes viel bei.

Die Lage ber Continente gegen bas Weltmeer bat alfo eine betrachtlichen Ginfluß auf den beständigen Dawind. Go wir er auf dem Atlantischen Oceane unterbalb von den Anden, wie bemerft worden, aufgehalten; diefer Luftftrom muß baber lang ber oftlichen Rufte Amerita's gegen beibe Dole binabitromer und fo dem Gud = und Rordwinde eine entgegengefeste Richtun geben; an ber Rufte von Sonduras und in dem Merifanifdes Meerbufen ftromt er lange ben Bermubifden Jufeln aufwarts bie ju ben Ruften von Terra nnova, andert feine Richtung in die nordweftliche, um ju ben Europaischen Ruften gurudguteb ren. In einer gewiffen Entfernung von Europa wird feine Rich= tung von den Nordwinden wieder in die fudliche verandert, und fo befdreibt diefer allgemeine Ditwind bes Atlantifden Oceans einen großen Rreis, indem er von den Ruften Afrita's diesfeite des Mequators auf die Ameritanischen Ruften guftromt, bann fich nordwarts wendet, und in 40° bis 50° N. Br. nach Europe fommt, und von bier wieder an die Ruften Afrita's gurudfebrt. Daffelbe bat in dem fublichen Theile des Atlantifden Dceans ftatt, indem der beständige Oftwind von den Ruften Afrita's ausgeht, die Ruften Brafiliens erreicht, bann fudwarte ftromt, aber feine Richtung nicht fo ausgezeichnet in die weftliche, wie in ber nordlichen Salblugel, umandern fann, ba fich Amerifa mit bem Cap : horn endigt. In dem Gudmeere beobachtet man benfelben Bang bes beständigen Oftwindes; er bat feine Rich= tung gerade gegen Dften, und man fucht ibn auf, wenn man von Acapulco auf die Philippinen gu fteuern will; aber por Japan, ber Chinefischen Rufte, und vorzüglich von ben Bebir= gen ber Zartaren wird feine Richtung fo verandert, daß man, um von Marilla nach Acapulco gurucfegeln gu fonnen, in 400 bis 50° Breite auf ber Sobe Californiens einen Beftwind auf= fuchen muß.

Eben fo fonnen Fluffe, Sen, Binnenmeere, Moraffebie nicht fabig find, jenen Warmegrad, wie bas Continent, anzunchmen, bewalbete Gegenden, Wolfen, welch bie Sonnenstrahlen auffangen und Ralte verursachen, Die Ralte, anhaltende Regen, Die Luftelektricität, vulkanische Explosionen, Die Begetation und andere Umstände die Richtung und Stärke der beständigen Winde auf verschiedene Beise modificiren.

## 2) Bu ben periodifchen Winden gehoren

a) bie Passatwinde (Monsoons), welche eine eine des Jahrs hindurch nach einer gewissen Richtung, die Moere Zeit nach der entgegengesetzen wehen. Sie sind besteders häufig in verschiedenen Gegenden des Indischen Leeres.

Swifden Madagascar und ber Afritanischen Rufte meht ber Sadoftwind vom October bis Dan, aber ben übrigen Theil bes Sabre bindurd meht ber Westwind. Bwijden Mjan, Arabien and Malabar, und im Bengalifchen Meerbufen bis gegen die Li-Die berab berricht vom April bis jum October ein heftiger Gubwestwind mit Regen und Sturm, aber bie übrigen 6 Monate tft ber himmel helle, und es weht ein gelinder Nordoftwind. Bwifchen Madagastar, Java und Sumatra von 2° bis 100 S. Br. blaft ber Gudoftwind vom May bis jum October, aber ben Reft bee Jahre hindurch ber Nordwestwind. Bon Sumatra Lange ber Chinefiiden Rufte meht ber Nordnordofimind im October und die folgenden 6 Monate, aber den übrigen Theil bes Sabre Gudfudmeftwind. Bwiiden Java, Timor, Renbolland und Reuguinea theilt fich der Bind bas erfte halbe Jahr nach Morden und Nordweiten, aber vom April an gebt er Sudoft.

Aber auch in andern Meeren beobachtet man diese Art periosdischer Winde. An der Kuste von Brasilien ist der Wind vom April bis September Sudwest, hernach Nordost. Bon Carthasgena bis Portobello blast der Nordostwind einen Theil des Nos vembers und die folgenden Monate bis zur Mitte des May's; diese Jahrszeit ist der dasige Sommer, und die herrschenden Winde heißen Bizes; alsdann folgt Sudwestwind, der sich aber nur bis 12° oder 12½0 Breite erstreckt.

Da biefe Winde nach ben Jahrszeiten abwechfeln, fo fieht man leicht, daß die Stellung der Sonne und der Wechfel der Barme und Kalte in den Luftschichten der an das Indische Meer granzenden Lander daran den vorzügs lichsten Antheil haben muffe; doch muffen auch die Beschafsenheit des Bodens, die Lage der Gebirge, das Schnelzen des Schnees und andere Umstände bei der hervorbringung derselben mit in Anschlag gebracht werden.

b) Die Land. und Geewinde. Die Landwinde wehen bei Nacht nach ber See, die Seewinde bei Lage bem Lande gu.

So entsteht auf Domingo gemeiniglich ein Oftwind vom Meere ber um 10 Uhr Bormittage; bernach um 6 bis 7 Uhr Abends ein Bestwind vom Lande, der die gange Racht hindurch anhalt.

Die Seewinde find an ben Vorgebirgen am startsten in den Meerbusen am schmachsten; herrschen rund um di Inseln, sind bei klarem Wetter regelmäßig, geben aber ni weit ins Land hinein. Die Landwinde gehen auf den Inseln von der Mitte aus nach allen Seiten, erreichen zuweilen kam das Ufer, gehen aber zuweilen bis im Meile in das Weer hinaus; dauern um so fürzer, je stärker sie sind kommen am schwächsten von den Gebirgen, sind am stärken in den Meerbusen.

Ihre Urfache liegt in ber verschiebenen marmeleitenbe Rraft ber Erbe und bes Waffers, ba jene ein befferer Letter ber Barme ift, als biefes.

3) Die unbeftandigen Winde wehen in den gemäßigten und falten Zonen. Gie finden fich nicht zu bestimmten Zeiten und in regelmäßiger Ordnung ein, obschon einige an gewiffen Orten häufiger wehen, als die andern. In Polland fehlen die Ostwinde gänzlich, und der Gudostwind ift der seltenste, so wie der Westwind der häufigste. Gegen den Rordpol scheint det Rordwind, gegen den Gudpol der Gudwind mehr herrschend zu senn. Bisweilen herrschen anhaltende Winde eine Zeitlang durch ganze Länder, zu andern Zeiten sind die Winde selbst an sehr nahe gelegenen Orten ganz verschieden. Sie brechen sich an Wäldern, Bergen und andern Gegenständen, und erhalten nach Beschaffenheit des Bodens und der Umstände sehr verschiedene Grade der Stärte. Die vorzüglichsten Ursachen dieser Winde sind die Verschiedenheit in der Erwärmung der Sonne, Elektricität u. s. w.

Unsere Ostwinde im Frahjahre kommen von den nach Often Selegenen gebirgigten kalten Landern, die sich spat von der Sonne erwarmen; auf dem Mittellaudischen Meere herrschen die Ostwinde wegen der hohen Gebirge der Sprischen Ruste, und die sublichen Weine auf dem rothen Meere kommen von den kalten Gebirgen Absssinie. Im Sommer strömen kalte Winde aus beschatteten Todsern zwischen hohen Bergen, und nehmen an Heftigkeit zu, so wie die Hibe des Kages zunimmt. Die Erkaltung der Lust unter den Wolken verursacht Winde; Gewitter sind von Sturmen begleitet u. s. w.

Hierher gehören die sich durch eigene Beschaffenheiten auszeichnenden Winde: a) ber über die Afrikanischen Sandawischen wehende Harmattan an der Westüske Afrika's, besonders in Senegal, der meistens im April von Osten kommt, und nur wenige Tage anhalt, unerträglich heiß ist, die Atmosphäre bei undewolktem himmel undurchsichtig macht, und oft einen braunlichen Staub fallen läßt, der alles einige Linien hoch bedeckt; b) der Strocco, der in Sicilien und Italien zuweilen im Sommer den Norda

wind unterbricht, und ebenfalls von Ufrita bertommt c) ber Chamfin in Megupten, ber innerhalb ben 50 Tagen, Die auf Die Fruhlingenachtgleiche folgen, 2 bis 3 Sage nach einander aus Guben weht, brennend beig un trocfen ift, einen Ctaub mit fich fubrt, ber bie Utmofphat verbuntelt und oft Menfchen erftictt; d) ber Smur (ober Camiel), ber fich burch eine befonbere Rothe in be Luft, ein Rniftern und einen bepatifchen Geruch auszeich net, Menfchen und Thiere auf ber Stelle tobtet, welche Gefahr man nur entgeht, wenn man fich auf ber Stell niederwirft und bas Beficht an die Erbe balt, ober gur Beit ba er webet, auf bem Baffer fahrt. Sube glaubt, ba B alle biefe Binbe ihre fonberbaren Gigenfchaften ber Gleftricitat, mit welcher fie überladen find, banten, welche bet Smum ber Erbe, und noch mehr bem fart leitenben Baffer mittheilt, und fo unschablich mirb.

Die beständigen Binde weben febr gleichformig und gelinde, und ihre Geschwindigkeit beträgt nicht über 10 bis 15 Jufie in einer Secunde; die unbeständigen sind geschwinder und heftiger; bei einer Geschwindigkeit von 40 bis 50 Jufien heißen sie Sturme, und die noch geschwindern Orkane, deren größte Geschwindigkeit Krafft zu 123 Jufien in einer Secunde beobachtete.

<sup>1)</sup> Wenn der Wind in jeder Secunde 10 Juße durchstreicht, heißt er sanftes Lüftchen; bei der Schnelligkeit von 16 füßen mäßiger Wind; von 24 Jußen steifer Wind; von 35 Jußen harter Wind; von 43 Jußen tleiner Sturm; von 49 Jußen mittelmäßiger Sturm; von 54 Jußen starter Sturm; von 60 Jußen Europäischer Ortan/der auf jeden Quadratsuß Raum 5½ Pfund Kraft äußert. In man hat Ortane von noch einmal so schneller Bewegung. In Urftg auf den Antillen giebt es oft sehr fürchterliche, alles zerstorende Ortane; und es zeigen sich gewöhnlich auf den Gipseln

**Th**er Berge und Rusten besonders gefärbte und gestaltete Wolser als Borboten derselben.

2) Wenn zwei Binde fast neben einander in entgegengeset er Richtung fortstreichen, so entsteht ein Birbelwind, ber, benn er heftig wird, gleichfalls große Berbeerungen anrichtet.

IV. Noch ift bas Feuer als ein Theil ber unfere be umgebenben Utmosphare zu betrachten. Diefem muft untergeordnet werden:

- 1) Die leuchtenden Meteore. Diese find für n Geognosten am wenigsten interessant, da theils das, as man davon weiß, noch problematisch ist, theils die rt ihrer Einwirfung auf die Erdoberstäche nicht näher besimmt ist, und überhaupt nur gering seyn kann. Eine orzügliche Rolle scheint bei denselben theils das reine, weils das Schwesel- und Phosphor-Wassersfoffgas zu vielen. Wenigstens sehen wir in den Steinkohlenwerken as Wasserstoffgas in Rlumpen wie zusammengebaltes dinnengewebe an der Forste der Steinkohlenbaue schweren, das sich bei Annäherung des Grubenlichts entzündet, und nicht selten für das Leben der Häuer gefährliche Explosionen verursacht.
- 2) Die Sonnenwarme fann hier gleichfalls aufkftellt werden, indem fie theils die Berdunftung befordert
  ind die Einwirfung ber atmospharischen Luft begunftigt.
- 3) Das elektrische Feuer. Dieses ist etwas dichtiger für den Geognosten, da es außer allen Zweifel iefest ist, daß dasselbe als Blis, wenn dieser Felsen und berge trifft, (in diese einschlägt) Einwirkungen auf das bebirgsansehen hervordringt; doch sind diese Wirkungen m Großen sehr unbedeutend, und die Erklärung der Natur Geognosie 1. Dand.

bes eleftrifchen Feuers und feiner Wirfungen liegt anfer bem Gefichtstreife bes Geognoften, und fallt dem Phyfiter anbeim.

- 4) Das vulfanifche Feuer. Diefes Feuer, bas befanntlich in mehrern Gegenden unferer Erde im Junern berfelben wirft, ift im Allgemeinen von zweierlei Urt:
  - a) gang ruhig fortwirfend, ale Erbbrand;
  - b) bon heftigen, und jum Theile febr gerftorenden Ausbruden und Erfchutterungen auf der Erdoberfidche begleitet, ale Bulfan.

Die Erdbrande fommen meiftens in Steinfohlen gebirgen vor, mit an ber Dberflache fühlbarer ftarferer ober schwächerer Warme, juweilen selbst mit hervorbrechender Flamme, sich entwickelndem Schwef ldampfe, Aufebung bes sublimirten Schwefels und Salmiaks und Einfenfungen des Bodens. In ihrer Nachbarschaft quellen gewöhnlich warme Mineralwasser hervor.

Die ist bekannten, noch activen Erbbrande find jene ju Dutweiler im Saarbrudischen, und zu Milsan unweit Raaden in Bobmen. Um so zahlreicher find die bereits erloschenen, und vielleicht durfte tein Land sepn, das an diesen so reich wie das nordwestliche Bobmen ist. Der Lentmeriger und Saager Reis hat deren in dem zwischen dem Egerfingse und der Elbe gelegte nen hüglichen Lande sehr zahlreiche aufzuweisen, die als eben so viel ausgebraunte Braunkohlenlager auzusehen sind.

Sie fonnen theils burch Selbstentzundung, vielleicht weit ofters burch von außen veranlagte zufällige Entzunbung ber zu Tage ausgehenden Braunfohlenlager entfichen.

Go wie die Wirfungen ber Erdbrande blos auf die Gegend, in welcher fie fich befinden, eingeschrantt find, fo find die Wirfungen der Bulfane viel weiter verbreitet, untich bedeutender und vielfaltiger, so daß die Bildung und ubildung großer Strecken der Erdoberflache blos den ulkanen beigumeffen ift.

Bulfane (feuerspepende Berge) sind jene, welche von it ju Zeit Rauch, Dampfe, Flammen, glubende und gemoljene Massen, Asche, seltener Wasser, auswerfen, gesöhnlich eine tegelförmige Gestalt haben, und theils mit ner, theils mit mehrern Mundungen (Kratern) versehen id. Diese Ausbruche wechseln in langern oder kurzern vischenraumen mit einander ab, und sind meistens mit trachtlichen Erderschütterungen (Erdbeben) vergesells jastet.

Die Thatigkeit eines Bulkans hat verschiebene Grade, t sich durch perschiedene Wirkungen außern. Der geringe Grad der Thatigkeit ist, wenn sich dieselbe blos auf die etvorbringung des Rauchs beschränkt (man sagt dann, ir Bulkan sey ruhig), welcher theils Wasserdame'e, theils salzsaures und schwefelsaures Gas, Sticksoffs, Rohlenstoffgas, Wasserstoffgas enthalt, und allerlet ublimate abseht. Ist sie von einer größern Starte, so ird die Hohlung des Kraters von einem schwarzen Rauche isgefüllt, der sich in großen Wolken aus dem Grunde erbt, einige Zeit in der Hohlung verweilt, bei der Vermisung mit der atmosphärischen Luft sich mehr ausbreitet, is, und von dem Winde fortgeführt wird.

Bei einem hohern Grade ber Thatigfeit beschranft er nicht blos barauf, Rauch und Dampfe auszustoßen, ibern er wirft ungusammenhangende glubende Stoffe aus. e Aufeinanderfolge dieser Auswurfe richtet fich nach tei-Regel; zuweilen folgen fie fo schnell auf einander, daß

ber

ber eine fcon außerhalb ber Mundung befindlich ift, mab. rend bie burch ben vorhergebenben berausgefchleuberten Steine noch in ber Luft fchmeben; jumeilen vergeben gwis fchen zwei Musbruchen einige Secunden, zuweilen aber auch ein weit betrachtlicherer Zeitraum. Diefe Musmurfe find gewohnlich von einem Getofe, bas in ber Dabe bes Berges borbar ift, und beffen Starte fich nach ber Sobe und Menge ber berausgeschleuberten Steine richtet, und von ber Ent. wicklung ganger Strome von Gagarten begleitet.

Diefe Auswurfe ungufammenhangenber Stoffe folgen oft fo fchnell auf einander, daß fie gang große Ausbrucht bilben, und die Menge ber berausgeworfenen Steine ift bann unermeglich. Bei biefen bemerte man gewohnlich eint Erfcheinung, Die eine vorzügliche Rucfficht verbient, namlich, bag man'in biefer unermeflichen Bufammenbaufung bon Stoffen, Die aus ben Bulfanen weggeschleudert merben . Blige berumfahren fiebt.

Aber nebft ben glubenden Steinen, bie aus bem Rrater empor gefchleubert merben, werben von ben Bulfanen auch noch Cand (vulfanische Miche) und Lavabruchftude, bie nur burch bie expanfive Rraft ber unter gemiffen Umftanben entwickelten Gagarten berbeigeführt merben, auf. geworfen, beren leichtere Theile oft giemlich weit verführt werden. Co murbe bei bem Musbruche bes Befund im 3. 1794 die Afche bis nach Calabrien verführt.

Unter allen Erfcheinungen, bie und ein Bulfan barbeut, ift jene gewiß die erhabenfte, wenn man einen ober mehrere glubende Lavaffrome aus bem Schlunde ober ben Seitenoffnungen beffelben, ober aus mehrern juweilen einander febr nabe liegenden, jumeilen auch giemlich weit von

einander

einander entfernten Rratern ausstießen fieht. Diesem Ausftromen ber Lava geben meistens fehr fühlbare Erderschuts terungen woraus, deren Erstreckung und Intensität mit der pater ausstießenden Lavamasse und der Menge der entwi-Celten Gasarten im Verhaltniffe steht.

Die Gefchwindigfeit der Lava richtet fich nach bem Abbange des Bodens, über welchen die Lava wegfließt, und nach dem Stofe, ben fie von der nachfließenden Lava erhalt.

Nach geendigtem Ausbruche des Bulfans entwickeln fich noch lange Zeit hindurch Dampfe aus der Lava, die nebst einer ansehnlichen Menge Wasser, gasformige Salzsture, Schwefelsaure, Rohlenstoffsaure, Stickstoffgas entstalten, und es sublimiren sich allerlei Salze, als salz- und schwefelsaures Ammonium, Schwefel, Schwefelarsenik u. s. w.

Die Bahl ber bis ist bekannten activen Bulkane auf unferm Erdforper ift febr beträchtlich, wie man aus der von Ordinaire gezeichneten Charte erfieht, und zwar giebt es deren

- 1) in Europa
  - a) auf bem Continente:
    - 1) Der Befuv im Konigreiche Reapel.
  - b) auf ben Infeln:
    - 2—8) Der Oroese, Krabla Sidajotul, Portslandsbutt, Katlegiaa, Hecla, Shaptan-Gluvir, Westerjottel auf Island, davon die erstern drei sich in Nordwesten der Insel befinden, und alle unter dem Namen Jotell befannt sind.
    - 9-11) Der Stromboli, Bulçano u. Bulcanel: lo auf ben Meolifden ober Liparifden Jufeln.
    - 12) Der Metna in Sicilien.
    - 13) Der Bultan auf der Infel Milo, beinghe 15 Meilen nordwestlich von der Infel Santorino.
- 2) in Afien
  - a) auf bem Continente:
    - 14-18) Der Kamtichattaia, Tolbatichia, In-28 b 3 panus

panustaia, Chevelitide und Awatica an bem fide lichen Theile ber Salbinfel Kamtidatta. Auch in bent nords lichen Theile follen nach Beniowsty Berichte noch 20 Bulfane im Musbruche begriffen fenn.

Dad Barenius follen in ber Rabe ber Quellen bes Jenifei, alfo auf einem Theile bes Altai unter 500 R. Br. und 1170 &.

brei feuerfpevende Berge vorhanden fenn.

19) Der Gorante (bie alte Chimera) in bem fubmeftlichen Theile von Natolien (Unaboli), beffen Fuß von bem Mittel= landtiden Meere befpult wird. Roch follen in Perfien gwei Bulfane

- 20) ber Elbure unter 33º D. Br. an bem oftlichen Enbe von Grat = Mgemi, und
- 21) der Coplant in Chorofan, erfterem in Mordmeften gele: gen, auswerfen.

## b) auf den Jufeln:

22-31) Die Bulfane Alaib, Poromufft, Starma, Efdiritutan, Dattot, Etopow, Montowa, Ichir po : Di, und ein ungenannter, ber dem gulegt genannten febr nabe liegt, auf ben Rurilifden Infeln, wenn man aus bere die bem Meridiane ber Kurilen weftlich gelegenen Infeln

biefem Erdtheile beigablen will und barf.

- 32-42) Der Jetdur in dem nordlichen Theil ber Infel Dis phon; der Fefi, Jebbo im Rorden; Gine: Parama, Migco im Norden auf derfelben Infel. Die Bulfane Figo, Un fen und Afo auf der ber Infel Riphon febr nabe in Gud: weften gelegenen Infel Rin, beren Lage von Rorden nach Gus ben gerichtet ift; Riu-Riufima auf einer fleinen Infel, Die einen Grad nordlich von Rangafati liegt. Diefer gegen Suden und Saguma gegenüber erhebt fich auf ber Fenerinfel ein achter Bulfan. Deprouse ermabnt nebit ben genannten und icon viel fruber befannten Bultanen auf den Japanifchen Infeln noch einer pulfanischen Infel unter 32° D. Br. und 137° 2., 60 Meilen von Jeddo und zwar fublich gelegen, und in Norden noch eines andern Bulfans auf ber Jufel Liquejo.
- 43 52) Roch führt Deprouse in dem Berichte feiner Reise an! Die Isle du Vulcan unter 27° N. Br. und 162° L.; eine un: genannte Jufel unter 27° R. Br. und 164° 2.; bie Infel Saint : François unter 25° R. Br. und 163° E.; Die Infel St. Antoine, ber lettern 15 Meilen gegen Diten gelegen; ben Bulfan St. Denis unter 24° R. Br. und 164° 2.; Die

Infel Wolcan unter 24° N. Br. n. 165° L.; die Infel Grand-Bolcan unter 23° N. Br. n. 175° L.; die Infel Bolcano unter 23° N. Br. n. 178° L.; die Jusel Assomition unter 20° R. Br. n. 163° L., welche alle in dem Archipel der Marianen oder Ladronen liegen.

- 53-57. Unter ben vielen Bulfanen, die fich auf ben Manillen ober Philippinen befinden follen, find nur folgende aneitannt: brei auf der großern Infel Lugon, ber Alban, Majongo, nnd ein dritter, ber fich auf einem mitten in einem Gee gelegenen hoben Berge 1754 geöffnet haben foll; einer auf der Infel Tandaia an der Nordoftspite von Zebu; einer auf der Insel Mefindique.
- 58) Der Bultan auf der Infel Ormus im Perfifch. Meerbufen.
- 59) Der Die Ubam auf ber Infel Ceplan, ber burch feine Sobe berühmt ift.
- 60—63) Der Balalnan nordwestlich von Achem, ein zweister einige Meilen vom Berge Ophir entfernt, ein dritter nahe bei Indrapur, und ein vierter etwa 14 Meilen von dem Fort Warlborough entfernter nahe bei Bencoolen gelegener Bultan auf der Insel Sumatra.
- 64. 65) Die zwei Bultane auf der Infel Java, deren einer in dem nordoftlichen Theile der Infel nahe bei Panarucan liegt, der andere Tagal beißt.
- 66—72) Unter den Moluden sind die Inseln Bernate, Eola, Sorra und Banda als vultanisch befannt, und der auf letterer Insel gelegene Bulfan heißt Gunapi. Dampierre sah im I. 1669 zwischen Timor u. Cerum in 6° S. Br. und 144° L. auf einer kleinen Insel einen ziemlich hohen Bultan; eine andere vulkanische Insel, Damma genannt, liegt bieser gegen Gudosten.
- 73. 74) In der Nahe der Insel Magindanao, diefer fuboftlich, werfen auf den Infeln Sangir u. Sjam zwei Bultane aus.
- 75) Der Capitain Bligh fah auf feiner Fahrt in ber Sublee auf ber Infel Mangerpe (Flores), die Timor 30 Meilen gegen Besten liegt, einen Bultan auf einem hohen Berge, besten Auswurfe fehr beträchtlich seyn muffen, ba ber Boben ber Infel wie verbrannt aussab.
- 76-79) Le Maire und van Schouten faben unter 5° S. Br. und 165° L. an der Westeligte von Neu Brittannien an dem Gingange der Meerenge, welche diese Insel von Neu-Guinea trennt, einen Buffan auf der Isle brulante im Ausbruche;

Dampierre erwähnt eines zweiten auf einer etwas mehr fübbitlich gelegenen tleinen Insel an ber Kufte von Neu-Guinea 
zwei anderer auf der Insel Neu-Guinea selbst, davon einer
im J. 1700 im Ausbruche begriffen war.

3) in Afrita auf ben Infeln.

80 - 82) Die vulfanischen Inseln Fanal, Dico und Sain

83. 84) Die vulfanische Jusel Palma und ben Dic de Tep= < be auf Teneriffa unter ben Canarischen Ingeln.

85) Del Fuego unter ben Capverbifchen Infeln.

86) Der Bultan auf der Infel Afcenfion unter 82 G. Br. und

87) Im Often von Afrika der Zibbel-Teir, den Bruce au der gleichnamigen Insel im rothen Meere unter 15° 38' Brund 2° offlich von Jedda gesehen haben will, und der nach biesem Schriftsteller vier Kraters haben soll.

## 4) in 2 merita.

- a) auf dem Continente, und zwar, aa) in Nord-Amerika
- 88) Nach ben Zeugnissen mehrerer Reisenben foll sich in bem unbewohnten Theile Gronlands ein Bultan besinden, bebessen Auswurfe im J. 1783 die vulkanische Alche und Studden Bimsstein, mit einem Schwefelgeruche begleitet, bis nach Island und selbst nach Norwegen von den Binden getrieben worden seyn sollen.

89) Coof entbedte einen Bulfan in 61º D. Br. und 2210 &.

90) Nach Perroufe foll im J. 1779 ein Bultan in 59° N. Br. und 227° L. entdedt worden fenn, beffen Sobe jene des Pictot Tevbe übertroffen bat.

91) Coof fab in 55° N. Br. und 214° L. an der außerftem

Spige ber Landjunge von Alasta einen Bultan.

In derfelben Breite, aber in 237° L. follen von dem Spanischen Seefahrer Maurelle nach der Bersicherung Peprousens im J. 1775 den 25 Aug. Bulfane entdedt worden sepn.

92) In der Reise des Peprouse wird eines von demselben Spanischen Seefahrer an dem Cap Mendoza in Norden entdedte

Bulfans gebacht.

93-97) In der Halbinfel Californien werden funf Bultan drei im Innern des Landes, zwei an den Seekuften angezeig Die folgenden mit Ausnahme dreier oder vier, die fich in der Wedmarere befinden, gehoren Alt-Meriko an.

98) Col ==

- 98) Colima in ber Proving Mechoacan in 19° N. Br., der nach Dampierte mit zwei Kratern verseben ist, aus welchen Flammen hervorbrechen und glubende Steine ausgeworfen werben.
- 99) Popocatepee in ber Proving Tlascala.
- 100) Popocampeche vielleicht in der Halbinfel Yncatan im 19° R. Br. und 286° bis 287° L.
- To1) Meapulco in der Nabe der gleichnamigen Stadt, dem Bulfane Colima in Sudoften.
- 102. 103) Sonocufco, Coatlan.
- 104) Mano Blanco nabe bei Trurillo in der hondurasbay.
- 105—128) Las Amilpas, Sapotitlan, Sacatepec (Suchitepec), St. Jago di Guatimala, Amatitlan, Jfalcos, Sonfonate (Trinitade), San=Salvator, Cataculo, St. Mignel, Cocidina, Elvejo, Reaslejo, Relica, Granada, St. Leon, Pico, Anion, Mont=Bacho (Bombuco de Rogers), Massava im Norden des Sees Nicaragua, diesem gegen Sudwesten auf einer fleinen Insel in demselben See Ometepec, Devilsmouth, Carthago in der Provinz Costa-ricca sehr nahe an der Stadt und dieser in Norden.
- \$29-131) In die Rahe ber Stadt Costaricca in ber Gegend Miravalles werden von Dauville drei wieder fehr nahe gelegene Bultane gesett.
- 132) Der Bulfan Barn in 9° N. Br, und. 295° Lange pach Danville.
  - bb) in Sub-Amerifa.
- 133) Der Bultau Beles nahe an der gleichnamigen Stadt im Bicetonigreiche Nen-Grenada in 6° S. Br. und 305° L.
- 134) Carthago in ber Proving Popapan.
- 135) Locaiina, feche Meilen von Sante fe be Bogota, biefer Stadt in Nordwesten.
- 736—138) Coconucos (Eucunicos), 6 Meilen von ber zusleht genannten Stadt; los Paftos (Catambuco), 36 Meizlen subwestlich von berselben Stadt; Quinbapa (Cumbal), bem lebtern Bulfane 15 Meilen in Suben.
- 139-155) Der Bultan Carapa (Capapas), Capambur,
  12 Meilen nordostwärts von Quito, Pichinca, an dessen
  Fuse die Stadt Quito liegt, Corazon, Maspa, Coto=
  pari, Coca, Sinchonalagon, Antisana, Pinta,
  Carguni=Raso (Carguapraso), Illinicus, Paualaga

am Flusse Bamba, Chimboraffo, Sangai (Songai ober Macas), Lucanas, Arequipa unter 17° S. Br. und 305° L. 3 ober 4 Meilen im Norden ber gleichnamigen Stadt. Alle diese 17 in dem Vicetonigreiche Peru gelegene Buttane sind in der angegebenen Ordnung sehr nahe aneinander, und erstreschen sich von 1° bis 4° S. Br. und 298° bis 302° L.

156—170) Die folgenden Bultane liegen in Chili zwischen 27° und 51° S. Br. und 305° bis 307° Lange, als da find: bet Copiapo, Coquimbo, Chuapa, Ligua, Peteroa-Chillan, Aretoco, Notuco, Billa-Ricca, Oforno-Chuanauca, Quechucabi, Minchimavida, St. Clement, Los-Gigantes.

171-174) hierzu fest man noch ben Anton in ber Provin

b) auf den Infeln und zwar ben weftlichen.

175-178) Auf vier ber Fuchsinseln, die unter bem Ramen-Unimat, Unalaschta, Umnat, Goreloi befannt findnabe an Tagalan, giebt es nach Toot's Berichte Bultane.

179. 180) Zwei follen fich nach bemfelben Schriftfeller auf ber etwas mehr fudwestlich gelegenen Inseln Kanaga und Catavanga befinden.

181) Auf der Dreieinigkeiteinsel unter 560 G. Br. un

182) Coof fab auf einer ber Königin Charlotteninfeln, Sefarga, in 10° S. Br. und 181° L. einen Bulkan.

183) Eben fo hat eine der Neuen Sebriden gegen den 15ter Grad S. Br. und 184° L. einen feuerspependen Berg aufzu weisen.

184—186) Auf den Freundschaftsinseln Tofoa, Kac un Tanna verzeichnete Coof drei Bulfane, dere ersteren er 177—
im Ausbruche begriffen sah, unter welchem er unermeßlich Steinmassen berausschleuderte. Der Bulfan auf Tanna wa im 3. 1793 im Ausbruche, als die Fregatte Peprousen die aufsuchte. Im Suden des Amerikanischen Continents befinde nich die Bulfane

187. 188) auf dem Feuerlande (Terra del fuego), beren ein tem Cap Froward gegenüber, mitten in der Magellanisch n Strafe, der andere, Neva do genannt, fich mitten auf der Infel befindet. Im Often dieses Continents find

189-193) auf den fleinen Antillen die Infeln St. Chriftop D, Revis, Guabeloupe, Domingo und St. Bincemt pulfanisch.

Die Zahl der wirklich activen Bultane beläuft sich also auf 193, nach Orbinaire auf 205 y).

Davon befinden fich auf bem Guropaischen Continente I nach Ordingire 2 auf ben Inieln = auf bem Mffatischen Continente. 8 auf ben Infeln = 58 52 auf ben Afritanifchen Infeln 8 11 auf dem Ameritanischen Continente 87 88 auf den Inseln 19 19.

Ueber die Urfache einer fo wichtigen und furchtbaren aturbegebenheit, als die Bulfane find, ift man bis die-3 Augenblick nicht einig. Die altern Physiter nahmen a immermahrendes, im Mittelpunfte der Erde brennen-:8 Reuer an; aber man fab fich bald genothigt, biefen gu affen Begriff zu verwerfen, bas bulfanifche Reuer, welies die nachfte Urfache der Ausbruche ift, naber unterhalb ie Oberflache ju ruden, und von feiner Entftebung und jortbauer meitere Urfachen aufzusuchen. Lifter verfiel guift barauf, bie gemeinschaftliche Urfache ber Bultane, Erbeben und Gewitter in ben entzundeten Dampfen ber 5chmefelfiese zu suchen, von welchen Dampfen er behauter, baß fie aus mahrem Schwefel bestanden, und bie abigfeit hatten, fich durch Reiben oder Bermifchen mit nbern Stoffen von felbft ju entzunden; ja felbft diefe freis sillige Entzundung fchien ihm gur Erflarung ber Bulfane iberflugig, ba er glaubte, bag diefe noch von ber Schofung ber ununterbrochen fortbrennen. Der altere Lemern tab biefem Gebanken durch einen befannten Berfuch, in pelchem fich ein Gemenge von gepulvertem Schwefel und Eifen-

y) Histoire naturelle des Volcans comprenant les Volcans sousmarins, ceux de boue et autres phénomenes analogues par Ors dinaire. Paris 1802. (an X.) 8,

Gifenfeile, ju gleichen Theilen mit Baffer gu einem Teige gefnetet, augenblicflich unter Entwichlung bes Schwefel mafferftoffgafes erhipte, fchmarg murbe, auffchwoll, an bet Dberflache verhartete, endlich auffprang, und burch bie Riffe brennende Dampfe verbreitete, bie fogleich bei Berubrung ber atmofpharifchen Luft in Rlammen ausbrachen. in ber Menge von 25 Pfd. bon jeder Materie in Die Erbe bergraben und I Rug boch mit Erde bebecft, nach 3 bis 4 Tagen die baruber liegende Erbe empor bob, beiffe Schmefelbampfe ausftieß, und endlich in eine Flamme, bie ein fcmarges und gelbes Pulver berummarf, ausbrach, und fo einen Bultan im Rleinen barftellte, mehr Babricheinlichkeit, und feit biefer Epoche wird faft allgemein angenommen, daß bas vulfanische Feuer feinen Grund in bem Berwittern ber Riefe beim binlanglichen Butritte ber Luft und. bes Baffers feinen Grund habe. Das Angezogenwerben bes bulfanifchen Sanbes von bem Magnete, ber Gifengehalt aller Laven, bad Bortommen bes fchwefelfauren Gifens und mehrerer Gifenerge unter ben bulfanifchen Produften,-Die beutlichen Spuren ber fich in ben Dampfen ber Bulfane= außernden Schwefelfaure, bie in ber Rachbarfchaft bes Rratere und an ben Lavaftromen fublimirten fcmefelfauren Galge, das Borfommen ber Bulfane in ber Rabe bes Meeres ober auf Infeln, und ber leichte und binlangliche Butritt bes Baffers ju benfelben geben biefer Onpothefe= bas taufchenbe Unfeben von Evideng.

Indeffen laffen fich gegen biefelbe folgende wichtige Bweifel erheben: 1) hat man fein einziges Beifpiel, baffich Schwefelfiefe entzundet hatten, daß ein Schwefelfies-lager brenne oder gebrannt habe. Berwitterung und mi

Siefer qualeich bochftens Erwarmung bat wohl flatt, aber Dies ift noch lange feine Entzundung. Die große Site im Rammelsberge, bie man allenfalls anführen tonnte, rubre bon bem in ben bortigen Gruben ublichen Reuerfegen ber : 2) entftande bas Reuer von entgundeten und brennenden Chwefelfiefen, fo murben die eben nicht ftrengfluffigen Schwefelliefe doch wohl felbft schmelgen, und bie Bultane mutgten biefe als Robstein, ein Produkt, wie man folches auf ben Gilberschmelghutten bei ber befannten Robarbeit erbalt, auswerfen, welches aber nicht ber Rall ift; 3) baltem die Laven boch nur unverhaltnifmäßig wenig Gifen, ba boch die Schwefelkiese eines der reichsten Gifenerge find; 4) muffre ber von ben Bulfanen ausgehauchte Schwefele bampf burch ihre Mundung gang concentrirt heraustommen und baber unausstehlich fenn, wenn ihr Inneres eine fo ungebeure Maffe theils schmelzenden, theils blos roftenben Schwefeltiefes enthielte, ba es befannt ift, welchen ungebeuren Schwefeldampf ichon bie in freier Luft befindlis den Erg. und Rofthaufen auf Gilberfchmelghutten verur. fachen - und boch weiß man, bag Perfonen felbft gur Zeit ber Ausbruche fich eine ziemlich lange Zeit in der Rabe der Bultane aufgehalten haben; 5) mußte bie Menge bes an ben Mundungen sublimirten Schwefels außerordentlich groß fenn, wenn fo viel Schwefelties in ihnen brennte und fchmelgte, und boch ift die Menge bes Schwefels, ber fich anfett, fo unbedeutend, daß fie gar feine Rucfficht verbient; 6) tommen die Schwefeltieslager fast stets in hohen Gebirgen, nicht aber in folchen niedrigen Gegenden, in denen fich gewöhnlich die Bultane befinden, vor; 7) gelang bas Lemerniche Experiment, bas fast alle Gelehrte verate lagte,

lafte, ben Schwefellies als bas anzusehen, was bei ben Bultanen die hauptrolle spielt, boch nur ihm und Baume, und feinem andern Physiter; aber selbst bann, wenn es allgemein gelungen ware, past es nicht hierher, ba ber Schwefelties von bem Lemernschen Gemenge etwas ganz berschiedenes ift, jener bereits eine vollfommene chemische Auslösung ift, bei diesem aber erst eine Auslösung statt haben soll; die Menge des Schwefels in jenem weit geringer ift, als in diesem.

Ccipio Breislact 2) nimmt als Erforberniffe gur Ent. gundung bes Befund ein mittelft bes einwirkenden Barmeftoffs auf die Erdharge entwickeltes Bergol, bas etwas Phosphorftoff mit fich fortreiffen tann, und eine in irgend einer Soble bes Bulfans befindliche Galgfoole, ju welcher erfteres burch unterirdifche Ranale gelangen foll, an. Das Bergol, bas megen feines geringen fpecififchen Gewichts auf ber Goole fdwimmt, liefert Bafferftoffgas, bas blos ber Unnaberung eines brennenden Rorpers, j. B. bes elettrifchen Reuere, bedarf, um entgundet gu merben, ober mittelft bes mit ibm verbunbenen Phosphorftoffs fich felbit entgunben fann. Der Barmeftoff, ber Die Abicheidung bes Erbols von ben Erbhargen bewirft, foll burch bie allmablige und langfame Berfetung ber gefchwefelten Detalle entwickelt werben, wie bie Lagoni in Toscana, Die Golfatara bei Pugguolo, die feit Strabo's Zeiten Dampfe entwickeln, beweifen. Die Facta, auf welche fich die Duthmagungen bes Berfaffers grunden, find: 1) dag bie Dampfe bes Bulfans und ber Laven Galgfaure; 2) die Lavaftrome

<sup>2)</sup> Physische und Lithologische Reisen durch Campanien. a.d. Frangel. bon Reiff, 2 B. 8. Leipzig 1802. 1r. B. S. 215:220.

Frome viel falgfaures Natron und Ammonium enthalten;
3) daß in der Nahe des Besud viele Mineralwasser entspringen, deren vorwaltender Bestandtheil das salgsaure Natron ist; 4) daß am Fuße des Besud im Meere eine Quelle von Bergol besindlich ist, die Kalksteine in der Nahe des Besud viel Erdharz aufnehmen, und 5) daß die in der Nahe des Besud viel Erdharz aufnehmen, und 5) daß die in der Nahe des Besud fortziehende Gebirgstette der Appenninen gleichfalls Erdharz und geschwefelte Metalle enthalten, und diese Fossilien auf einer und derselben Lagerstätte beisammen einbrechen.

Diefe Theorie, fur fo genugthunend fie ber Berfaffer berfelben gur Ertlarung aller vulfanischen Erscheinungen auch halt, scheint mir doch zu verwickelt und zu abentheneratiet ju seyn, als daß sie mit dem Beifalle, ben ihr ber Berafer zusichert, aufgenommen werden sollte.

Werner a) leitet die Entstehung der Erdbrande und BulTone von derselben Ursache ab; findet viel Conformitat zwiThen jenen und ben ruhigen Bulkanen; nimmt an, daß beide ihre Entstehung und Fortdauer entzündeten BraunTohlenlagern (Steinkohlenlagern) zu idanken haben, nur daß bei diesen eine größere Mächtigkeit der BraunkohlenNöge, eine höhere und festere Bedeckung als bei jenen erFordert wird, diese Bedeckung aus solchen Gebirgslagern
bestehen muß, die einen schicklichern Stoff zur Bildung der
Laven liefern, wie dies der Fall mit dem Basalte und der
Wacke ist, und zugleich das hinzukommen des Wassers
als Eruptionsursache die hauptbedingung ist.

Die Grunde, welche diefer Gelehrte fur feine Meinung aufftellt, find: 1) daß ungeheure Brauntohlen. (Steinfohlen.)

<sup>&#</sup>x27; a) in Sopfnere Magaj. f. d. Raturfunde Belbetiene 4r 28. C. 239 : 254.

fen-) maffen in mehrern Gegenben unfere Erbtorpere borfommen, und machtige Rlote bavon eben feine Geltenheit find. 218 Beifviele barf man nur bas machtige Braunfoblenlager am Meifner und bei Rutterfcbig unmeit Bilin: in Bohmen anführen, beren erfteres 10 bis 15 gachter, lette res ohne durchfunten ju fenn, 14 lachter machtig ift, und boch giebt es vielleicht noch mehrere bergleichen Lager. Die Menge ber Stein - und Braunfohlen und bie Machtigfeit ibrer Lager übertrifft bie ber Schwefelfieslager gewiß meit = 2) daß brennenbe Stein. ober Braunfohleufloge nichte feltenes find, (Beifpiele liefern Duttweiler im Gaarbructifchen, Milfau in Bobmen, St. Gilles im Luttichifchen Carmeans in bem ehemaligen Langueboc. Morand b') fubri mehrere Beifpiele aus allen Erbtheilen von brennenben Ctein - und Braunfohlenfidgen an,) und alaunhaltig Braunfoblen Gelbftentgunbungen vorzüglich unterworfen find ; 2) baf Stein. und Braunfoblen gerade in folden Gegenben, in welchen Bulfane borguglich ju Saufe find, namlich in ben Cbenen und in bem buglichen Lanbe porfommen. wie bies bie Unficht ber Gegenben und ber Lage bes Merna Befuns, hefla's u. f. w. barthut. Dag verfchiebene Bulfane an und fur fich febr boch find, rubre von ihrem eige= nen Aufbaue ber. 4) Dag bie Berbreitung mehrerer Bul fane burch gange Gegenben, als in Mexito, Deru, Chili ja felbft auf Island, und gemiffermagen auch in ber Be gend bes Befund, bie Unnahme ober vielmehr bie Rorf wendigfeit eines mehr weit verbreiteten als in die Tiefe nie berfegenben Lagers gu beifchen fcheine, welcher erftere Sa bei

b) in Memoires de l'academie de Paris 1781. p. 169 - 229. davaus in v. Ereus dem Annalen 1788. Ir B. C. 271: 278, 336:351.

DOD Bei ben Stein . und Brauntoblen ., letterer bei ben Schwebest Felfieslagern eintritt; 5) baß fich bei ben Erbbranden HER-Bleichfalls Schwefel und falgfaures Ummonium erzeugen; Es 6) bag bie in neuern Zeiten entbecfte Rachbarfchaft und tt Beognoftische Bermanbtschaft ber Brauntohlen mit dem Ba-먮 falte; ferner bie anscheinende geognoftische und ornftogno. ftifche Bermandtschaft bes Bafaltes mit ber Laba, und bie faft allgemein angenommene und faft erwiefene Entftehung bes Bafaltes und der Backe auf naffem Bege es ju beweis fen Scheinen, daß nicht allein entgundete Brauntoblenfloge ben Bulfanen ihre Entstehung und Rahrung geben, fonbern auch, baf die Decke berfelben ber febr leichtfluffige Bafalt und die Backe ausmachen. Denn daß der Bafalt baufig über die Steinfohlen weggelagert fen, bafur liefern une Bohmen, ber Deifiner in heffen, ber Befferwalb in Beftphalen, und die Farver Infeln ben Beweiß; 7) daß bas Borfommen bes Bafaltes in ber Nachbarfchaft ber Bulfane nicht ungewöhnlich fen, f. B. unweit bem Metna bei Jacci nach Damiltone Beobachtung, in ber Dachbar. schaft bes Secla nach Troils Beobachtung, ja daß felbft nach Samilton mehrere Stude ungefchmolzenen Bafaltes bort bem Befuv ausgeworfen worden fenn; 8) baf bie Die fchung bes Bafaltes und ber Lava nach Rennedy's neuefter Unalpfe bis auf den Mangel des Waffers in letterer Diefelbe fep, und bie in den Laven eingewickelten fremdartigen Ebeile, Augit, bafaltsche Hornblende u. f. w. auch als rembartige Theile in bem Bafalte und ber Backe enthalten epen; 9) daß Braun- (Stein-) tohlen in der Nachbarfchaft er Bulfane einbrechen, wie bies ber Fall im Neapolitani. ben bei Palma und auf Island ift, welches baufige Lager

bes fogenannten Suturbrand oder bitumindfen holges enthalt, und vielleicht wegen bes in ber Rahe ber Bultane=
hervorquellenden Bergols der Fall fenn burfte.

Man barf fich baber nur ein ungeheures Braunfohlenflot in Brand, und bas Musgehende beffelben berfchloffen. als unmittelbare Dece beffelben fo leichtfluffige Steinarten. als ber Bafalt und bie Bache find, befonders wenn fie, wies oft gefchiebt, fpathigen Raltftein und Zeolith als frembgrtige Theile aufnehmen, und nun burch ben Brand felb! entftanbene Boblungen benfen, werben bie baruber lieger ben leichtfluffigen Steinarten nicht fchmelgen? Es barf ban u nur bas Baffer fchnell zu ber in einer ftarten Quantitat porbandenen gefchmolgenen Daffe bringen, und bie Erat. ption und mit ihr ber Bulfan ift ba. Ift nur erft ein Mu 8. bruch erfolgt, fo erfolgen bie übrigen um fo leichter; ber Bulfan tommt nach und nach mehr in Gang und bauert fort, bis bas ihn unterhaltenbe Brennmaterial vergebrt ift. Das jur Unterhaltung nothige Cauerftoffgas fant theils die atmofpharifche Luft, welche das einmal angegunbete Reuer burch alle in ben Gebirgen vorhandene Rlufte und Spalten, die die Stellen ber Blafebalge vertreten, an fich giebt, theile bie Berfegung bes gubringenben bampfformigen Baffere, theile die burch bas vulfanifche Fener gerfesten Stoffe felbft liefern.

Die jum Dafeyn eines Bulfans mefentlichen Bebingungen scheinen baher folgenbe ju fenn:

1) Ein entzündungsfähiger Stoff. Als folche entzündliche Stoffe find in dem Mineralreiche nur drei Fossillen befannt, das Erdol, die Stein- und Braunfohle und der Schwefellies; da nun im Borhergehenden erwiesen worden ift, bag weber ber Schwefelfies noch bas Erbol bas bei ben Bulfanen thatige Brennmaterial find, fo tann es nur bie Stein. ober Braunfohle fenn.

- 2) Eine Beranlaffung jur Entzündung. Diese fann febr mannigfaltig senn; von außen herkommen; so kann 1. B. der Blip ein zu Tage ausgehendes Flog entzünden, oder im Innern von selbst entstehen; da, wie oben erwiesen worden, die Selbstentzündung alaun und schwefelkieshaltiger Braunkohlen nichts Ungewöhnliches ift, welche durch die in den Kohlengebirgen vorhandenen Niffe und Klüfte und das durch diese hinzudringende Wasser begünstigt wird.
- 3) Die Schmelzung ber über bie Braunfohlen weggela gerten Fossilien. Dazu find vorzüglich die febr leichtfix Sigen Bafalte und Bace geeignet.
- 4) Das Singutommen bes Baffers, welches entweber bas nahe Deer (ba die meiften Bulfane nicht tief in bas Land hinein, fonbern gewohnlich an ben Ruffen ober au F Infeln liegen, g. B. in Uffen an ber Ruftengegend von Dogf, in Briechenland, im fublichen Italien, auf Island, am Ruftenlande in Chili, im Feuerlande), ober bas Mufthauen be & Gifes und Schnees auf ben benachbarten boben Gebir. gen (ba mehrere Bulfane, s. B. bie meiften Islanbifchen, ibre Ausbruche blos in ber beiffeften Jahreszeit machen), ober bie anhaltende Raffe und bas babei angefammelte Baffer (ba der Befuv und die meiften Bulfane blos bei naffer Witterung unruhig werben und auswerfen), ober bas Berfchwinden großer Fluffe und Geen, bie fich in ben Bulfan entleeren (ba furs nach bem Ausbruche, wie g. B. in Island, gemiffe gluffe und Geen verfiegen, und bies fcheint vorzuglich bei ben Bulfanen in Gub. Amerita auf

Ec 2

2790

ben Unden ber Fall zu fenn), ober die Unfammlung be Baffers in den Sohlungen des Bultans felbst, die mahrscheinlich eingestürzten Kratern ihr Dafenn danten (und ambenen der Actna vorzüglich reich ift), da diese wegen ihre Sohe viele Dunfte an sich ziehen, hergiebt.

5) Etwas, das das Aufsteigen und Ausstromen de geschmolzenen Stoffe aus der Mundung der Bultane bewirft. Die fürchterlichen Ausbrüche der Bultane laste sich aus dem in Dampfe verwandelten Baffer, das in die sem Justande einen 1400 mal größern Raum einnimmt und aus der großen Menge der expandirten gasformige Thuffigfeiten erklaren, welche das Aufschwellen der Lausihre Erhebung bis zum Rande des Kraters und ihr Ausstromen aus demselben veranlassen a.

Bor ben vultanischen Ausbruchen geben gewöhnlicher Erdbeben vorher. Diese scheinen baber mit ben vultarisfehen Explosionen biefelben Ursachen zu haben, und wir belich haben biese eine hinreichende Starte, um alle die schreckelichen Phanomene bes Erdbebens, mittelft welcher ganze Striche

- c) Nach Datton (aus ben Memoirs of the literary and philosoph-Society of Manchester Vol. 5. P. 2. p. 550 ff. in Gilberts Annae len der Phosif 152 B. ttes St. S. 1 ff.) ist die Ervansverraft des Wasserdampse bei — 32° Jahrenh. 0,013, bei 4 325° Fahr. abet 140,70, letztere übertrifft also erstere 10823mal.
- d) 216 Einwurf gegen die Wernerische Meinung tonnten die Bulfane bon Auvergne gelten, deren vollfommen erhaltene Krater nach Sordiet neuenten Berichte mit ihren Laven und Schlacken auf Graniffavon bon der ältesten Formation fich vollfommen tsoliet bekinden, so dat die vulfanischen Krafte ihre Entstehung weder dem Berbrennen eines Steinfohlensichen, noch der unterigrbischen Umanderung von Stoffen, welche das Wasser zeriehen, z. B. der Riefe, verdanken doch mate fen wir hierüber die weitere Auseinandersehung von Frn. b. Buch derbeier erwarten.

Striche Landes mit Trummern überschüttet, Lander, die bon dem Meere bedeckt waren, aufs Trockne versetzt, Infeln aus dem Schoose des Meeres emporgehoben, Berge ge spalten oder einzestürzt, ansehnliche Theile von dem fesien Lande abgerissen, das Meer von seinem Grunde erhoben, die fürchterlichsten Ueberschwemmungen veranlaßt, der Lauf der Flüsse verändert, die blühendsten Städte zertrümmert, und ihre unglücklichen Sinwohner unter ihrem Schutte bes graben werden, zu erklären. Minder wahrscheinlich und ausschweisend ist die von mehrern Physisern es angenommene Ursache der Erdbeben, die Elektricität, weil man mit dulkanischen Eruptionen immer elektrische Leußerungen verbunden sieht.

Nebst diesen eigentlich vulkanischen Erbbeben giebt es aber auch andere, die von Einstürzungen im Innern der Gebirge und die dadurch veranlaßte Zusammenpressung der Luft herzurühren scheinen. Diese Erdbeben unterscheiden sich von erstern durch ihre wenige Allgemeinheit oder mehrere Particularität, durch ihre geringe Verbreitung oder Erstreckung, und durch ihre minder zahlreiche und schwächere Stoße. Hierher scheinen die bisweilen in Deutschland, besonders in Franken und im Voigtlande, serner in Ungarn bei Comorn bemerkten zu gehören.

Ec3

Drittes

e) Studelen in philosoph. Transactions Vol. 46. N. 497. — Bina Raggionamente sopra la cagione de' terremoti in Perugia 1751. 4. — Saus in philosoph. Transact. Vol. 46. N. 497. — Beccaria lettere dell' elettricismo. Bologna 1758. 4. — Bertholon de St. Lazare im Journal de physique 1779. Août. — Wiedeburg aber die Erdbeben 1784. Jena 8.

## Drittes Rapitel.

Die Urten ber Beranderungen ber Erboberflache.

Bei Aufstellung ber Arten ber Beranderungen, welche bin bem vorigen Rapitel naher gepruften Agentien auf bir Groberflache hervorbringen, soll dieselbe Anordnung bobachtet und hier wieder mit dem Wasser der Anfang macht werden.

- I. Die Wirfungen bes atmofpharifchen 2Ba fe fere auf ben feften Erbforper find
- 1) gerftorend, und gwar
  - a) mechanisch.

Die mechanisch zerftorenden Wirkungen bes Waffers liegen zu fehr am Tage, und haben zu oft ftatt, als baß fie nicht allgemein, felbst bem Untundigen befannt sepn so IIten. Sie haben entweder

aa) unmittelbar ober an und fur fich ftatt, ober

bb) mittelbar in Berbindung mit andern fefter

Die unmittelbaren Birfungen follen bier jubor net

Schon jede gewöhnlich und etwas langer anhaltenden noch so sanfte Regen fluth überzeugt uns von den mechanischen Wirkungen des Waffers, indem das dabei nied berfallende Waffer in die Oberfläche der Erde eindringse mit mechanisch beigemengten Theilen beladen (trübe) fortsläuft, beim Fortlaufen Einschnitte, Riffe bewirkt und kleine Berwis

Bermuffungen in ben Gefilben und Gebirgegebangen an-Da es nun bie meiften Lage bes Jahrs binburch egnet, und bei jedesmaligem Regen etwas von ber Erbe nit fortgeriffen wirb, fo muffen in einer Reibe von Jahren con bemertliche Beranderungen ber Erdoberflache vor fich eben, und viel von berfelben meggefchwemmt werden. Aber iefer Berluft und biefe Beranberung ber Erdoberflache ift ur unbebeutenb. Bon grofferer Wichtigfeit in biefer bint muffen bie zwar ungewöhnlichern, aber jahen und groern Regenfluthen (Die fartern Gewitterregen und Wolfenrache) theils an und fur fich, theils in bie Strome einge-'eten, fenn. Diefe entblogen gange Gegenden von ihrer Dammerde bis auf das Gebirge nieder, und führen fie mit of fort; ihnen ift es möglich, Schluchten (Racheln) ju ilben, Logreiffung betrachtlicher Relfenmaffen, Die entweto juvor ichon gerfluftet und von ber Form maren, baf bas Baffer leicht übermaltigen fonnte, ju bewirken. At biefes auf bem platten ganbe fatt, fo muß bies noch ehr in boben, idben und pralligen Gebirgen ber gall febn.

Eben fo machtig, wie biefe ungewohnlichen, ftarfern faffernieberschläge, vielleicht noch machtiger wirfen bie baufluthen, bie in ben flachern Gegenden zu Ende bestinters ober im Frühlinge, in gebirgigten Gegenden im Gene Commer erfolgen. Fürchterlich ift ihre Wirfungt, wenn ste vom Regen begleitet werden.

Das Baffer wirft mechanisch und unmittelbar 1) burch tog; 2) burch Fortschwemmung. Die Wirfungen bes toges find um so größer, je größer bei einer Fluth bie laffe bes fortstromenden Baffers und je ftarter ber Fall-tfelben ist; burch erftere wird bas Gewicht, burch kittern

bie Gefchwindigfeit bes Baffers vermehrt. Da min bas im flachen ganbe bei Gluthen nieberfallende Baffer fich meiter ausbreiten fann, und baber feine Wirfung bei einer großern Extension an Intension verliert, jugleich weit meniger Sall bat; im Gegentheile in gebirgigten Gegenben ber Fall weit ftarfer, bie Waffermaffe in ben engen Ehalern gufammengebrangter ift: fo folgt baraus, bag bie Regenfluthen um fo reiffenber fenn muffen, je ftarter fie nieberfallen, und je gebirgigter bie ganber find, in welchen fie nicberfallen, und bag bie Ginwirfungen um fo bebeutenber fenn muffen. Roch mehr werben fie es, wenn bie Gebirgsmaffen felbft nur einen geringen Biberftanb ben einbringenben Bafferfluthen leiften, b. i. wenn fie verwittert, locer und aufgelofet, ober gerfluftet find, ober eine folche Form haben, welche die Ginwirfung bes Baffers auf fie begunffigt. Salt man alle biefe Umftanbe gufammen, fo wirb man finben, bag gebirgigte Gegenben weit mehr bagu geeignet find, bon ber mechanischen Ginwirfung bes Daffers ju leiben, als bas flache Land, ob es gleich auch Ausnahmen giebt, inbem manche Gebirgearten, g. B. ber Granit, ber Einwirfung felbft ber machtigften Fluthen wiberfteben.

Die Bafferfluthen suchen bei ihrem Fortströmen allezeit bertiefte Gegenben auf; sie laufen daher entweder in schon gebildete Schluchten, um aus diesen in die Thaler und Flusbetten, ober wenn sie feine bereits vorhandene Bertiefungen finden, so bilden sie sich welche da, wo sie eine Anlage dazu finden, nämlich eine weiche, wenig widerstehende Gesteinart, oder eine geringe Bertiefung und Aushöhlung. Solche von dem Baffer gebildete Bertiefungen heißen Bafferriffe, Regenriffe, Racheln. Beim Eintritte der Klutben

Rluthen aus ben Schluchten, Thalern in Die Strome verftarfen fie nicht nur Die Rraft berfelben im Berhaltniffe ber einftromenden Baffermaffe, und der ihr mitgerheilten Gefchwindigfeit, fonbern fie berurfachen auch, bag die Gtrome uber ibre Ufer austreten, Ergieffungen über bie benach. barten Gegenben bemirfen, und ihrer Rraft und bem Biberftanbe, ben fie finden, verhaltnigmagige Birfungen berporbringen, als: Entblogungen, Gin - und Musmafchungen, Fortfchwemmung alles beffen, mas fie mit fich fortsufubren im Stande find, und gwar werben bie mit ben Rluthen fortgeriffenen Rorper um fo weiter fortgeführt, je fleiner bie Daffe berfelben, und je großer bie aus ber Waffermaffe und bem Falle jufammengefeste Rraft der Rlutben Mus biefem Grunde merben auch bie grofferen Steinmaffen guerft niebergelegt, bann bie fleineren, bie unter bem Damen ber großern und fleinern Gefchiebe, Rie. fel, Gruß, Ganb befannt find, abgefest, ber Schlamm aber mobl felbit bis in bas Deer geführt.

In benjenigen Bertiefungen ber Erboberflache, welche Fluffe, besonders reiffende, und durch haufig niederfallende Wasserfluthen verstärfte Fluffe aufnehmen, geschehen durch diese immer neue Einschnitte; diesen folgen in der Folge der Zeit immer mehrere und mehrere, und so entsteben allmählig große Auswaschungen, wie sich das aus der Lage des Gesteins, das oft nur wenig Conformität mit der Lage dieser Einschnitte hat, und aus dem Durchschnittenssenn selbst der obersten Lagen, die von der neuesten Entstebung sind, schließen läßt. Nicht selten verändern auch die Flusse ihre Betten und waschen sich neue aus.

Bur Fluthzeit erfolgen auch manchmal Riffe und Eren. nungen, ober felbft Einfturgungen ganger Stude Bebirge, borguglich in hoben, pralligen Gebirgen. Diefe merden namlich entweder durch das vermehrte Gewicht ber mit bem Baffer burchbrungenen Relfenmaffe, ober burch bie berminberte Cobafion ber Theile ber Felfenmaffe megen bes eingebrungenen Baffers, ober burch bas Losfprengen ganger Maffen burch bas gefrierenbe Baffer, ober burch irgenb eine vorhandene Rluft, welche bie Continuitat ber Gebirgsmaffe unterbricht, und bas Lostrennen bes mit bem Baffer Durchbrungenen Stud Berges begunftigt, ober burch Untergraben eines Theils bes Berges und Bilbung unterirrbifche Gewolbe veranlagt. Die bereinfturgenben Gtucke verftopfen gumeilen bas Bett ber Rluffe und Bache, bilben Geen\_ Die beim Durchbrechen ihrer Damme Ueberfchwemmunger und unüberfebbare Berbeerungen in blubenben Thalern veranlaffen, ober unmittelbar Dorfer und reigenbe Unlagen auf welche fie fturgen, gerftoren.

So murbe bie einft anfebnliche Stadt Dlurs in Granbundten mit dem benachbarten Dorfe Schilano 1618 burch ein ungeben res Relfenftud bebedt, bas fich mit furchterlichem Betofe vor bem an ihrer Mittagfeite gelegenen mit Baffer burchagenet Berge Corto ablofte. In Gascogne verurfacte 1678 bie Ginfin= tung einiger Stude Bebirge ber Oprenden bie beftigften Uebers fdwemmungen. 3m Balliferlande fturgte 1714 bie Beffeite bes Diableret ein, und überbedte bas gand eine Stunde welt in die Lange und Breite; die 30 Ruthen boch übereinander ges fturgten Felfenmaffen bielten bas Baffer in feinem Laufe auf, und brachten tiefe Geen bervor. Die Sugel bei Rollftone in ber Graficaft Kent fanten allmablig in 3mifchenzeiten gufammen. Eben fo verfant im 3. 1585 in berfelben Englandifden Graffchaft ein Theil bes Fledens Mottingham, im 3. 1596 bas Dorf Wiftram, im J. 1726 ein ganges Stud Lanbes. In Aus vergne versanten im 3. 1733 mehrere Morgen Landes bei bem Dorfe

Dorfe Pardines; bei Bregenz im Landgute Gordach bei Lindan erfank im J. 1757 ein Berg; eben so verschwand der Monte iano im Neapolitanischen im J. 1760. Das gauze lachende Ehal, in welchem die Stadt Remiremont und der Flecken Plomiteres lagen, wurde 1770 mit Erde und Sande so überdeck, saß es einer Wiste glich. Ein Erdfall und ein dadurch entziez wender See hatte zu Embach im Pfleggerichte Karenbach im Saizvurgischen 1794 statt f). Solche Einstützungen sind auch in Bohmen, besonders in dem Sandskringebirge des Leutmeriber Kreises, der die Unterlage des dichtern und schweren Basaltes ruacht, und in Thuringen nichts Ungewöhnliches.

Werben bei großen Thaufluthen ober ungewöhnlichen Senfluthen die Damme ber in ben hohern und größern ebirgen befindlichen Seen ausgewafchen, so erfolgen bei m Ausreiffen biefer großen Wafferbehalter ungeheure Isftromungen, beren Wirtungen so ungeheuer groß find, B fie fast alle Worstellungstraft übersteigen, indem ganze Elmaffen losgeriffen niederstürzen, weit fortgeführt, th an andere oft weit entfernte Orte abgesett, ganze Genden zerriffen und verwüftet werden.

Der Ballegfee in Tyrol schwoll burch bas Schmelgen bes Glets schweises bes bobern Gebirges so sehr an, daß er seine Damme durchbrach, das Wasser in die niedern Gegenden mit solcher Geswalt niederschräte, daß gauze Khäler und Gegenden zerstört wurden. Reich an solchen Seen ist die Schweiz; doch sindet man Ihrer anch am Harze bei Issendurg; am Sichtelgebirge im Lockwitzer Abale unweit Ludwigsstadt u. s. w. Selbst ganz von ale Ien Seiten von Gebirgen eingeschlossene Länder scheinen ehedem beträchtlich große Seen gewesen zu sepu, deren Damm durch irgend einen Zusall ausgerissen ist, durch welchen Kiß ihr Wasser ser abstoß. Dies ist der Kall in Böhmen. Betrachtet man dies Länd mit einem geognostischen Blicke, so sludet man es um und um von Gebirgen umgeben, und alles Wasser, das sich in dens selben ansammelt, führt die Elbe an einem einzigen Punkte au der Gränze von Sachsen aus; das Innere des Landes enthält

f) Soron Beidreibung eines Ertfans ju Embad in v. Mons Sahre buchern ber Berg : und Sattenfunde ar 26. 6. 234 : 248.

mehrere Ebenen; das Urgebirge erhebt sich von beiden Seiten bis zu einer beträchtlichen Hohe, das Khal selbst aber, in dem die Elbe sich ihren Durchbruch bewirkt hat, füllt theils mar Seter theils sesterer Sandstein aus. In Sachsen sindet man mehrere aus Sandsteine bestehende ungestaltete, groteste Regel, die als so isoliert, wie sie da stehen, entstanden sich nicht den en lassen, sondern vielmehr die Bermuthung an die Hand geben, daß die Elbe den zwischen diesen Regeln ehemals bestehend en lockern Sandstein ausgewaschen und die sesten Regel sieden set lassen habe. Eben solche Seen mussen ehemals im Junern von Baiern, Desterreich und Ungarn existirt haben.

Ronnen die Gemaffer bes feften Landes folche Berm i. ftungen und Berftorungen auf der Dberftache unfere Et bi forpere bemirten, fo ift bas Geemaffer in biefen gerftore u. ben Birfungen um fo bebeutenber. Es bringt biefe the 18 burch bie Branbungen, bie gegen bas Ufer fchlage n, theils durch bie gerade auf die Geftabe gerichteten Gtr mungen bervor. Beibe berurfachen, wenn anbere mit Ufer eine Lage haben, Die Die Ginwirfung berfelben begut ftigen, und aus einer murben Gebirgsart beffeben, == trachtliche Aus - und Unterwaschungen ber Ruften, und baben nicht felten betrachtliche Berfinfungen ganger Rufte theile fatt, borguglich bann, wenn bie tiefer liegenben @ birgsichichten murber und weicher, bie oberften fefter umib barter find, und biefe bei Muswafchung jener bem Gefe ber Schwere folgen und einfturgen muffen. Birfen me rere Geeftrome in verschiedenen Richtungen zugleich auf be ! felbe Rufte, ober wohl gar in Berbindung ftarferer Lan fluthen, wie bies oft ber Fall ift, fo merben bie Berfidru gen noch weit betrachtlicher. Richt felten wird noch bit Einwirfung ber Geeftrome burch bie ju gleicher Beit et 21. tretende regelmäßige mit ber Ebbe abwechfelnbe Rluth a 11f bie Rufte verftartt. Durch biefe Ginwirtungen find meb.

ere Ruffengegenben nun mit Baffer bebedet, bie ehemals is feftes Land aus bem Meere hervorragten.

Die Ditfee ftellt bieruber Beugniffe auf, indem biefelbe an ber Subfeite bas fie begrangenbe Land wirflich verloren bat. Die Infel Rugen ift vormale viel großer gewesen, und bat mit bem feften ganbe gufammengebangen, aber burch bas beftige Undringen bes Geemaffere eine ftarte Berminberung erlitten : fie verlor im 3. 1303 ein großes Grud Band, wodurch gwifden br und ber Infel Raben ein Bwifdenraum von anderthalb Deis Len entstanden ift. Roch ist find manche Gegenden biefer Rinte nicht außer Gefahr, von bem Meere, über beffen Spiegel fie mur wenig bervorragen, vermuftet gu werden, wie bie Infel Bollin nicht felten in Bafferenoth gerath g). Das Abriatifche Deer greift an den Ruften Dalmatiens augenscheinlich weiter um fid, und man wird in manchen Gegenden berfelben Refte ebemaliger Gebaube im Baffer gewahr. In eben biefem Falle befinden fich bie Ufer bei Benedig und von Erain, wo immer mehr Land von dem Meere erobert wird. Maillets Beobachtuns gen fagen baffelbe von Alexanbrien ans, und bas ehemalige Carthago ideint burd bas Meer ju Grunde gerichtet worben ju Tenn. Gben fo greift, nach Pontoppibans Musfage, bas Baffer ber Norbiee bie Danifden Ruften allmablig an, und fie fturgen befonders ba, wo fie fteil und boch find, nach und nach ausge= bobit endlich gufammen. Jutland verliert an der Geite biefes Meeres immer erwas von feinem Beftabe, vornehmlich an folden Stellen, wo es nicht von ben Dunen und Ganbhugeln ge= Schust wird ; bies ift bei Roffenftein febr merflich, mo ber Borberg bem Unfeben nach icon die Salfte verloren bat, und immer mehr einbust. Der amifden ben Provingen Solland, Utrecht, Gelbern, Obervffel und Friesland liegende Sunderfee mar in altern Beiten feftes gand, burd welches fich ein Urm bes Rbeins, nachdem er suvor einen Gee gebildet batte, unter bem Ramen Rlevo in Die Norbiee ergog. Etwa um bas 13te Jahrhundert; brach bas Meer bier ein, bedecte die gange Begend, und ließ bie Infeln Terel, Blieland, Schelling, Reuland u. f. m. ans rud, die noch ist ber Gee jum Schute gegen die Gemalt ber andringenden Bellen dienen. Dem Ausfluffe ber Strome entgegenwirtende und gurudhaltende Winde in Berbindung mit ber Mondfluth, und vielleicht noch andere gugleich mirmirfenbe Urjachen

g) 36uner Reife nach ber Infel Ragen, Berlin 1797. 8. 6. 104.

Arfachen scheinen die Veranlassung zu Einwaschungen des wassers und zur Auswühlung gegeben zu haben. Das nach mende Wasser fand so einen Kessel vor, in dem es immer here Erweiterungen machte. Die Insel Godwun in En hat das Meer von dem Lande abgespult, und sie steht ihr Wasser. Nach der Aussage der Einwohner von Cevlan soll Insel durch den Einbruch des Oceans von der Halbinsel Zuetrennt worden seyn. Eben so scheint die zwischen den Seumatra und Malacca besindliche Menge Klippen und Shafe zu verrathen, daß das Meer sie von einander get habe.

Mit ben Stromungen icheinen auch die Meeresftr bie nichts weiter als einander entgegenlaufende Seeft find, diefelben Wirkungen zu haben. Diefe find: Bi rung und lleberwältigung der ihnen entgegenstehenden: pen und Felfen, und endliches Aufhoren der Strudel fel

Die Wirbel der Schlla und Charpblis im Kanale von sina gaben den Alten Stoff zu manden fürchterlichen Scrungen. Dichter und Geschichtschreiber beeiferten sich un Wette, das Auffallende dieser Naturscene würdig zu schil Aristoteles giebt davon einen umständlichen Bericht, und tere Beschreibungen findet man bei Virgil, Ovid, Lucrez, luft, Seneca, Strabo, Plinius und Mela. Gegenwärti blickt man diese auf den Grund gehende Bewegung des Se sers (den Wirbel) mit geringerem Entsehen, und ihre Wigen scheinen minder furchtbar.

Die mittelbar zerftorenben Wirfungen bes Wa haben auf den festen Erdkorper entweder mit den eber schriebenen unmittelbaren zugleich statt, und verstärke in diesem Falle, oder sie stehen isolirt für fich da.

Sierher gehoren: 1) bie Wirfungen jener gr. Felemaffen und Steine, bie bei den Fluthen mit Waffer mit fortgeriffen werden. Diefe find oft ungeh groß, wiegen nicht felten 20 bis 40 und mehr Cent und muffen durch ben Stoß, welchen fie ausüben, m

NAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND PARTY OF THE PARTY

tis auf die Ufer fowohl als auf ben Boben, über welchen fe weggeführt werden, wirten, und fo manche Berftorung beranlaffen h).

行のは世世の日本

2) Die Wirkungen des Eises, da von diesem mit den Thausluthen oft 100 bis 1000 Centner schwere Massen in den Strömen fortgeriffen werden. Fürchterliche Zera körungen der Ufer, ja Losreisfung und Umftürzung gander Felsmassen sind oft die Folgen des Stoßes derfelben auf die Ufer und den Grund der Ströme, und zwar sind diese um so beträchtlicher, je größer die Eismassen sind, je schweller ihr Fortströmen ist, und je geringern Widerstand fee sinden.

Analoge Wirfungen bringt bas Gis auch in ben Deeten bervor, indem es theils auf die Untiefen, theils gegen bie Beftabe wirft, aber in einem unendlich großeren Daagfabe, ben faum bie Borftellung ju faffen vermag. Erangens Berichte giebt es mandelnde Gisfelder und fcmimmende Eisinseln, beren eine 150 beutsche Deilen lang und 60 breit fenn fonnte. Da nun von dem Gife nie viel über ben 14ten Theil aus bem Seemaffer hervorragt, fo enthalt ein Selb von nur I deutschen Meile Lange und & Breite und Ruffen Sobe über dem Waffer 13.971,831000 Rus biffufe Eis über dem Waffer, und dies fur den 14ten Theil bes Gangen genommen, ober bie 13 unter bem Baffer ber funtenen Theile hinguabbirt, gabe bas gange Stud bie tangeheure Summe von 181.633, 803000 Rubiffugen. Eben fo erstaunungswurdig ift bie große, unuberfebbare Anzahl

Man bergleiche Schroll Beschreibung der Ueberschwemmung in Nies bernflu in b. Mous Jahrbüchern der Werg; und hattentunde gr B. 6. 33 183.

Unzahl ber Eismaffen, die oft ben Schiffer ploglich von allen Seiten umgeben, und so weit das Auge reichen tar nift nichts als diese wandelnde Eisberge zu sehen, davon ber kleinste Theil dem Schiffe an Größe gleich tommt. Oft werben biese Eisfelder durch ben Sturm gerbrochen, ihre Stu Se übereinander geworfen, frieren bann zusammen, so daß man nachher ihre Schichten deutlich unterscheiden kann, und vereinigen sich zu ungeheuren Eismassen, die von dem dar, auf fallenden und wieder frierenden Schnee noch an Bolumen zunehmen.

Mit dem auf dem Grunde bes Meers entstehenden Gife (bem Grundeise) werden oft erstaunliche Steinmassen von vielen tausend Centnern von dem Boden des Meers empor gehoben, indem sie von dem Gife eingeschlossen sind, und so mit demselben weite Strecken fortgeführt werden, welche ohne dieses Mittel am Meeresgrunde hatten liegen bleiben muffen. hier muß auch noch

3) bes Gletscher eises in ben hohen Alpengebirgen und ber Schneefalle (Lavinen) Erwähnung geschehen. Wenn die Gletscher (in Tyrol Firne, in Island Jödel ober Jöckul) auf geneigten Flachen aufruhen, so zeigen sich zur Thauzeit die schrecklichsten Folgen des ungleichen Oruckes der obern auf die weniger unterstützten untern Theile. Sie werden hier zusammengeprest und gesentt, dort angeschwellt, verschoben, gesprengt. Mehrere Fuste breite, queer laufende Spalten öffnen sich von oben bis unten; die Eismassen verlieren ihre Haltung, gleiten herab, verursachen jene Anhäufungen des aus Geschieben und Bruchstücken des höhern Gebirges bestehenden Schutzes, ben ste bei ihrem Niedersinken vor sich her drängen, und bilden

den so jene Damme, die man in Savoyen mit dem Nan Moraine (im Franzos. Mareme) belegt, verstopfen bl auch den Ablauf des von unten schmelzenden Schneck, sich nun in Seen sammelt, die Decke allmählig unterbt, ste aushohlt, die endlich bei der ersten Regenfluth abstürzt und Felsstücke mit sich fortreißt.

Sanfige Beispiele liefern uns die Schweizer und Savoper Ilpen, aber noch graufenvoller und in ihren Folgen fürchterlis ier find die Eisberge Groulands und Islands i).

Eine eben fo wichtige Rolle fpielen die Ochneefalle winen, in Eprol Schneelabnen, in Rormegen Gneereet und Gnee . Fond) in ben Alpengebirgen bei Beranung ber Erdoberflache. Man theilt fie nach Berfchies beit ber Entstehung und ber fie begleitenden Ericheinunim Winter . und Commertavinen, und jene rben wieder in Bindlavinen und Grund . ober blaglavinen abgetheilt. Bur Beit, ba bas gange birge mit frifchem Schnee bebeckt ift, werben gumeilen ne Schneeballen von bem Binde am Rande ber Gisfel und Eisberge abgeweht, rollen uber den Abhang bes birges, und nehmen im Fortwalzen immer an Umfange b an Maffe gu. Mit ihrer Bergroferung machft bie acht bes Druckes, ben fie auf alles, was ihnen im Dege duffern. Gie reiffen es mit fich fort, treiben es vor fidi

Bourrit Voyage pittoresque aux Glaciers de Savoye T. II. p. 14, Description des Alpes Pennines et Rhetiennes T. II. p. 190, — Rachricht von den Eisbergen in Avrol. Wien 1772, 8, — Grunet Eisberge des Schweizerlandes 2 Th. G. 73. — Erang hiftorie von Broniand ir Th. 1r B. 1r Abichn, — Windaln von den Islandischen Siebergen im Samburg, Magagin 13t Theil.

fich ber, bis fie endlich in ber Liefe ftille feben. Dies Find Die wegen bes Abgleitens auf einer Schiefen Ebene fogena Imten Schneefchlupfen, und wegen bes Windes, ber ihe rem Ralle ben erften Ctof und bie Richtung giebt, Bi mb. lavinen. Die Grundlavinen (Schneebruche) find ungebeure Schneemaffen bon altem gufammengeprefitem Schnee, Die vom Gipfel eines Eisberges ober einer Schnetbant entweder durch ihr eigenes lebergewicht ober burch bie in den Alpengebirgen nicht feltenen Orfane mit Gemalt und bonnerabnlichem Rrachen abgesprengt und in meiten Bogen binausgeschleubert werben. Gie fturgen mit fchred. licher Buth nieder, gerfchmettern Felfen, fturgen Sugel ein, verschutten bebaute Gegenden und Dorfer. Beifpiele babon erlebte bas Urfener Thal im 3. 1477, bas Thal Dia. bia im 3. 1698, bas Dorf Bergamoletto im Thale Stura im 3. 1755. Die Commerlavinen (wegen ihrer Berftaubung Staublavinen), die bei marmen Befiminben fatt haben, fturgen gleichfalls in Sprungen berab, boch nicht mit jener entfeslichen Rraft, wie bie Grund. lavinen, ba ibr Rern lockerer ift, mit fcmetternbem Rrachen, brechen fich an bem erften Felfen, auf ben fie auffallen, und werben nur gum Theile gerftaubt, wie eine meiffe Staubwolfe von Relfen gu Relfen gefchleubert, und verurfachen einen ftarten Luftzug, ber bor ihnen ber gebt. Der Rern der fturgenden Maffen behålt bei feinem Auffallen bod noch Rraft genug, theile fur fich, theile mittelft bes Cto. fee ber Luft, ben fie bewirten, alles, mas ihnen im Bege ift, niedergureiffen.

4) Das Gefrieren bes auch noch in fo geringer Quantitat in ben Rluften und Zwischenraumen ber Felfen-

Solumens des Wassers als Eis, und durch die mechanische Einwirkung desselben als Reil ein Auseinandertreiben der Selsenmassen, ein Zerspalten und Lossprengen derselben. Dieser Wirkung sind vorzüglich jene Gebirgsmassen ausgestest, welche die meisten und zwar saiger niedersesenden Rlufte de haben, da diese das Eindringen des flussigen Wassers und das Lostreiben des gefrornen begünstigen. Daher sinden wir auch, daß keine Gesteinart dieser mittelbaren Wirstung des Wassers so sehr ausgesest ist, als der Basalt und der Rlingskeinporphyr, von denen die losgesprengten Felsestücke herabrollen, und an den Abhängen und am Fuse der Berge unordentlich auf und übereinander gehäust liegen.

5) Unmerklich zerftorend wirkt endlich noch das Waffer auf ben festen Erdforper, indem es in Berbindung mit der atmosphärischen Luft die Berwitterung der festen Steinmasfen begünstigt, von welcher später die Rede seyn wird.

Das wichtigste Resultat ber mechanischen Einwirfung bes atmosphärischen Baffers ift die Thalbildung. Rur dieses ift es, das den Thälern in jener Periode, welche auf die Entfernung des Meers folgte, den Ursprung gegeben hat. Schon die Bildung der Regenschluchten, die von den Seitenthälern in die Thäler hinab laufen, aber auch juweisten eine Strecke lang parallel mit oder neben denselben hinziehen, und in diesem lettern Falle schon so ansehnlich wersden, daß sie selbst kleine Thäler mit einem zwar schmalen, aber doch flachen, ebenen Boden bilden, giebt einen Beweis für diese Entstehungsart der Thäler. Es lassen sich aber auch noch bei allen Thälern da, wo sie auf den Hohen anfangen, die Stellen wahrnehmen, wo die Wasser aus der Atmosphäre

nieberfielen, welche bie erften Buge ber gufubrenben Rart ale bervorbrachten. Man fieht dafelbft noch bie Bogen und Salbfreife, aus beren Dunften fie gufammenfloffen, unt in einem anfange gewöhnlich mulbenformigen Thale nach eis ner gemeinschaftlichen Richtung ihren Lauf fortgufeten. Roch einen Beweiß fur bie Entftehungsart ber Thaler gie bt bas Berhaltnig bed Thales gu ben mit ibm verbundenen 311 führenden Ranalen, ba ber Inhalt aller in bas Sauptibat laufenden Rebenthaler mit allen ihren Schluchten, gurche Braben, ba, wo fie auf ben Soben ihren Unfang nehmen, be = alichen mit bem Inhalte und ber Dachtigfeit bes Thales gie ## lich aleich fenn wird, fo wie die gang allgemeine Betrachturt baf bie Abhange ber ju beiben Geiten bes Thales fortla fenben Joche und Die Abhange ber einzelnen Berge, at melchen biefelben befteben, gang conform in ihren Cchi tungen find, von benen fie Die Durchschnitte bem Muge ba bieten, fo bag bad eine biefer Befange mit bem anbe ebebem ganglich gufammengebangen baben muffe, und bei erft burch ben von bem atmofpharifchen Baffer eine una beuer lange Beit binburch bewirften Ginfchnitt, wobei ba Bette beffelben immer tiefer fant, jugleich aber bie Want ber Thaler mit ber gunchmenden Tiefe naber gufammenruck ten, bon einander getrennt murben. Rimmt man biert ! noch an, baf bie Menge bes in ben erften Zeiten nieberfallenden atmofpharifchen Baffere viel großer, ber Boben noch unausgetrochnet fenn mochte, fo mirb biefe Entfie hungsart ber Thaler noch bentlicher k).

b) die

k) Eine weitere und lichtvollere Darftellung biefes Gegenstandes findet man in der Abbandlung: Ueber die Bildung der Thater in Boigts mineralog, und bergmann, Abhandlungen, gr Theil, Weimar 1791 8. C. 12181.

## b) demifc.

Für die chemische Einwirfung des atmosphärischen Baffers auf die Erdoberfläche giebt dies einen Beweis ab, das das Waffer auflosend, und zwar theils mechanisch, theils chemisch, meistens aber mechanisch und chemisch zusteich, das eine wieder balb mehr als das andere wirft.

Es giebt eine Menge Sofflien , die im Baffer chemifch auftisbar find. hierher gehoren bas Steinfalg und alle Reutralfalze, und die meiften übrigen Mittelfalze, als ber Spos u. f. w., aber auch fur ben reinen fowohl als fohlen Rofffauren Ralt ift bas Waffer ein Auflofungsmittel, 969 leich es nur wenig von bemfelben aufnimmt, wie bas bie in den Ralfhohlen fich bildenden Stalactiten außer 3mei-Much Metalle werben von bem Baffer, wenn auch nicht an und fur fich, boch burch die Bermittelung Sohlenftofffaure und anderer Cauren aufgelofet, wie Die Gifenhaltigen Mineralwaffer und Camentwaffer beweifen. Durch die Auflosung des Steinfalzes entstehen die Salgsoolem. Durch Die Auflofung der übrigen Reutral- und Mittelfalge, toblenftofffauren Erden und des Gifens die verfchiedenen Exteralwaffer. Wo aber bas Waffer auflosend wirft, ba tet es auch zerftorend; indem es über verfchiedene goffilien wegfließend oder barüber fiebend mehr und weniger von biefen aufnimmt, und fo jurudbleibende leere Raume und Spater Erdfalle verurfacht. Und in Der That finden fich in ben alten Steinfalzgebirgen burch ftete fortbauernbe Auswaschung bes Salzes Sohlungen, bie bas Eigene baben, baf fie nicht in bobern Dunften ober im Sangenben ber Gebirge vorfommen, wie die burch die Bermitterung entstandenen. Aber auch in ben Gleggppsgebirgen, benen.

Die Steinfalgformation untergeordnet ift, befonbere in be m Thuringifchen und Dannsfelbifchen, tommen tiefliegen bt Soblungen, die fich weit fort und gwar ziemlich foblig na 0 ber Maffe ber Gebirge bingieben, feinen beutlichen ober be- d nicht bemertbaren Ausgang baben, und bort unter bem Damen Ralffchlotten (da ber Thuringifche und Danne 6 felbische Bergmann dem Gopfe den unrichtigen Ramen Rall giebt) befannt find, und felbft unter benfelben in ben alte En Rlogtalfgebirgen vor. Gie bienen bem Bergmann auf ben Blogrevieren gum Abführen ber Gemaffer fatt ber Ctolle Il. Rann bas Gewolbe biefer Boblungen bem Drucke und be m Gewichte ber baruber liegenden Gebirgemaffen nicht ben nothigen Biberftand leiften, fo bilben fich bann teffelfor mige Einfturge (Erbfalle).

Aber auch mechanisch bleiben fleine, fonft an fich de= mifch unauflosbare Rorper im BBaffer fchweben, wie bie & Die feifenartigen Mineralwaffer und bie ben Thon in Auft 5= fung haltenden Quellen barthun; aber biefe Gufpenfion banfen fie blos ber außerft weit gediebenen mechanifch = 11 Bertheilung, woburch ihre Dberflache ober ihr Bolume !! vermehrt wird, burch welche fie von bem Rieberfallen a 5. gehalten werden. Dies ift die Urfache, warum bie gro Bern Gefchiebe, bie bon ben Stromen eine Strecke weit fort. geriffen werben, guerft, bann bie fleinern nieberfallen, Det Cand und Schlamm aber am laugften, und felbft in bem giemlich rubigen Baffer fchmebend erhalten wird.

### 2) bilbenb; dala anne

#### a) mechanifch.

Es wurde oben angemerft, bag fich bie gerftorenben Wirfungen bes atmofpharifchen Waffers in ihrer Ctarte

roffern ober geringern Stoffe, ber Quantitat bes nd der mit diefem verbundenen feften Rorper, nach ber harte ober Weiche ber Maffe, auf welen, richten. Aber fo wie die Gemaffer, fo lange imten, gerftorend wirften, fo mirten fie, fobald, ) fie langfamer fliegen, anbauenb. Go taffen Strome ba, wo fie uber bie Ufer beraustreten, uck, und biefe find um fo baufiger, je großer inden Wirfungen maren. Bei diefem Abfogen e Ordnung fatt: bag bie größern Steinmaffen mehr gerfleinten fpater nieberfallen; baber man Gefchiebe hoher oben, die fleinern tiefer unten Sand und Schlamm aber faft gang vermift wird, bem Strome fortgeführt wird. Diefer macht er Munbung ber Strome, theile tiefer in bas 1 (weil fich ber Strom noch eine große Strecke er hinein mit wenig veranberter Richtung fortbaue, ale: Canbbante, Infeln. Beispiele tiee Elbe, die Donau', ber Dil u. f. m.

eeresstromungen veranlaffen an den Ruften bafmo fie nahe und schnell vorbeiziehen, wird fortr Grund wird unterwühlt; da, wo fie fich in fernung halten, legt das Meer an.

ale dieser Creignisse nimmt man in der Oftsee wahr. hen den Scheeren, wo vor 50 Jahren noch große Fahrshgegangen sind, verstatten iht nur tleinen Booten Der Meerbusen von Fulbata, in dem man bei Mensten mit Kahnen suhr, ist ausgefüllt und mit Gras bestinige Städte Lapplands, die in vorigen Zeiten eine linsahrt für Schiffe hatten, liegen nun 3 bis 4000 m Meere entsernt, und in helsinger stehen Ei ensid Descu an Orten die vor 80 Jahren mit dem Mere ren. Daß Preußen größtentheils ein neuer Audau Db 4

bes Meeres fen, beweift ber Bernftein, ben man auf 20 mehr Meilen von der Rufte findet, und die Rehrung an fe Iner Rufte, welche eine bloge, bisweilen nur einfache, oftere b Teis und vierfache Rette von Canbbugeln im Durchidnitte etiba ! Meile breit ift; nach einer allgemeinen Gage foll bas Meer pot: male bie Gulm gereicht baben. Die Stadt Dangig foll vor it nigen Jahrhunderten ber Oftfee fo nabe gestanden baben, Das fie vor Ueberichwemmungen nicht ficher gewesen. Schweben foll in den alteften Beiten unbewohnbar gemefen fenn, und bochftens nur die Gipfel der Berge follen über das Meer hervorgeragt haben; auch führen ziemlich tief im Lande liegende Derter am Bothnifden Meerbufen noch den Namen Gund , welchen fie bamale erhielten, ale fie am Ufer angelegt murben. Lange Det Dormegifden Rufte laufen Ganbbante von Rorben nach Guben, und erftreden fich in manchen Gegenden 4 bis 6, an anbern 12 bis 15 Meilen von bem Lande ins Meer.

Mehnliche Erfcheinungen liefern und auch andere Meere. 3wi: fchen ben Ruften von Rorfolt in England und von Geeland fiebt man in der Rordfee ist eine Sandbant an einer Stelle, mo fic die Fluthen bes beutiden und frangofifden Meeres begegrien, und es ift mabricheinlich, bag biefe Bant mit ber Seit ju e Inet volligen Landenge werden wird. Der Safen Sith in ber Grafichaft Kent ift mit Schlamm und Schnedengehaufen ausgeffe Ilt. Bon ben Ruften der beutiden und nieberlandifden Provire Ben in ber Rordiee erftredt fich in ber Breite einer Meile und D at uber ein hoher, fandiger Grund, bas Watt ober Saf genam nie welches taum 2 bis 3 Fuße unter ber Flache bes Landes er zie brigt, ja an manchen Stellen mit biefer von einer Sobe Geit nur 40 Jahren find bier viele taufende Morgen gandes ber Rordfee angebauet worden, und ein großer Theil bes De etbufen Dollart prangt gegenwartig mit Saufern und Rornfelde In. Gelbft die Dunen Sollands, die am Rande des Deeres eine Urt von Bulft bilben, welche an manchen Orten aus mehr ern concentrifchen Reiben bintereinander besteben, und von ure Detradelicher Sobe find ( bie bochften find an der Rufte des Reit 116 mer Landes bei B'Gravefanb, Sandwort, Patten und Egmort !), find blod Beftabe, die ihre Entftebung bem Gande gu verbam fen haben, welcher von ben Meereswellen aufgeführt, jum Theile von den Kluffen zusammengeschwemmt worben.

Das Mittellanbifde Meer bauet an ber oftlichen Rufte von Languedoc swijchen der Stadt Agde und der Mundung der Rhos

ne immer an; der ehemalige hafen zu Aiguemortes, in dem sich Ludwig der heilige in den heereszügen nach Aegopten und Kunts einschifte, ist ist eine Stunde vom Meere entlegen. Pfalnodie, noch tiefer im Lande gelegen, stand anch am Ufer des Meeres.

Noch iht seht die Natur unter unsern Augen ihre Beranderungen fort. Ungeheure Lagunen, die sich durch Sandbante seit langer als 2000 Jahren von dem Meere trennen, werden nun bald in ein fruchtbares Erdreich umgeschaffen. Fast der ganze Lundstrich, welcher sich von der Mandung der Rhone die zu den Pprenden hinzieht, scheint ein Wert des Meers zu seyn. Diesser Strom sührt eine ungeheure Menge von Geschieben und Sand mit sich fort, von welchem ein Theil sosort bei seiner Mundung liegen bleibt; ein anderer mit in das Meer sortgerissen, und durch die Strömungen desselben wieder an die User zurückgeworsen wird. Der ganze Strich Landes von Pisa nach Lievern, die Stelle mit eingerechnet, auf welcher die Stadt ersbanet ist, ist ein Resultat des allmähligen neuen Andaues des Reeres.

Die Dunen bei Pondichery, welche 1½ Meile von der Stadt sudmarts am Gestade des Meeres liegen, sich langs dem Strande nach Suden hinab erstrecken, und etwa noch 200 Toisen gegen Westen lansen, sind ein Wert des Meeres. Der Arabische Meerbusen hat nach Nieduhr an Ausbehnung beträchtlich verloren. Damiate in Aegypten, das im J. 1247 an einem Hafen lag, ist iht 10 Meilen vom Meere entsernt; so ist auch die Insel Pharus durch den Nil mit dem sesten verdunden. An dem westlichen Theile von Afrika hat das Atlantische Meer eine lange Sandbank ausgebanet, an der sich seine Wellen unanstdich brechen. And in Amerika sindet man nach Kalms 1) Bericht Merkmale der mechanisch hildenden Wirkungen des Neers.

#### b) chemifch,

Die chemisch bilbenben Wirkungen tonnen nur burch jemische Nieberschläge statt haben. Chemische Nieberschläge werden nur dann möglich, wenn entweder eine Berstinderung ber Quantitat bes Menstruums eineritt, pher

Db5 ein

<sup>1)</sup> Befdreibung einer Reife nach bem norblichen Amerifa, a, b, Samet, at Theil S. 164.

ein Rorper hingutommt, welcher bie Uffinitat ber beiben Rorper, zwischen welchen bie Auflosung statt hat, anbert, und so eine Zersegung bewirkt. Beide Wege schlagt bie Natur im Großen ein, boch weit oftere ben erstern, indem fie burch die Verdunftung die Menge bes Menftruums vermindert.

Beifviele biefer demifch bilbenben Birfungen liefert und 1) bas Geefalg, bas auf der Salbinfel Taurien von ber Erbengt bis sum Aluffe Salgir, auf ber Salbinfel Rertich, in ben Gte " pen am Rafpifchen Meere, in ber Gegend von Alexandrien bet Mengaleb, im Lande der hottentotten und Raffern aus den Ge en burd Berbanftung gebilbet wirb. Richt felten wechselt ab Gala mit Ebon : und Laimichichten ab. 2) Der Mafeneife " fein, welcher badurch entftebt, bag bas in die Gumpfe := nb Morafte tretende Baffer aus ben verfaulten Offangen: und EbE 415 theilen die Phosphorfaure auslangt, diefe die gerftreuten Gif en theile and ben Erd : und Steinarten, über welche es flieft, a 16: giebt, auflofet und mit fich fortnimmt; daß das Baffer bei m eb rerer Rube allmablig verdunftet, und fo bei immer guffiegend am impragnirtem Waffer in gemiffen Beitraumen fucceffipe Dieb et ichlage erfolgen, die burch bie gange ber Beit eine immer 31 nehmende Confifteng und buntlere Farbe erhalten. Er fin Det fich vorzuglich in allen feinen Arten in Dieberfchleffen, in Det Dieberlaufis, in ber Beller und Luneburger Saide u. f. m. Der fintrige, fafrige und ichaalige Ralfftein, Det fich in ben Kalthoblen, t. B. in der Procopinshoble bei Prag, ber Riefenhoble, in ben Soblen Gaabelo und Szelit im To !" ner Romitate, in der Soble hermandowecz in den Rarpathe It. in der Gloperhoble in Dabren, in ben Gailenreuther und a 11bern Soblen im Baireuthifden, in der Sargburger Baumanes und Bielshöhle am Barge, in der Soble Balme be Galende Savoven, in den Soblen gu Gibraltar, in ber Wohnofenstifd en Soble, in ben Sohlen der Derticbinstifden Gebirge in Gibir en u. f. w., in den Rluften ber Ralfgebirge baburd erzeugt, bab das Baffer ben Ralt, den es beim Durchfidern burch die fomta" Ien Rlufteben und Dise demiich auflofte, nun burch Berbitt! ftung mieder abfest. 4) Der Gops, ber in alten verlaffenen Gruben und auf Salben fich erzeugt, wie das ber Kall in Der Freiberger Devier auf dem hohen Birfner Buge, und gu Chars

berg bei Meißen ift, in welchem lettern Orte die Schwefelse den Schwefel, die atmosphärische Luft den Sauerstoff zur wandlung des Schwefels in Schwefelfaure, und der spathige anntalt den Kalt zur Bildung des Sppses betgiebt. Alle se Beispiele zeigen den einsachen Gang der Natur; eben so jelmäßig als einsach geht sie bei aller peuern Gestein und zbildung vor.

Daß diese wenigen aufgestellten Beispiele nicht die eina find, lagt sich benten; es mussen mehrere chemische bungen noch ist statt finden, noch weit mehrere vor8 statt gefunden haben. Denn man sieht die chemischen derschläge ziemlich allgemein über unsere Erdoberstäche ireitet, und oft mit mechanischen abwechselnd; und beide die sichersten Kennzeichen ihrer Entstehung auf nassem ge-

Beibe Urten ber Rieberschlage, ber mechanische und nische, laffen fich leicht erkennen und von einander un-Sind die Maffen fichtlich aus verschiedenen Beiben. filien jufammengefittet, ober fieht man es an ihrer m, baf fie eine Reibung ober einen Stof erlitten ba-. fo lagt fich mit Rechte folgern, bag biefe Daffen bei größtentheils mechanisch niebergeschlagen to im Gegentheile Die Maffen mineralogisch einfach, ober , wenn fie ja gemengt find, ihre Gemengtheile unmitar mit einander verbunden, und ficht man es ihrer em an, baf fie urfprunglich biefelbe ift, welche fie fcon ihrer Entstehung erhalten haben, fo folgt, baf biefe affen Resultate chemischer Riederschläge find. Go find : Koffilien mit blattrichem Bruche, Glange und Durchtigfeit aus einer innigen Auflofung entftanben; fo find ben Ralthoblen die Stalactiten, beren Tertur fpathartig ift, in ben Galgwerten die Gyps. und Steinfalgfryftalle, welche die Bande überziehen, burch einen chemischen Mieberschlag entstanden. Ueberhaupt find die altern Riederfchlage auf unserem Erdforper gang chemisch, die neuern
fast alle mechanisch. In jenen altern Zeiten existirte noch
teine mechanische Zerstorung, wie in der Folge.

Aber mas haben wir wohl fur Rriferien, and benen man bie Entftebung ber Foffilien auf naffem Wege berleis ten fann? Diefe find: 1) Die Gegenwart bes Repftallifa. tionsmaffere, bas g. B. im Steinfalge, Oppfe, Ralffpathe u. f. w. enthalten ift, fest ben naffen Urfprung berjenigen Rorper, in benen es fich finbet, gang außer 3meifel, ba es in ben Laven nach Rennedn's letter Analnfe berfelben gang vermift wirb. Ereffen wir biefelben Eigenfchaften biefer notorifch auf naffem Wege entftanbenen Foffilien auch bei anbern Rorpern wieber an ; fo tonnen wir analogifch fchlice fen, baf auch biefe naffen Urfprunge finb. 2) Die Grabation ober ber Uebergang bei ben auf naffem Bege erzeug. ten Maffen. Denn von dem mechanischen Rieberfchlagt bis jum chemifchen bat eine ununterbrochene Progreffion ftatt; es giebt vollfommen mechanifche Dieberfchlage, me chanische Riederschlage mit wenig chemischen, balb med at nifche, balb chemifche Dieberfchlage, chemifche Dieberfch ! de ge mit wenig mechanischen, vollfommen chemische Diebe " Schlage. Es bat ein llebergang vom Ganbfteine bis in bell Quart fatt, ale Sanbffein, Sanbforner mit wenige I Quarge, Quary mit wenigen beigemengten Canbforner 21, Quarg. 3) Das Dafenn ber Berfteinerungen. Diefe fit ben fich vorzüglich und zwar oft in ungeheurer Quantie at

bem Alegfalfsteine, im Sanbfteine, besonbere in bem feinrnigen, g. B. bei Maftricht, bei Beide in Bohmen; in ringerer Quantitat in der Rreibe als Reuerstein, im Thonsensteine u. f. w. Diefe Berfteinetungen find als eben fo ele Data angufeben, bag bie Gebirge, in benen fie bormmen, auf naffem Wege und zwar burch mechanischen ieberichlag entstanden find. 4) Die Lage ber Dieberlage. Alle mechanische Dieberschlage feten fich befto fob. er, je grober fie find, richten fich um fo mehr nach ihrer iterlage, nach ihrer Grundflache, fo bag fie mit diefer br ober weniger parallel ftratificirt find, je feiner fie find. eicht aber die Lage der Grundflache fehr von der fohligen , fo fann eine mit biefer parallele Schichtung nur bann blgen, wenn ber Rieberschlag chemisch ift. 5) Die Beriebenbeit ber übereinander liegenben Schichten. nachdem ber Ruftand ber Auflofung geanbert wirb, bas enftruum ist bied, ein andermal etwas anderes enthalt. iffen auch bie Dieberschlage verschieben ausfallen. f grundet fich die Lehre von der Schichtung, und-zum wife auch von ber Lagerung. Umgefehre muffen, wenn Rieberschläge in ihrer Maffe berfchieben find, auch Die ifibfungen verfchieben gemefen fenn, und bas, mas man ben Diederschlägen findet, muß in den Auflofungen ent-Iten gemefen fenn. Chen fo fann bei chemischen Dieberlagen aus einer und berfelben Auflosung ein gebei. auch tifacher Dieberschlag gugleich erfolgen, fo wie aus ben mifthen Berfuchen oft 2 bis 3 Galge gugleich neben einber aus einer und berfelben Auflofung nieberfallen, Die, un ber Raum nicht gureicht, bag fie ifolirt bleiben ton-4, aufammenwachfen und eine folide Maffe bilden. Dies

hat auch bei mehrern Geffeinarten ftatt. Diefe Lehre, auf bie wir wieber gurucktommen werben, ift fehr wichtig.

Ueberhaupt, wo Spuren bon bildenden ober umbifbenben Wirfungen bes Baffere mahrnehmbar find, ba muß auch wirflich Waffer borhanden gemefen fenn, und aus ber Befchaffenheit und localitat biefer Gpuren lagt fich que gleich folgern, ob bas Baffer reiffend ober ftillftebend mar. Griferes ift der Kall, wo Aus. und Ginwaschungen ober Durchfchneidungen mehrerer Gebirgelager, und gwar jene ben Birfungen bes Baffers conform, wie j. B. im Lods wiger Thale am Sichtelgebirge, fatt baben, letteres, wo man in fenfrechten Telfenwanden in bobern Gegenden Ginmafchungen gewahr wird, die alle in einem Diveau und in einer Continuitat liegen, und baber beweifen, baf fie bei einer und berfelben Sobe bes Baffere berborgebracht worden fenn mußten. Fur bas Dafenn bes Baffers in einer Gegend fpricht auch noch febr beutlich ber Aufbau auf. geschwemmter Daffen (in bem aufgeschwemmten gande und in ben Geifengebirgen) ober die Gefchiebe von ber erften Große bis auf ben möglichft feinften Sand binab, Die fich als wirflich folche zeigen I) burch eine ununterbrochene Progreffion bon ber Scharfectigfeit berfelben bis gur vollie gen Burunbung; 2) burch eine Gleichheit in Diefer Burunbung ihrer Dberflache, und 3) burch die Localitat, Die auf die Befchaffenheit ber naben Gebirge fchließen laffen, Da fie gewöhnlich von berfelben Befchaffenheit find, wie bie Bebirge felbft. (Go finden fich Raltfand und Ralffteine gefchiebe in ber Rahe ber Ralffteingebirge; Die großen Solls lager, Die wir in bem Mineralreiche theils in Steinfoble und Braunfohle, theils in bituminofes boly bermanbelt antref.

antreffen, beren chemische Beschaffenheit, Localitat und Gravation in ber Bermandlung auf ihren naffen Ursprung hinweisen).

II. Die Wirkungen ber Euft auf ben festen Erbkorper find in Bergleichung mit ben eben angeführten bes Waffers unbeträchtlich, und zwar mehr mittelbar als unmittelbar.

Sie find 1) zerftorend, und zwar

a) chemisch

aa) unmittelbar.

Diese unmittelbar chemisch zerstörende Wirkung ist die Berwitterung, welche in der ursprünglichen Gestalt der Gebirgsmassen sehr beträchtliche Beränderungen veranlaßt. Diese geschieht hauptsächlich dadurch, daß sich das in der seuchten Atmosphäre enthaltene Sauerstoffgas allmählig mit den in den Fosstlien enthaltenen metallischen Stoffen, vielleicht selbst mit den Erden, dem Thone, Kalte, Barpte m) verbindet, und dieselben mehr oder weniger orndirt; mittelbar wird sie vielleicht durch das atmosphärische Wasser unterstüßt, das eine Zersezung in seine Bestandtheile, den Wasserstoff und Sauerstoff, erleidet, und gegenseitig durch mehrsache Affinitäten in den Wischungen der Fosstlien Zersezungen und neue Verbindungen bewirft; auch dürf-

m) Man bergleiche bes fru. b. humbolbt's Auffan über die Ornbirbare teit ber einfachen Erden (a. b. Bulletin des sciences in Scherers augem. Journal der Chemie ir B. S. 699 ff.), in welchem durch zahlreiche Berliche erwiesen wird, daß nicht auein die vegetabilische Erde (die Dammerde) fondern auch der aus einer beträchtlichen Tiefe hervor geholte Thon, und vor auem die einfachen Erden, angefeuche tet die Eigenschaft haben, der atmosphärischen Luft auen ihren Sauers ftoff bei der blogen Perührung zu entziehen, und das Stickfoffgas gang rein zurückzussein.

ein Rorper hingutommt, welcher die Uffinitat ber beiben Rorper, zwischen welchen die Auflosung ftatt hat, andert, und so eine Zerfegung bewirft. Beide Wege schlagt die Natur im Großen ein, doch weit öfters den erftern, indem sie burch die Verdunftung die Menge des Menstruums vermindert.

Beisviele biefer demifch bilbenben Birfungen liefert und bas Geefala, bas auf der Salbinfel Taurien von ber Erbeng. bis jum Kluffe Salgir, auf der Salbinfel Rertich, in ben Gte -: pen am Rafpifchen Meere, in ber Gegend von Alexandrien E cf Mengaleb, im Lande ber hottentotten und Raffern aus den Ge -n burd Berbunftung gebildet wirb. Richt felten wechfelt b. as Gala mit Thon: und Laimichichten ab. 2) Der Mafeneife # fein, welcher badurch entfteht, daß das in die Gumpfe u mb Morafte tretende Baffer and ben verfaulten Pflangen- und Ebi ertheilen die Phosphoriaure auslangt, diefe die gerftreuten Gif en theile and ben Erd : und Steinarten, über welche es fließt, a Tf: giebt, auflofet und mit fich fortnimmt; daß bas Baffer bei me efrerer Rube allmablig verdunftet, und fo bei immer guffiegend em impragnirtem Baffer in gemiffen Beitraumen fucceffine Dieberfolige erfolgen, die durch die Lange ber Beit eine immer gu= nehmende Confifteng und bunflere Farbe erhalten. Er findet fich porzuglich in allen feinen Arten in Dieberfdleffen, in bet - Dieberlanfis, in ber Beller und Luneburger Saide u. f. m. 3) Der fintrige, fafrige und ichaalige Raltitein, ber fich in ben Raltboblen, 3. B. in der Procopiushoble bei Drag, im ber Riefenboble, in ben Soblen Szabelo und Szelis im Tot= ner Romitate, in ber Soble hermandowecz in ben Rarpathen, in ber Gloperhoble in Dabren, in ben Gailenreuther und anbern Soblen im Baireuthifden, in ber Sarzburger Baumannsund Bielshöhle am Sarge, in ber Soble Baime be Galende in Cavoven, in ben Soblen gu Bibraltar, in ber Wohnofenstifden Soble, in ben Soblen ber Rertidinstifden Gebirge in Gibirien u. f. w. , in den Kluften ber Raltgebirge baburd erzeugt, bas bas Baffer ben Ralt, ben es beim Durchfidern burch bie foma-Ien Rluftchen und Rige demiich auflofte, nun burch Berdin= ftung wieder abfest. 4) Der Gpps, ber in alten verlaffenen Gruben und auf Salben fich erzeugt, wie bas ber gall in bem Freiberger Revier auf bem boben Birfner Buge, und gu Char-- fenberg

aberg bei Meißen ift, in welchem lettern Orte die Schwefelsie den Schwefel, die atmosphärische Luft den Sauerstoff jur nwandlung des Schwefels in Schwefelfdure, und der spathige raunfalt den Kalt zur Bildung des Sppses hetgiebt. Alle ese Beispiele zeigen den einfachen Gang der Natur; eben so gelmäßig als einfach geht sie bei aller peuern Gestein- und rabildung por.

Daß diese wenigen aufgestellten Beispiele nicht die einen find, lagt sich benken; es muffen mehrere chemische bungen noch ist statt finden, noch weit mehrere porise statt gefunden haben. Denn man sieht die chemischen iberschläge ziemlich allgemein über unsere Erdoberstäche breitet, und oft mit mechanischen abwechselnd; und beide die sichersten Rennzeichen ihrer Entstehung auf naffem ise.

Beibe Arten ber Nieberschläge, ber mechanische und nifche, laffen fich leicht erfennen und von einander un-Sind die Maffen fichtlich aus verschiedenen cheiden. Alien jufammengefittet, ober fieht man es an ihrer m, bag fie eine Reibung ober einen Stoß erlitten ba-, fo lagt fich mit Rechte folgern, daß biefe Daffen bei tem größtentheils mechanisch niebergeschlagen find. to im Gegentheile Die Maffen mineralogisch einfach, ober >, wenn fie ja gemengt find, ihre Bemengtheile unmitder mit einander verbunden, und ficht man es ihrer em an, baf fie urfprunglich biefelbe ift, welche fie fcon ihrer Entstehung erhalten haben, fo folgt, bag biefe Affen Refultate chemischer Riederschläge find. e Fosstlien mit blattrichem Bruche, Glange und Durchhtigfeit aus einer innigen Auflosung entstanden; fo find ben Ralthoblen die Stalactiten, beren Tertur fpathartig ift, in ben Galzwerken die Syps. und Steinfalzfryftalle, welche die Bande überziehen, durch einen chemischen Mieberschlag entstanden. Ueberhaupt find die altern Riederschläge auf unserem Erdforper ganz chemisch, die neuern fast alle mechanisch. In jenen altern Zeiten eristirte noch teine mechanische Zerstörung, wie in der Folge.

Aber mas haben wir wohl fur Rriferien, aus benen man die Entftebung ber Foffilien auf naffem Bege berleiten fann? Diefe find: 1) Die Gegenwart bes Rrpftallifationsmaffers, bas g. B. im Steinfalge, Gopfe, Ralffpathe u. f. w. enthalten ift, fest ben naffen Urfprung berjenigen Rorper, in benen es fich findet, gang außer 3meifel, ba es in ben Laven nach Rennedn's letter Unalpfe berfelben gang vermift wirb. Ereffen wir biefelben Gigenfchaften biefer notorifch auf naffem Wege entstandenen Roffilien auch bes andern Rorpern wieber an ; fo tonnen wir analogisch fchliefen, bag auch biefe naffen Urfprunge finb. 2) Die Grabation ober ber Uebergang bei ben auf naffem Bege erzeugten Maffen. Denn bon bem mechanischen Rieberfchlage bis jum chemifchen hat eine ununterbrochene Progreffion ftatt; es giebt bollfommen mechanische Dieberfchlage, mechanische Rieberschlage mit wenig chemischen, balb mechanische, balb chemische Dieberschlage, chemische Dieberschlage mit wenig mechanischen, vollfommen chemische Dieber. fchlage. Es hat ein Hebergang vom Sandfteine bis in ben Quary fatt, ale Sanbffein, Sanbforner mit wenigem Quarge, Quarg mit wenigen beigemengten Sandfornern, Quary. 3) Das Dafenn ber Berfteinerungen. Diefe fin ben fich vorzüglich und zwar oft in ungeheurer Quantitat

bem Alegfalfsteine, im Sanbsteine, besonbers in dem feinirnigen, g. B. bei Mastricht, bei Beide in Bohmen; in ringerer Quantitat in ber Rreibe als Reuerftein, im Thonfenfteine u. f. w. Diefe Berfteinetungen find als eben fo iele Data angufeben, baß die Gebirge, in benen fie borimmen, auf naffem Wege und zwar burch mechanischen lieberfchlag entstanden find. 4) Die Lage ber Dieberblage. Alle mechanische Niederschlage seten fich defto fob. ger, je grober sie sind, richten sich um so mehr nach ibrer nterlage, nach ihrer Grundflache, fo bag fie mit biefer ehr ober weniger parallel ftratificirt find, je feiner fie find. Beiche aber die Lage der Grundfläche fehr von der fähligen , fo fann eine mit biefer parallele Schichtung nur bann Folgen, wenn ber Dieberfchlag chemifch ift. 5) Die Berbiebenbeit ber übereinander liegenden Schichten. nachdem ber Buftand ber Auflofung geanbert wird, bas enftruum ist bied, ein andermal etwas anderes enthalt, affen auch die Dieberschlage verschieden ausfallen. Dierf grundet fich die Lehre von ber Schichtung, und zum beile auch von ber Lagerung. Umgefehrt muffen, wenn : Dieberschlage in ihrer Daffe verschieden find, auch Die ifibfungen verfchieben gemefen fenn, und bas, mas man ben Riederschlägen findet, muß in ben Auflofungen ent-Iten gewesen fenn. Cben fo fann bei chemischen Dieber-Hagen aus einer und berfelben Auflofung ein zwei. auch eifacher Riederschlag zugleich erfolgen, fo wie aus ben emifchen Berfuchen oft 2 bis 3 Galge gugleich neben einber aus einer und berfelben Muficfung nieberfallen, Die, un ber Raum nicht gureicht, daß fie ifolirt bleiben tonn, aufammenmachfen und eine folide Daffe bilden. Dies bat

hat auch bei mehrern Geffeinarten ftatt. Diefe lebre, auf bie wir wieder gurucktommen werben, ift fehr wichtig.

Ueberhaupt, wo Spuren bon bilbenben ober umbilbenben Wirfungen bes Baffere mahrnehmbar find, ba muß auch wirflich Baffer vorhanden gewefen fenn, und aus ber Befchaffenbeit und Localitat biefer Spuren lagt fich que gleich folgern, ob bas Baffer reiffend ober ftillftebend mar. Erfferes ift der Fall, wo Mus. und Einwaschungen ober Durchfchneidungen mehrerer Gebirgslager, und gwar iene ben Wirfungen bes Baffers conform, wie j. B. im Lock. wißer Thale am Sichtelgebirge, fatt haben, letteres, wo man in fenfrechten Felfenwanben in bobern Gegenden Ginmafchungen gemahr wird, bie alle in einem Diveau und in einer Continuitat liegen, und baber beweifen, baf fie bei einer und berfelben Sohe bes Baffere hervorgebracht worden fenn mußten. Fur bas Dafenn bes Baffers in einer Gegend fpricht auch noch febr beutlich ber Aufbau auf. geschwemmter Daffen (in bem aufgeschwemmten gande und in ben Geifengebirgen) ober bie Gefchiebe von ber erften Grofe bis auf ben möglichft feinften Gand binab, Die fich als wirflich folche zeigen I) burch eine ununterbrochene Progreffion bon ber Scharfectigfeit berfelben bis zur vollis gen Burundung; 2) burch eine Gleichheit in Diefer Burunbung ihrer Dberflache, und 3) burch bie Localitat, Die auf die Befchaffenheit ber naben Gebirge fchließen laffen. ba fie gewöhnlich von berfelben Befchaffenheit find, wie bie Gebirge felbft. (Go finden fich Ralffand und Ralffteingefchiebe in der Rabe ber Ralffteingebirge; Die großen Soltlager, die wir in bem Mineralreiche theils in Steinfoble und Braunfohle, theils in bituminofes boly vermandele

antreffen, beren chemische Beschaffenheit, Localitat und Grabation in ber Bermanblung auf ihren naffen Ursprung hinweisen).

II. Die Wirfungen ber Euft auf ben festen Erbforper find in Bergleichung mit ben eben angeführten bes Waffers unbeträchtlich, und zwar mehr mittelbar als unmittelbar.

Sie find 1) gerft frend, und zwar

a) chemisch

aa) unmittelbar.

Diese unmittelbar chemisch zerstörende Wirkung ist die Berwitterung, welche in der ursprünglichen Gestalt der Gebirgsmassen sehr beträchtliche Beränderungen veranlaßt. Diese geschieht hauptsächlich dadurch, daß sich das in der seuchten Utmosphäre enthaltene Sauerstoffgas allmählig mit den in den Fosstlien enthaltenen metallischen Stoffen, vielleicht selbst mit den Erden, dem Thone, Kalte, Baryete m) verbindet, und dieselben mehr oder weniger orndirt; mittelbar wird sie vielleicht durch das atmosphärische Wasser unterstüßt, das eine Zersezung in seine Bestandtheile, den Wassersoff und Sauerstoff, erleidet, und gegenseitig durch mehrsache Affinitäten in den Mischungen der Fosstlien Zersezungen und neue Verbindungen bewirft; auch dürf-

m) Man bergleiche des Sru. b. Sumboldt's Auflag aber die Orndirbarstett der einfachen Erden (a. d. Bulletin des sciences in Scherers augem. Journal der Chemie ir B. S. 699 ft.), in welchem durch gabtreiche Bersiche erwiesen wird, daß nicht auein die vegetabilische Erde (die Dammerde) sondern auch der aus einer beträchtlichen Tiefe hervor gehofte Thon, und vor allem die einfachen Erden, angefeuchstet die Eigenschaft haben, der atmosphärischen Luft allen ihren Sauers ftoff bei der bloben Verührung zu entziehen, und das Sticktoffgest gang rein zurückzulaffen.

ten bie übrigen in ber Atmofphare enthaltenen frembartigen Gagarten, bas Cticfftoffgas, bas Roblenftoffgas u. f. m. eben fo wenig ohne Ginwirfung auf Die Foffilten bleiben. und auf Diefe Beife muß ber Aggregationeguftand veranbert, ber Bufammenhang aufgelofet werben, bas Roffil muß feine urfprungliche Darte, Feftigfeit, Glang u. f. m. perlieren. Dadurch, bag bem atmofpbarifchen Baffer int bas nun loder geworbene (aufgeschloffene) Roffil ber Qu. tritt erleichtert wird, lofet biefes einige feiner Beftanotheile auf, andere mafcht es aus, und man fann nur mit Dube. oft gar nicht, befonders wenn man es entfernt bon ber Geburteftatte beobachtet, ben Archetop bes fo veranderten Roffile errathen. Aber ein auffallenbes Phanomen bleibt es immer, bag bas endliche Refultat ber Bermitterung, felbft berienigen Soffilien, in welchen bie Scheibefunft, fo lange fie frifd und unveranbert find, ben Riefel vormaltenb fand. eine thonige Daffe ift. Co übergeht burch Berwitterung ber Relbipath, in welchem fich in bem frifcheften Buftanbe ber Riefel gum Thone wie 62 gu 30 verhielt, gur Porcellanerbe ; ber Bafalt, in welchem bas Berhaltnif bee Riefels sum Thone wie 50 gu 15 ift, und bie Backe, wo biefes Berbaltnif wie 63 gu 14 ift, lofen fich endlich jum Thone auf. Der hornftein, welcher in 100 Theilen 62 Riefel. ber Reuerftein, welcher fogar 98 Theile bavon enthalt, ber gemeine Chalcebon, welcher 84 Theile Diefer Erbe aufnimmt, werben burch bie Bermitterung mit einer unburchfichtigen thonigen Rrufte bebeckt. Welche wichtige Rolle bas Cauer. ftoffaas ber Utmofphare fur fich, oder in Berbindung mit ben frembartigen Gabarten und bes atmofpharifchen Baf. fers, unverandert, oder burch Beranberung ber chemifchen Mffinie

Uffinitaten in feine Bestandtheile gerfet, fpiele, bies ift ein noch nicht gelosetes Rathfel.

Die Bermitterung hat besonders 1) bei bem Feldspathe flatt, menigitens bei einigen Arten beffelben, fo daß man baraus auf eine Berfcbiedenbeit in ber Difchung bes Relbfvathes felbft au foliegen bas Recht batte. So ift ber in bem Gneiße am Solof. berge bei Bilin und am Sauerbrunnmege, bei Ragden in ber Thongrube, bei Commothau in der Laimgrube enthaltene Relbfpath jur Porcellanerde, am Birthugel bei bem Dorfe Binteris und bei Rlofterle gu einem buntgefarbten mehr und meniger eis fenicuffigen Thone aufgelofet; fo ift der Keldfpath in dem Gras nit bei Schneeberg vollfommen in Porcellanerde übergegangen : 2) bei bem Mergel, ber, einige Beit der Luft blodgeftellt, Riffe befommt und allmählig ju einer Erde gerfällt; 3) bei ber Bace : 4) bei bem Bafalte, und zwar um fo mehr, je mehr er fich ber Bade nabert, ber fich gewöhnlich erft truftenartig an ber Dberflace ablofet, und bann in einen Thon übergebet; baber man in ben Bertiefungen zwischen Bafaltbergen parallele Lehmlager, bie fich von den gewöhnlichen febr unterscheiden, niedergelegt findet; 5) bei ben Riefen, befonders dem Schwefeltiefe, felte= ner bem Rupfertiefe, beren Schwefel burch ben in ber Atmoz fphare enthaltenen gasformigen Sauerftoff in Schwefelfaure umwandelt wird, welche fic dann mit dem Gifen au fcmefelfaurem Gifen verbindet, bas an der Oberfidche efforescirt, moburd die Keftigfeit der Riefe vermindert, und fie in dem Maage, als ber aufgelofete Bitriol von bem Baffer weggeführt wirb. und ein immer neuer jum Borfchein tommt, gerfallen, bis nichts andere ale ein brauner Ocher übrig bleibt.

### bb) mittelbar,

indem ihre Wirtungen den Wirtungen des Waffers vorarbeiten und diesem zu statten fommen, indem die Verwitterung oft so tief in das Sanze der Sebirgsmasse eingreift, daß diese ganz locker und murbe wird, so daß nur außerst geringe Wassersluthen nothig sind, um sie wegzuschwemmen. Die Folge dieser von den Wirtungen der Luft unterstügten Wasserwirtungen sind die schrossen Felsentlippen, um welche herum die verwitterten lockern Gebirgsmassen weggeschwemmt worden sind; die an mehrern Orten ju La, ge aussetzenden, ju mehrern Ellen hervorragenden Gangmassen, deren Johe zeigt, wie hoch vormals das Gebirgsgestein gieng, und die selbst wieber schon mehr und weniger angegriffen sind. Solche Gangmassen sind die aus Basalte bestehende und aus dem Sandsteine hervorragende Teuselsmauer bei Behmisch-Ancha, und am Erassaberge; der Quarz, Sisenstein und Feuerstein führende, weit in das Gegengebirge übersetzende Sang bei dem Dorfe Niederschlemma unweit Schneeberg (der sogenannte rothe Fall); die Basaltgänge in Schottland, die sich oft mannigsaltig durchtreuzen, und dieser Gegend ein ganz eignts Ansehn geben.

- b) mechanisch, und gwar
  - aa) unmittelbar burch bie Windftoffe und bie baburch bewirften Berftorungen,
  - bb) mittelbar in Berbindung mit dem Baffer bei herabfallenden Lavinen und burch warme Binde beim Aufthauen.
- 2) bilbend, und zwar mittelbar, indem fie die Austrocknung ober die Ausbunftung begunftigt, und so die methanischen und chemischen Niederschläge, von denen oben gehandelt worden ist, bewirkt.
- III. Die Wirfungen des Feuers in den in dem vorigen Rapitel angegebenen Zustanden find nach der Art feiner Neußerung theils unbedeutend, theils aber fehr wichtig für die Bildung und Umbildung des Erdkörpers.

- 1) Die Sonnenwärme hat auf die Bilbung und nbildung der Erdoberstäche unmittelbar eben keinen beutenden Einstuß; aber in so weit, als sie durch Erhöng der Temperatur und die Schmelzung des Schnees Folge derselben die Thaustuchen hervorbringt, den sen Erdförper austrocknet, die Ausdünstung befördert, die Niederschläge aus den Wasseraustosungen begünst, endlich selbst das Spiel der Affinitäten der in der mosphäre wesentlich oder zufällig enthaltenen Gasarten terhält, unterstützt sie mittelbar die zerstörenden oder denden Wirkungen des Wassers und der Luft.
- 2) Eben so wenig beträchtlich sind die Wirkungen des ektrischen Feuers, indem dasselbe blos Schmelzig einiger Fossilien, Zerschmetterung der Felsen beim ischlagen des Bliges außert, welches in niedrigern Gesiden seltener, aber sehr häusig in hohen, pralligen Gesen statt hat. Mit den Eruptionen der Vultane sind ichfalls gewöhnlich elektrische Aeußerungen verbunden; diese sind blos zufällig, und werden neuerdings, doch mir scheint ohne Grund, von de Luc geleugnet.
- 3) Sehr wichtig für ben Geognoften und in seinen rfungen sehr bedeutend ist das vulfanische Feuer, i entweder gang ruhig und still (bei den Erdbranden) r explodirend (bei den Bulfanen) wirkt, oder wie sicht ber im vorigen Rapitel bargestellten Verwandtschaft Bulfane und der Erdbrande ergiebt, basselbe, und nur einer Aeußerung verschieden ist.

Es wirft

1) gerftorend, und gwar

- a) un mittelbar und fur fich auf ben feften Erb-
- A. Durch bloge Confumtion des bas vultanifche Feuer unterhaltenben Brennmaterials.

Es ift oben burch mehrere Grunde bargethan worben baf bie Riefe nicht ben Stoff jur Unterhaltung bes Teuer bei ben Bulfanen und Erdbranden bergeben, ba fie im Rlongebirgen, in benen fich bie Bulfane am gewohnlichfter befinden, nur felten einbrechen, fur fich felbft gar nich brennen und noch weniger fich entgunden, im Berbaltniffe ber betrachtlichen Rieslager, Die gur Unterhaltung eines Bultans erforbert murben, nur wenig Schwefel fich als Sublimat an ben Rrater anfest, auch teine Robfteine ausgeworfen werben, bie boch nach Bergebrung bes brennbaren Stoffes ber guruchbleibenbe Ruchftand fepn muften; fondern bag biefen Stoff Die bituminofen Soffilien, Die Braun. und Steinfohle bergeben muffen, welche Deinung außer bem gewohnlichen Borfommen ber Bulfane in ben Rleggebirgen auch noch bas fur fich bat, bag fich gewobn. lich fals - und fchwefelfaures Ummonium als Gublimat an bie Banbe bes Rraters anfest, welches Ummonium boch nur bas Refultat verfaulter und gerftorter organischer Rorper, alfo nicht primitiven Urfprungs ift; bag bie bon ben Bulfanen ausgeworfene Ufche mit ber Ufche mancher Steinfoblen, fo wie die fleinen fchmammigen Daffen, bie man unter ben Musmurfen ber Bultane finbet, mit ben Ueberbleibfeln berfelben viele Mehnlichfeit baben n).

B. Durch

n) or. BR. Werner ift geneigt, ben Polierfdiefer far ben Racknand ber berbrannten Steinfohlen bei ben Erbbranden, oder far ein pfeudo:

# B. Durch Austrocknung und Brennung.

Man findet bei einigen Fosstlien, ob sie gleich offenbar imm Feuer gewesen sind, ihr außeres Ansehen (ihre Form) beb felbst ihre innere Beschaffenheit (ihre Structur) nur mig verändert, sondern sie sind blos etwas leichter und feter, spreder und trockner. Aber um über die Vulfanität ines Fosstls entscheidend abzusprechen, dazu reicht die oberschige Ansicht der Fosstlien nicht hin, sondern hier kömmt Ales auf die Localität, auf die übrigen geognostischen Verschilfe und auf das Zusammentressen der übrigen Um-Rände an.

Beispiele von Anstrocknung und Brennung liefern uns die gebrannten Thone, die sich durch Farbe, Trockenheit und Rauhheit, Bersten, Schwinden und Arummlausen als mehr und minder scharf gebrannten gemeinen Thon zu erkennen geben; und die Porcellanjaspisse, die einen höhern Grad der Brennung erlitten haben, aber durch die enthaltenen vollstandigten Aranterabbrucke verrathen, daß sie Abtömmlinge des Schieferthons oder schiefrigen gemeinen Thones sind. Das Bortommen dieser gebrannten Fossilien an ihrer ursprünglichen Gesturtsstätte selbst mit Beibehaltung ihrer vorigen Lagerung und Schichtung in der Nachbarschaft ganz unversehrter Thoulager, das Daseyn noch erkennbarer Aranterabbrücke, die mangelnden Spuren einer vollsommenen Schmelzung weisen blos auf einen ehemals vorhanden gewesenen Erdbrand hin, womit auch die Localität und die ganze Physsognomie der Gegend übereinstimmt.

Aber eben fo find bei den noch thatigen Bultanen in der Nahe ber Laven viele noch wenig veränderte Fossilien anzuereffen, au benen ihr ursprunglicher Zustand, ihr Archetyp nicht zu verlennen Ee 3 ist.

dutfanisches Produft zu halten. Aber das Artfommen diefes Polierz schiefers zu Montmartre und zu Autschlin bei Bilin ( die zwei einzis gen befannten Aundbrter beffelben) begantigt diese Meinung fetress wegs. Auch will derfelbe große Mineraloge auf dem Meftiner Steins foblenwerfe Ueberrefte von berbrannten Steinfohlen gefunden haben, die eine außerordentliche Aehnlichfeit mit tem sogenannten schwazzen Simsstein des Aetna haben.

tft. Ein Beifviel biervon liefern und die von bem Befuv ausgewors fenen Raltiteine, an benen ibre urfprungliche Karbe, ibre fornig abgefonderten Stude, der blattriche Bruch und die Durchfdeins barfeit, überhaupt alle außere Kennzeichen mahrnehmbar find, Die fie gu ber Urt bes fornigen Ralffteins charafterifiren; nut felten bemertt man mehr und weniger baufige, ben Blafenraus men nicht unabnliche runde Locher, ober an ber außern Dber flache der Brudftude einander nach verschiedenen Richtungen Durchsegende Riffe, Die burch die Austrochnung an der Dberficht entstanden zu fenn icheinen o). In ben Drufenlochern Diefes Raltfreins findet man nicht felten froftallifirten Relbfpath, gem cit, Gifenglangtafeln, Eremolith, Beolith, Thallit, Dlivin, Wefuvian, Melanit, Commit, Mejonit, bafaltifche Sornblens be, Cevlanith, Anatafe und mehrere froftallifirte Foffilien. Des ren regelmäßige Form, und bas Borfommen ber meiften in nicht vulfanifden Gegenden bafur fprechen, bag biefer Raleftein, an bem man felbft feine Gpur einer Feuereinwirfung entbedt, von ben Bulfanen von ihrer Lagerstatte blos losgeriffen, ober in ben Bulfan bineingefturgt, ober nur wenig verandert, je nach bet Butenfitat des auf diefelben einwirkenden geners, ber großern Rabe oder Entfernung und der Empfänglichteit ber Roffilien fur Kenerwirfung bei feinen Explofionen ausgeworfen worden find. Bestätigung erhalt biefe Meinung baburch , bag man unter ben vom Bejuv ausgeworfenen Roffilien theils berben, theils froftallifirten fpathigen Ralffrein von nelfenbrauner Farbe, und Beolith, welche noch niemand als in ben Laven praeriftirend angunehmen magte, und felbit Ralffteine mit innes liegenden Berfteinerungen angetroffen bat p). Bis ist baben wir noch nicht in die Schlunde und Keuerfammern bet Bulfane bringen tonnen, um und über ibre Wirtungen an Ort und Stelle felbft genauer belehren gu tonnen, ba uns bie ftete ftarfere ober fcmachere Thatigteit ber Bulfane und die Tiefe ihrer Kammern daran hindert (benn eben diefe Tiefe, oder mas gleichviel

o) Conderbar ift doch Thompsons Meinung, daß der fornige Kalfftein des Comma und dos Besuds bios der durch das bulfanische Seuer mor biffeinte dichte Kalfftein der Appenninen., und der weiffe Marmor bon Carrara eine Ausgeburt des Feuers fen, diesem feinen biattrichen Bruch, seine fornig abgesonderten Stude und die mit Quarifryftallen befleideten Drufentocher dante?!

p) Breistad phofifche und lithologische Reifen burch Campanien ir Th.

gleichviel ift, bobe Bedeuung, die die Wirfung des Bullans aushalten, und der sie widerstehen können, ist ja ein haupterforderniß für die Eristenz desselben); wir muffen uns daher begnügen, die Wirkungen desselben auf die in demselben enthaltenen Fossilien blos aus den ausgeworfenen Massen zu beurtheilen, und von diesen zeugen viele sehr deutlich, daß sie von dem vullanischen Fener nur eine geringe Veranderung erlitten haben.

Aber bas vulfanische Feuer beschränft sich nicht nur auf ben angegebenen geringen Grad ber Einwirfung, sonbern bie Intensität seiner Wirfung wird oft bis gur

C. Schmelzung erhobt. Produfte biefer Schmelgung find Die Erbichlacken bei ben Erbbranben, und bie Laven bei ben eigentlichen Bultanen. Den Stoff zu erftern Scheinen mir ein leichtfluffiger Mergel ober febr talthaltige Thonlager gegeben zu haben. Aber auch die bei ben laven au beobachtenbe vollenbete Schmelzung fcheint babin gu weifen, baf bie Bultane feine ftrengfluffige Soffilien borfanben, auch wohl nicht vorfinden fonnten, ba die Bulfane gewöhnlich in bie Gegend ber Sleggebirge, und gwar namentlich ber Flottrappgebirge, ju Saufe gehoren, und Die bituminofen Roffilien, Die ben Brennftoff bergeben, gur unmittelbaren Decfe ben leichtfluffigen Bafalt und die leichtfluffige Backe haben; endlich auch nicht vorfinden Durften, ba bie Temperatur ber Bulfane wohl kaum fo boch, und bie Dauer ber Einwirfung faum fo lang ift, bag in berfelben ftrengfluffigere Soffilien bie gur Schlacken. und Lavaerzeugung nothige Schmelzung batten erleiben tonnen. Einige Bulfaniften Scheinen baber einen boppetten Brrthum begangen ju haben, einmal, baf fie bie ftrengfiuffigften Koffilien (ben Granit, Porphyr u. f. w.) durch die Bulfane umgeanbert, gebrannt, geschmolzen annahmen; zweitens,

baß fie bie Flogtrappgebirgsarten fur bie Produtte ber Schmelzung biefer ftrengfluffigen Foffilien hielten.

# b) mittelbar.

Das vulfanische Reuer wirft aber auch gerftorend auf ben feften Erbforper in Berbindung mit den explodirenden Bafferdampfen und Gasarten. Belche nicht ju berech. nende Erpanfivfraft, und welche plotliche Entwicklung berfelben wird nicht zu ber Birfung erforbert, Die Baben aus bem Innern bes Bulfans bis an ben Rand bes Rraters ju erheben, und bie Musmurfe bis ju ber Sobe gu bewertftelligen? Es fcheint freilich fchwer begreiflich, wie bie oft unermegliche Lavamaffe, Die nicht felten eine Stache bon mehrern Deilen im Umfreife bis ju einer betrachtlichen Machtigfeit bebecft, burch bie Musbehnung ber Bafferbampfe und Gagarten, Die fich entweder entwickeln ober erft mabrend der Schmelgung gebildet merben, aus bem tiefen Grunde bes Bulfans bis ju ber Gpipe bes Regels emporgehoben merben fann; wie eine unermefliche Gaule glubender Steine aus ber Munbung bes Bulfans auffteigen, fich mobl & bis 3 Stunde im Gleichgewichte fchwebend erhalten, an bobe und Breite immer junehmen und an bem obern Enbe in Geftalt eines Pinienbaumes ausbreiten fann; indeffen ift es boch fo. Aber wenn bie Rraft nicht binreicht, bie Lava bis gur Munbung bes Bulfans emporque beben, fo verurfacht biefe Berftungen und Deffnungen an ben Geiten bes Regels, und biefe find wieder großtentheils mit betrachtlichen Erschutterungen ber umliegenben Begenb und Ginfturgen in bas Innere bes Berges verbunden. Diefe Einfturgungen, Die wieder Erfchutterungen gu Begleitern baben, Saben, muffen auch bann fatt baben, wenn bie Geiten-Boande bes Regels durch Bergroßerung bes innern Raumes Dunner merben, und bas Gemolbe Riffe befommt. Dan Rebt baber, wie irrig es fep, wenn man glaubt, baf bie gange Menge von Roffilien, welche von bem Bulfane ausgeworfen werden, das Produkt ber Schmelzung beffelben fen; ber größte Theil berfelben ruhrt von Bruchftuden bes Gewolbes ber, bas in feinen Abgrund von Zeit ju Zeit mieberfturgt, und biefe find es, welche die wenig ober oft gang und gar nicht veranderten Roffilien barftellen, bie man in ber Rabe ber Bultane findet, von benen oben die Rede mar, und die haufig fur wirkliche Laven ausgegeben merben, als folche in ben Sammlungen liegen, aber nichts weniger ale Laven find. Rur ein Berthum tonnte Die Rrage veranlaffen, ob die ausgeworfenen, mehr und minder fart gebrannten Raltfteine, Glimmer u. f. w. Laven find ober nicht? Produtte bes Bulfans find fie mohl, indem fie in ben Rrater hinein gefallen, ber Ginwirfung bes Feuers mehr ober weniger, langere ober turgere Beit ausgefest, und fo mehr ober minder farf gebrannt und bann von biefem ausgeworfen worden find, aber feine gaben.

#### 2) bilbenb.

Die Fossilien, auf welche bas vulkanische Feuer gewirkt hat, können nach ihrer kocalität eingetheilt werden: 1) in solche, die sich noch an derselben Stelle, wo sie jene Vulkanische Einwirkung erhielten, befinden, und keine Ortveränderung erlitten haben; hierher gehören alle pseudovulkanische Produkte; 2) in solche, die von der Stelle, an welcher das vulkanische Feuer sie umänderte, fortgetrieben Et 5

worben find; hierher gehoren alle eigentlich vulfani The Produtte, boch laffen fich auch bei ben Bulfanen Fosit Ien von der ersten Art vermuthen, nur daß sie sich wegen der Liefe, in welcher sie vorkommen, unserer Wahrnehmung entziehen.

Die pseudovulkanischen Produkte sind, wie oben bes merkt worden, die mehr und minder stark gebrannten Thone, die Porcellanjaspisse und Erdschlacken; aber mit diesen haben, ohngeachtet der Berwandtschaft der Erdbrande und Bulkane und der Identität der producirenden Ursache beisder, die eigentlich vulkanischen Erzeugnisse nur wenig Uchn-lichkeit, und dies zwar aus der Ursache, weil der hitzegrad, welchem letztere ausgesetzt waren, viel größer war. Man sindet unter diesen nichts, das den gebrannten Thonen und Porcellanjaspissen der Pseudovulkane ähnelte; aber manche Erdschlacken haben mit den Laven eine ausfallende Uchnlichsteit, weil auch diese einen hohen Feuersgrad erlitten haben.

Das vulfanische Feuer wirft also blos in so weit bildenb, als ber Bulfan auswirft. Aber wenn von vulfanischen Erusptionen die Rede ift, so munschte man die Ursache berfelben und die Erklärung der fie begleitenden Erscheinungen in ihrer Folge zu wiffen. Es soll bier ein Bersuch gewagt werden.

Nach ber Consumtion eines Theils ber brennlichen Foffilien (ber Stein- und Braunkohlen) im Innern ber Erbe bleiben die Reste dieser aufgezehrten Fossilien, und die mehr und weniger geschmolzenen Gesteinwände, das hangende und Liegende dieser Kohlenlager in dem vertieften Reservoir zurück. Je größer nun die Vorräthe des Brennstoffs waren, um so größer mußte das Behältniß, welches sie ausfüllten, seyn, um so höher mußte die hervorgebrachte Temveratur

vergtur und um fo ftarfer bie Brennung und Schmeljung Der über die Roblen weggelagerten Klobe fepn. brannte alles rubig fort. Es war ein einfacher Erbbrand. Co wie aber entweber bas Quellwaffer, bas fich auf ben hohern Puntten, die von den vultanischen Flotgebirgen gebildet werden, findet, und zwar um fo baufiger findet, als bas Rlottrappgebirge febr bichte, und eben besmegen gu Ungiehung bes atmofpharischen bampfformigen Baffere und jur Berbichtung beffelben febr geeignet ift, in ben innern Raum bes Erdbrandes judringt, ober bas Geemaffer burch unterirrbifche Communicationen ju biefem jugeleitet wird, fo hat eines Theils eine Zerfetung bes Baffers in feine Beftandtheile, ben Baffer - und Sauerftoff, fatt. und ein Theil von diefem übergeben mittelft bes Barmeftoffs in ben gaeformigen Buftand, ein Theil bes lettern aber verbindet fich mit ber Roble der bituminofen Koffilien ju Roblenftoffgafe; andern Theile lofet fich bas Baffer in Dampfe Diefe burch bie Barme erpanbirten Gasarten, bas in Dampfe aufgelofete Baffer beginnt nun feine Rolle gu Bei ihrer erften plotlichen Entwicklung muffen mittelft ihrer enormen Erpansivfraft 9) erft fich mehr und weniger weit verbreitete Erberfchutterungen einftellen, Die fürchterlichsten Berspaltungen und Bertrummerungen ber Erboberflache oberhalb des Erbbrandes entstehen, fo lange Die erpandirten Gasarten und Bafferbampfe feinen Ausweg gefunden haben. Aber fo wie ber Rrater emporgeho-

Man sehe die neuesten Berhandlungen über die Erpanstotraft der Dampfe sowohl im luftleeren Raume als in der Luft, von Dalton, Somidt, van Marum, San: Lusiac, Ron, zusammengesteut von Hr. Prof. Gilbert in seinen Annalen der Physik Ist B. E. 1:70. und 121 B. S. 396 ff. 141 B. S. 267 ff. 270 ff.

ben worben ift, fo erfolgen die furchterlichften Eruptionen, bie bulfanifche Ufche, Die gebrannten und balbgebrannten Steine, Die oft bon ungeheurer Große find, und theils gegen bas Junere ber Soblung bes Bulfans anftogen, theils gewaltsam in Die Dobe getrieben und in fehr weite Entfernungen gefchleubert werben. Diefe balb langfam, balb febr fchnell auf einander folgenden Musmurfe find erftens bon einem außerorbentlichen, einem unterirrbifchen bumpfen Donner . abnlichen Getofe begleitet, bas theils burch bas Uneinanderftogen ber emporgehobenen Steinmaffen in ber bob. lung bes Bultans, beren freisformig gebilbete Banbe ben Schall jurudwerfen, theils burch bas Dieberfallen ber aus. geworfenen Steine auf bie außern und innern Banbe bes Rraters, bas einen mit ber Sohe bes Ralle und ber Grofe ber Steine im Berhaltniffe febenben Schall bervorbringt, verurfacht wird ; zweitens zeichnen fie fich burch eleftrifche Meufferungen aus, indem man in ben bon bem Bulfane auffteigenden Dampfwolfen und berumgefchleuberten glubenben Steinmaffen Blige berumfahren ficht, welche ein Beweis bon ber gegenfeitigen Mittheilung ber Eleftricitat awifchen bem Bulfane und ber Atmofphare find. Die bei Diefen Musmurfen an bem Abhange bes Berges nieberfallenben Steine geben ber fonifchen Geftalt ber Bulfane ibr Dafenn. Dicht felten find biefe Eruptionen mit Bafferftromen begleitet, Die mit ber ausgeworfenen bulfanifchen Afche vermifcht als Strome bes fchlammigen Waffers an bem Rufe bes Bulfans berabfliegen. Gin abnlicher Schlammfrom bedectte ehemals herfulanum 1). Endlich

r) Breistad (im angef. Berfe G. 1901 194) lengnet die Dibglichfeit ber ichlammigen Muswarfe aus ben Bulfanen, ba es ibm unmöglich

Endlich endigt bas fürchterliche Schaufpiel, ber Ans-

fceint, haß die große Menge bes aus ben Rratern ber Bulfane aus geworfenen Baffers erft aus feinen Beftanbtheilen gufammengefent werbe; ta bas Baffer, fo lange es in ber Soblung bes Bulfans. befindlich ift, nur in dampfformigem Buftande enthalten fen, und erft bei ber Berahrung mit der faltern atmofrharifden guft an flaffigem Baffer berdichtet merben fonne; ba ein Bafferbebalter im Brunde bes Bulfans nicht benfbar fen, und, feine Moglichfeit ances nommen, die in diefem enthaltene Maffermaffe bas bulfanifche Fener ausibiden mußte. Doch mehrere Einwarfe gegen die Schlammftrome macht Gilbert mit fpecieller Sinfict auf den Befitt (in f. Annalen der Phyfit gr B. G. 448. 449 Rote ")). Es laffe fic nicht begreifen, wie die Schlammftrome, hatten fie fic aus dem Rrater bes Befites ergoffen, jur Stadt Somma hatten fommen tonnen, ohne über ben Berg Somma fortjuftromen; marum fie nicht, wie am Bepfer, Strahlenweise aus dem Befut herbordrangen; es mußte bas Baffer, foute es auch moglich fenn, bag es fic mitten in bem Deerbe bes Bul-Tans tropfbar fluffig erhalte, doch beim Ueberftromen dampfformig were . ben, ba das icon bei jenem Baffer ber Jal mar, bas die bei Torre in das Meer ftromende, bod icon sihr abgefühlte Laba umichlog; auch bemerte man im Reffel ber Dampfmaidine nie ein Unfteigen ber Maffermaffe felbft, nur immer der Dampfe in die Dampfrohre. Breise lad alaubt baber mit bi Carla, bağ bas, mas man fur ichlammige Angmarfe bes Bulfans batt, blos BBafferftrome fenn, bie aus ber 216 mofphare auf den Bulfan niederfielen, mit bulfanifder Miche fic mifchten, und fo als folammiges Baffer berabfioffen. Dag arofe bulfanifde Eruptionen überhaupt mit hanfigem Regen begleitet wers ben, beweift er theils durch die Mufjahlung mehrerer Auswarfe bes Befubs, melde ate mit Baffer : und Afderegen begleitet maren, bder mit biefen entigten; theils baburd, bag bie augerortentliche Berbans nung ber luft in bem Mugenblide einer bulfanifden Eruption bas Bus ftromen ber mit Bafferbampfen belabenen guft bon auen Geiten gegen ben Buffan ju beganftigt, um ben burd bie Berbannung bewirften Teeren Raum auszufallen; theile bag ein Theil ber Enfimaffe beftans big aufwarts fromt, in ben bobern Regionen ber Atmofphare aber abgefablt die berbichteten BBafferdampfe nieberfanen lagt. Er fuct biefe Meinung noch burch eine Berechnung ber Baffermaffe, Die ein beftimmtes Bolumen atmofpharifder Buft bergeben tann, mehr ju · · beenin

ters felbft, wenn bie Laba burch bie Clafficitat ber Gas. arten und ber Dampfe fo weit emporgehoben merben fonnte, ober mas gewöhnlicher ift, burch neue Deffnungen, bie fich die Lava durch ihr Gewicht und ben Stoff, ben fie bei Entwicklung ber Gasarten erhalt, an ben Geitenmanben bes Regels, ba, wo fie am bunnften find, und baber ben geringften Biberftand leiften, gemacht batte (aber ftets burch biefe neuen Geitenmunbungen fpater als burch ben Rrater), welcher Ausfluß gewohnlich mit Erberichutterungen begleitet ift. Diefe Lavaftrome fliegen mit einer Gefchwindigfeit, Die bem Abhange bes Bobens, uber welchen fie fliegen, und bem Stofe, ben fie von ber nachfliegenben Lava erhalten, verhaltnifmagig ift.

Rach geendigtem Musbruche fabrt ber Bulfan noch eine lange Beit fort, Dampfe, Gagarten in Geffalt eines fcmargen Rauches auszuftromen, ber bald nur fparfam aus bem Rrater heraustommt, bald fich in großen fchmargen Bolfen aus bem Grunde des Bulfans erhebt, ben gangen Raum bes Rraters ausfullt, einige Zeit in ber Bob. Jung des Bulfans verweilt, und bei Bermifchung mit ber

außern

begrunden, nach welcher biefe um somal größer fenn fou, als nur bei einer befannten Canbfluth niederfauen fonnte. Indeffen fest v. Gums boldts neuefte Erfahrung auf ben Corbineren Diefe Schlommausmarfe außer 3meifel, da tie in biefen befindlichen ungeheuren Bulfane, bes ren Glammen fich oft 500 Toifen boch erbeben, nie einen Tropfen flaffiger Lava berborbringen fonnen, fondern blos BBaffer, gefdmes feites Bafferftoffgas, Staub und fohlenftoffiauren Thon auswerfen. Und fo erhalten Bruguer's Erfahrungen bom 3. 1742 (Figure de la terre. Paris 1749) am Cotopara, und Cavaniue's vom 3. 1797 am Tunguragua aber bie ausgeworfenen Schlammftrome (aus bem Journal de physique T. VI. p. 230. in Gilberts Unnalen der Phonf 6r B. G. 67: 80. mit Unmert. Des Berausgebers) neuerbings Bes fatigung.

außern Luft fich mehr ausbreitet, weiß und vom Winde - weggeführt wird. In biefem ift bie Salgfaure ftete porwaltend, die fich bei Unnaberung burch den ihr eigenthumlichen Geruch außert, und beim Unbauchen burch ben feuchten Athem eine weiffe Farbe annimmt. Bon biefer finb Die weiffen Wolfen, bie man zuweilen am Gipfel bes Bulfans mahrnimmt, und in die fich die schwarzen und bichten. dus der Dundung berbormalgenden Wolfen vermanbeln. abzuleiten. Doch enthalten fie auch etwas Schwefel, ber fich theils als Sublimat an der Mundung des Rraters anlegt, theils burch Berbindung beffelben mit bem Squerfto ffe ber atmospharischen Luft in Schwefelfaure umgemanbelt mirb.

Diese Reihe aufgestellter Erscheinungen giebt ein vollflandiges Bild ber vulfanischen Wirfungen, bem nichts mangelt, als die Schilberung ber Starte, mit welcher sie herworgebracht werden; aber diese wurde man selbst bei ber leb Saftesten Einbildung unendlich viel zu schwach schilbern.

Die von dem Bulfane ausgeworfenen Stoffe finden fich also in breierlei Form:

## 1) Als Lava.

Der theils aus bem Krater, theils aus ben Seitenmandungen ausstießende Lavastrom verbreitet sich über bie Blache, über welche er wegsließt, nicht etwa dunn und flach, sondern die und hoch; er gesteht durch die schnelle Erkaltung, die er nicht allein an seiner Oberstäche, sondern an allen übrigen Umschließungsflächen, selbst mit Inbegriff seiner Unterstächen, erleidet, sehr schnell, und wird so in seinem Laufe aufgehalten. Ralten Gegenständen, 3. B. Dausern, Felsenmassen, Mauern u. f. w., denen er bei seinem

feinem Rortftromen nabe tommt, weicht er fcon in einiger Entfernung aus und umftromt fie, wenn bie Gefchwindig. feit beffelben nicht zu groß ift, wo er fie überbectt, und jene erleiben einen Grab von Brennung (wenn bie Lava in ib. rem Rortftromen auf einen dickern Baum trifft, und biefen auf allen Geiten umgiebt, fo ergreift bas Teuer bie Mefte, melde verbrennen, aber ber Stamm wird blod an ber Dberflache verfohlt und inmendig trocfnet er aus 5)); ober er bauft fich in ber Dabe biefer erfaltenben Gegenftanbe machtig an, erfaltet, froctt, bis er burch ben Ctoff, ben er bon ber nachfliegenden Lava erhalt, ba er blos von augen port einer barten und befonders an bem obern Theile (bem Ropfe) bicken Rrufte umgeben, inmendig aber noch beif . weich und fluffig ift, feine Rinde nahe am obern Theile burchbricht, wo bann ber eine fluffige Theil beffelben ent meber feitwarts nach allerlei Richtungen ausflieft, obe pormarte uber die aufhaltenben oft febr boben Gegenftanbe 3. B. Die Mauern bei Catanea in Gicilien binabfturgt, auch mobl uber ben vordern Theil bogenformig megflicft, bie falte Rrufte aber fteben bleibt, und fo theils mannigfaltig = Boblungen, theile fonderbare außere Geftalten bervorbringt -Aber nebft diefer Urfache giebt es beren noch mehrere, meld e allerlei Boblingen in den Laven bervorzubringen vermogen -Denn bie Lava muß auf ben Boben, über welchen fie meaflieft, mit einer außerorbentlichen Rraft einwirten, Die itt bemfel.

s) Die Beranderungen, welche die Laba des Besuds bei ihrem Ausstros men im J. 1794 in berichiedenen Körpern, als im Kalffteine, Feuers fteine, Glase, geschmiederem Eifen, Kupfers, Golde und Sitbermann gen, dem Blen: und Glockenmetau, Meffing bewirfte, verzeichnete Thompson im J. 1795, und feinen Aussass fludet man im Auszuge in D. Creus chem. Annalen 1795. 12 B. C. 483 ff. und in Breislad's angef. Werfe S. 204 ff.

bemselben enthaltenen flüchtigen Stoffe muffen in einen bampfformigen Zustand übergeben, die Gasarten sich entwischen. Geschieht diese Entwicklung allmählig und langsam, so erhebt sich die obere Kruste des Stroms in Gestalt eines en der Spige offenen Regels; geschieht sie ploglich und mit heftigkeit, so entsteht ein Ris. Aber aus der Lava selbst entwickeln sich Gasarten, und diese bilden darinn eingeschlossen leere Raume, die, wenn die Gasarten einen Aussweg sich durch die obere, noch nicht vollsommen starre, sondern noch teigige Lavaschicht bahnen, beim Einsinsen dersselben trichterformig erscheinen; und fann sich die Gasart keizen Ausweg verschaffen, und die obere Schicht nicht sinken, wohl erhalten zurückbleiben.

In diesem erhitten und flussigen Bustande ift die Lava nicht ichwer zu erkennen, und tein Zweifel hat über ihre Erakstehung statt; aber zweifelhafter und kritischer wird fie, we wan sie erkaltet ift. Indessen hat sie auch in diesem Bustande viel Charafteristisches, und zwar

a) in ihrer Form. Sie zeigt im Großen, wie bemerkt worden, mehr und minder beträchtliche Aushohlungett, welche sie den theils aus dem Boden, über den sie
we Iftromt, theils aus ihr selbst entwickelten Sasarten dankt.
Die Hohlungen sind oft so groß, daß man bequem in dieselben hineingehen kann, und gewöhnlich mit Salzauswüchlen bekleidet. Aber auch im Rleinen ist die Lava fast immer mehr und weniger blasig, und die Blasenraume sind
kach der Richtung des Stromes in die Lange gezogen, und
inwendig glasig. In diesen Blasen, häusiger aber in der
festen Wasse der Lava, sinden sich mehrere fremdartige Rorber selbst in einem Erystallinischen Zustande eingeschlossen,
Geomosie 1. Band.

als Dlivin, Feldspath, Leucit, Glimmer, Eifenglang (indoppelt vierseitigen Pyramiden), vorzüglich aber Augitfrystallen. Diese haben sich mahrscheinlich nicht in der flussissen Lava erzeugt, sondern sind, da das Feuer bei der Schmelzung der Laven kaum auf alle Theile gleich einwinsten kann, auch die eingeschlossenen Fosstlien viel strengslussisger sind, als die ursprüngliche Gebirgsart, in der sie lagen, nur in die Lava zufällige eingewickelt worden D. Ihre Oberstäche ist gewöhnlich eben, wenn sie nicht zufälliger Weise in die Hohe getrieben, aufgeborsten oder zerriffen ist.

b) in ihrer Lagerung. Diese ist sehr charafteristisch für die Lava. Denn da bei ihrer Fortströmung aus Ber ihrem eigenen Gewichte und dem Stoße der nachfließenden Lava keine andere Rraft vorhanden ist, mittelst welcher sie sich von höhern Punkten nach den miedern, und über einen unebenen Boden bewegen konnte, so muß zwischen dieser und der Lagerung einer Gebirgsmasse, die sich aus einer nassen Austösung niedergeschlagen hat, ein großer Unterschied seyn; und da die Deffnung des Bulkans meistens über die Erdsäche erhaben ist, so können die Lavalager bies von der Deffnung, aus welcher sie ausströmte, abfallen,

untet

e) Indeffen ift Thempson nicht abgeneigt, anzunehmen, daß wenn ist der durch Erkalten erstarrten Laba Blafenraume entsteben, die Bes fandtheile des Augites, Blimmers, Leucits, Feldspathes in diekt Raumen zusammentreffen, und aus diesen die nämlichen Fossties nach Art einer Sublimation wieder erzeugt werden können. In hie st ficht des Leucits behauptet dieses b. Buch gleichsaus bestimmt, und et nimmt an, daß sich die Bestandtheile des Leucits aus der fließendes Lava abgesondert, und um einen Mittelpunkt (da die Leucitkunkaus gewöhnlich in der Mitte einen schwarzen Punkt, oder statt deffen eis men Augitkusstall enthalten) in concentrischen Lagen zusammen der einigt haben.

iten aber sich nach den Vertiefungen, in denen sie forts
römt, richten, und wenn sie an ein hinderniß kommen,
ch um selbiges herumlegen. Auch kann die Lava nie so
eit verbreitet senn, als die auf nassem Wege entstandenen
iebirgslager, da die Lava sehr schnell erkaltet, und die
och fließende sich vielmehr über erstere anhäusen müßte,
nd wenn man bei Italienischen Schriftstellern sindet, die
rven strömen Weilen weit, so muß man bedenken, daß
er von italienischen und nicht von deutschen Weilen die
ebe ist.

Die Lange des aus der Westseite des Vesuvs im J. 1794 kus- und auf Torre zuströmenden Lavalagers beträgt von der Stelle, wo der Strom aus dem Vullane austrat, bis zu jener, wo er in das Meer sliegend sich aufdammte, 12961 fuße. Die Breite ist sehr verschieden, beträgt an einigen Stellen faum 221 Fuße, erweitert sich in der Ebene auf 1111 Fuße, und man tann die inittlere Breite ohne Irrthum auf 725 Juße schähen. Der 2te an der Ostseite des Vesuvs ausströmende Strom ist beilausig 1. Ital. Meile lang, und seine Dimensionen sind halb so groß als die vorigen.

c) in ber Starte ber Lager. Denn bie Lavacome muffen schon eine ansehnliche hobe und Dicke haben,
n bie jum Fortströmen nothige hige und bie durch diese i bewirkende Flusseit zu erhalten; auch thurmt sie sich i hoben, ihrem Stromen entgegenstehenden Gegenständen van, hangt über diese wohl bogenformig hinüber, wie is ber Fall bei Catanea im vorigen Jahrhunderte war.

Die Dide des eben angegebenen Lavastromes vom J. 1794 ift gleichfalls sehr verschieden, und richtet sich nach der Liefe der Ehdler, die er auszufallen hatte. In der Ebene ist er allezeit 24 bis 34 Fuße die, und man kann die Dide im Durchschnitte auf 32 Juße annehmen, und die ganze Lavamasse, die geschmolzen ans dem Beson ausgeworfen wurde, hatte einen Inhalt von 1,869,627 Kubitsußen.

Alle biese angeführten Kriterien der Lava find wichtig, und sie dienen jur Unterscheidung berselben von den auf naffem Wege entstandenen Gebirgsmaffen, bei welchen gant andere Kräfte wirksam sind. Bei Untersuchung und Bergleichung neptunischer und vulfanischer Fosstlien muß man von den erkalteten Laven blos solche wählen, von denen man die Zeit ihrer Ausströmung weiß, sonst ist man in Gefahr, Eigenschaften der Lava von Körpern zu abstrahren, die man für Lava hielt, aber feine war.

2) Als vulfanifcher Sand (vulfanische Afche) und andere von dem Bulfane ausgeworfene Gesteinarten.

Beibe rubren meiftens a) von ben von ben Banben ber Soblungen getrenuten und in ben Rrater bineingefalle nen Steinen; b) von gerriebenen gaven; c) von leberbleibfeln bes verbrannten Brennmaterials. Die Sobe, bis ju welcher bie Steinarten von bem Bulfane ausgeworfen merben, ift um fo beträchtlicher, je ftarfer bie explosive Rraft, und je fenfrechter ber Schlund ift, ale welcher it weniger Biberftand leiftet. Go foll bie aus Bruchftuden alter Laven, Schlacken und Afche, bie burch bie Gewalt ber Explosion ben 20 Juni 1794 in die Luft gefchleubert worben, beftehende Dampffaule 4 Stal. Meilen boch gemefen fenn, ba bie bobe bes Befuns nur I Stal. Meile betrug. Die Berbreitung biefer Stoffe bon bem Mudwurfd. punfte meg richtet fich nach ber Grofe ber Stucke und nach ber Starte ber Explofion, baber bie großten Stude oft wieder in ben Bulfan guruckfallen, ber Gand aber vielt Meilen weit fortgetrieben wird. Im Jahre 1794 flog

bie Asche bis an das außerste Ende der Provinz Lecce, und Bie Dicke der Aschenlage soll 15 Bolle 11 Linien, ihre Erstreckung 3 Ital. Meilen im Umfreise, bessen Mittelpunkt der Besub ist, betragen haben. Die Dacher von 70 Hauften und 4 Rirchen wurden von der Last der Asche gebtosten. Will man die ausgeworfenen Steine näher kennen kernen, so muß man die um den Vulfan herumliegenden Berge, die von solchen Auswürsen gebildet wurden, und die verschütteten Gegenden, z. B. Pompezi, besuchen.

## 3) als Sublimat.

Die unbeträchtlichsten, aber boch zu erwähnenden Produfte find die Gublimate, und diese bestehen größtentheils
a) aus frystallisitem und zuweilen vom Sisen gelb gefärbten Salmiak, zu welchem die Stein- und Braunkohlenlager das Ammonium, die in der Nahe besindlichen Lager
bon Steinsalz oder das Meerwasser die Salzsaure hergegeben haben; b) aus Schwefel, der theils krustenartig,
beils krystallisit, nur selten etwas arsenikalisch und als
othes Rauschgelb vorkommt, und von dem Schwefelkiese
er Rohlenlager abzuleiten ist.

Breislad führt auch bas Stein falz als mehligen Beichlag und fryftallifirt, ben Gisenvitriol, ben Gisenglanz und Gpps als Produtte der Lava vom Jahr 1794 an; biefe scheinen abet durch eine spatere bilbenbe Bafferwirtung entstanden zu sepu.

Die Aehnlichkeit ber vultanischen Berge in hinsicht auf e Form und ber sie constituirenden Fossilien mit den Flos-appgebirgen, so wie die Analogie in der Lage und Beschafneit der nebenliegenden Gesteinmassen hat mehrere Mittalogen, die statt aus der wohl überdachten Vergleichung ehrerer über beibe Gebirgsarten angestellten Beobachtun-

gen ein Enftem berauszubauen, ihr Guftem, bas eine gu lebhafte Einbildungsfraft beim erften Blicke fchuf, in bie Beobachtungen binein trugen, verleitet, lettere, befonders Die einzeln und frei ftebenben Regel berfelben, fur bulfanifch ju halten. Es wird baber jum Befchluffe ber Abhandlung uber bas vulfanische Rener nicht überfluffig fenn, eine Uns gabl mabrer Rriterien aufzustellen, nach welchen fich bie bulfanischen Gebirge von ben neptunischen binreichend und beftimmt unterscheiben laffen. Bu biefen tonnen freilich bie fchwarge Farbe, Die vielen offenbar neptunifchen Foffi. lien, als einigen Dechfteinen, bem fchwargen bichten Ralf. fteine, bem Mugite, ber hornblenbe u. f. m. eigen ift; Die Porofitat und bie blafige außere Geftalt, Die auch manchen Fosstlien bon ausgemacht naffer Entftebung, als dem Raltsteine, Canbsteine, bem jum Rafenfteine geborigen Sumpferge u. f. m. gutommt; die bald voll. fommen gugefpiste, bald abgeplattete Regel. form ber Berge, die man auch bei ben Ganbftein - und Ralffteingebirgen antrifft, beren neptunifche Entftebung gu leugnen mobl niemanden einfallen wird; bie an bem Gie pfel ober an ben Abhangen ber fegelformigen Berge vorfommenben Bertiefungen, bie ber Einwirfung bes atmofpharifchen Baffers ober anbern gufallis gen Urfachen ihr Dafenn banten, wohl auch nur gumeilen bas Bert von Denfchen . Sanben finb, nicht gehoren, und tonnen nicht als Rennzeichen ausgebrannter Bulfane, als bas fie mehrern Bulfaniften gelten, angefeben werben.

Die mahren Rriterien find folgende:

1) Alle Steinarten, welche viel Arpftallifationsmaffer und Rohlenftofffaure enthalten, find naffer Entftehung, weil biese bei ber Einwirfung bes vulkanischen Feuers biefer beraubt worden waren. Rennedy's neueste Analyse ber Laven von Catanea, Sta. Benere und Piedemonte bestätigt bies, aus welcher sich ergiebt, daß sie Riesel, Thon, Eisenoryd, Kalf, Natron und Salzsaure, aber keine Spur von Wasser enthalten, da der Basalt von Staffa, der Whinstone von Salisbury und von Calton-hill bei Edinburgh dieselben Bestandtheile, aber nebst diesen noch 0,04 bis 0,05 Wasser und stüchtige Bestandtheile aufnehmen, auch nach Klaproth der Basalt vom hasenberge bei Libochowis in Bohmen 0,02 Wasser ausnimmt.

- 2) Alle Steinarten, welche bei ber Einwirfung niedrisger Grade ber hige ihr Wefen andern, find naffer Entstesbung. hierher gehoren ber Zeolith, Pechstein, Obsidian, von welchem lettern es ba Camara ") erwiesen hat.
- 3) Alle Steinarten, welche, ungeachtet sie aus mehrern ibentisch verschiedenen Massen bestehen, doch nur eine Einheit bilben, das ist: alle zusammengesetze Gebirgsarten, als Granit, Spenit, Porphyr u. s. w., sind nasser Entstehung. Man hat kein Beispiel geschmolzener Massen, die, aus drei oder mehrern ganz von einander verschiedenen und frystallinischen Massen gebildet, eine Einheit bildeten. Das Feuer wurde vielmehr die schwache Affinität der gleichzeitig gebildeten und mit einander verwachsenen frystallinisschen Gemengtheile ausheben, und daraus ein verändertes Ganze bilden, als daß es sie in heterogene Theile trennen wurde. Dolomieu's Behauptung, daß die zusammengesetzeten Steine bei der Einwirfung des vulkanischen Feuers auf

u) Schreiben an gen. Samfins, einige Berfuche, den Obfibian betrefe fend, im bergmann, Journal 1793. 22 98. 6. 239 ff.

8 f 4

biefel-

Dieselben keine andere Beranderung erlitten, als daß die Bestandtheile den Ort veranderten, den sie vorher einnahmen, indem sie übereinander weggleiteten, und sich nachber in dem nämlichen Zustande, wie vor ihrer Erhitung, befänden, ist daher unstatthaft. Diese Fossilien sind, wenn sie gleich bei dem Krater eines Bulkans gefunden werden, doch keineswegs vulkanisch, und das Feuer, welches bei dem Granite die Beränderung in der Lage des Glimmers hervorbringen kann, ohne ihn zu schmelzen, da er doch gewöhnlich so leicht schmelzbar ist, so wie ebenfalls der Feldespath, dieser zwar minder als jener, ist kein Feuer.

- 4) Eben fo wenig tonnen die brennlichen und falzigen Fossilien auf trockenem Wege entstanden fenn, erstere eben beswegen, weil fie brennlich find, lettere aus dem (unter 1) angegebenen Grunde.
- 5) Alle Gesteinarten, welche Berfteinerungen von Seegeschöpfen u. bgl. enthalten, tonnen nicht trodner Entstehung senn, besonders wenn diese Geschöpfe, beren Ueberreste sich in den Gebirgsarten eingeschlossen finden, noch an andern Orten lebend vorfommen.
- 6) Alle Gebirgsarten, welche Conglomerate aus Gefchieben berfchiedener Steinmaffen barftellen, als alterer Sanbftein u. f. w. find offenbar naffer Entftehung.
- 7) Alle parallel und bunngeschichtete Gebirgsmaffen find naffer Entstehung, und die Nachrichten von bunnen übereinander gesetzten Lavalagern, 3. B. der sogenannten Lava am Beissensteine in Hessen, am habichtswalde, find unzuverlässig, da sie nicht denkbar und der Erfahrung gemäß sind. Die Niederschläge aus naffer Auflösung legen sich zudem über alle hohen und Unebenheiten der Erdober-

flache gleichformig meg, ba bie Lavastrome meiftens nur Die Bertiefungen, welche fie antreffen, ausfullen. baupt befolgen die auf naffem Bege entstandenen, befonbers chemischen, Riederschlage gang andere Gefete, find gang anbers verbreitet; obichon man auch bei ber Bildung auf naffem Wege Unregelmäßigkeiten genug findet, fo baben fie boch nur in fo ferne ftatt, als ber fchon einmal entfandene Dieberschlag von den oben angeführten und weiter auseinandergeseten Bafferwirfungen wieder gerftort und ein neuer regellofer gebildet wird. Ueberhaupt scheint ber Rieberschlag um fo regelmäßiger ju fenn, je allmähliger und langfamer, um fo regellofer, je fchneller und tumultuarifcher er geschieht; jenes ift ber gall bei chemischen, Diefes bei mechanischen Rieberschlagen, Und in der That findet man die ftartften Spuren der Unrube bei neptunifchen Entstehungen am Sandftein, an ber Graumacke, mo blofe hinfchwemmungen von Riefel, Sand, gaimen ftatt gehabt gu haben icheinen, Die nachber gu biefen Gebirge. arten erharteten.

- 8) Alle zwischen Gebirgen von ausgemacht nasser Entftehung als Lager sich findenden Steinmassen, sie mogen auch noch so sehr ein vulkanisches Ansehen haben, sind naffer Entstehung. hierher gehören die Basalt- und Wackenlager zwischen und über Flögkalt, Sandstein, Thon, Brauntoble in Bohmen, hessen, am habichtswalde, am Scheibenberger hügel und am Pohlberge bei Annaberg im Erzgebirge Sachsens u. s. w.
- 9) Alle Gefteinarten, welche im Großen abgefonderte Stude, als faulenformige, plattenformige, fugliche, ober mehrere berfelben jugleich zeigen, als ber Gaulenbafalt,

ber Saulenporphyr, Saulenklingsteinporphyr, ber Rugelporphyr, Rugelgrunftein, Rugelfele, Rugelbafalt, Plattenbafalt u. f. w. find naffer Entstehung. Diese Bildungen
scheinen eine Neigung jur Arpstallisation anzubeuten, bie bei ben unregelmäßigen Feuerwirkungen gang wegfällt »).

- 10) Außerbem find endlich fur bie Laven ihre Sprobig. feit, Leichtigfeit fichere Rennzeichen.
- IV. Noch muß hier einer Kraft Erwähnung gefcheben, beren Wirkungen oft mechanisch gerstörenb, ober wenigestens, die Lage ber Gebirgsmaffen verandernd find. Diese Rraft ift die Schwere, und fie außert ihre Wirkungen entweder
- a) mittelbar in Berbindung mit ben Baffer und Feuerwirfungen, ober
- b) un mittelbar, indem sie Spaltungen, Trennungen, Losziehungen ganzer Gebirgsstücke verursacht. Dies ist bei ben jüngern Kalksteingebirgen nicht selten ber Fall, und Beispiele davon findet man im Baireuthischen, in der Oberpfalz, im Eichstädtischen, im nordöstlichen Schwaben, besonders aber in der Schweiz, wo äußerst schmale und ungeheuer tiefe Thäler vortommen, in deren Grunde nur ein Fluß oder Bach sich mit Mühe hindurcharbeitet, die wahrscheinlich nichts anders als große Trennungen ganzer Stücke

x) Es ift zweisethaft, ob die Laba bon Scala (Breislack im angef. 20. S. 74. 78. 102. 146. 147. 148. 168. 178.), an der Breislack plate tenformig und doppelt saulenformig abgesonderte Stude beobachtete, die Laba bom Calaftro, bom Somma, Granatello, Torre del Greco, Calcarello, an der er gleichfalls eine saulenformige Absonderung ber merfte, die Laba von Casal und Forcella von concentrisch schaalig absgesonderten Studen, wahre Laba und nicht vielmehr Basalt sev. Bom Hrn. b. Buch darfen wir in der Fortsetzung seiner geognofischen Beobachtungen hieraber Ausstlatung erwarten.

Stucke Gebirge, bie fich mittelft ihrer Schwere gefest und von einander losgezogen haben, find. Denfen wir uns diefe Spalten mit der Zeit von oben hinein ausgefüllt, so hat man eben so viele Gange, beren Theorie spater aufgefellt werden wird.

Aber auch baburch wirft fie veranbernd auf bie Erb. pberflache, wenn fie Ginfentungen und Umfturgungen ganzer Stucke Gebirge veranlaßt. Mus den Umfturzungen laffen fich bie Sturgungen ber Schichten, bie ebemals regelmagig und horizontal gelagert maren, ist fast fenfrecht ein-Schiegen ober auf bem Ropfe fieben, erklaren. Diefer Rall tritt oft bei ben Thonschiefergebirgen ein. Gin beutliches Beispiel liefert bas Conglomeratgebirge bei Bainichen unweit Kreiberg in Sachsen, wo alle drei enthaltenen platte gebruckt runblichen Thonschiefer., Glimmerschiefer. und Gneufgeschiebe mit ben Ranten fchrag, wie nach unten git abgleitend, liegen, ba fie boch unmöglich urfprunglich in Diefer Lage, fondern vielmehr horizontal niedergelegt morben fenn konnten. Den Ginfenfungen banten bie fogenann. ten Klobrucken ihr Dafenn. Beispiele hiervon geben 1. B. bas Riegelsborfische Gebirge in heffen y), Stock. beim im Bambergischen 2), Bottenborf an ber Unftrut in Thuringen a).

Mis

y) Abbildungen babon in Rieß Beobacht, über einige Seffliche Gebirges gegenden, Berlin 1791. 8. Tab. III. - in Boigts praftischer Ges birgefunde, ate Auft. 1797. Weimar, 8. Titelbignette u. Sig. 6.

<sup>2)</sup> Abbildung dabon in Boigts fleinen mineralogifden Schriften, Iten Ebeil. Rupf.

a) Abbilbung in Boigts pratt. Bebirgefunde, 2te Auft, Titelbignette,

rungen, welche die Atmosphärilien auf der Erdoberfläche theils bildend, theils umbildend hervorgebracht haben, mag noch hier die Rede von einer Naturbegebenheit sepn, die, ob sie gleich zu den außerordentlichsten gehört, doch noch zu einzeln da steht, als daß sie mit den übrigen Phanomenen in eine gehörige Verbindung gesett werden könnte, und noch wiederholter Beobachtungen bedarf, um eine genugthuende Erklärung von derselben geben zu können. Sie betrifft das herabfallen von Steinen und Metallmassen aus der Luft.

Diefes munberbare Phanomen weicht bon allen befannten Raturerfcheinungen ganglich ab; ja es fcheint mit unfern Begriffen, Die wir aus ber Beobachtung ber Datur und ihrer Gefete gefchopft haben, fo wenig vereinbar, baf es nicht ju verwundern ift, bag man überall die Babrbeit ber Gefchichten von geregneten Steinen bezweifelte, fie fur Saufchung bielt, und ale Dabreben verwarf, wie bas erft neuerlichft noch Patrin b) that, aber von Bournon c) jurecht gewiesen murbe. Allein gegenwartig fann ein folcher 3meis fel nicht weiter fatt haben, ba die Birflichfeit ber Thatfachen burch Berbalproceffe und glaubmurdige Beugniffe beurfundet ift, auch die phyfifche und chemifche Befchaf. fenheit ber gefallenen Steine bafur fpricht, und man fann es funftigbin in ber Deteorologie als Thatfachen aufftellen, baf es von bem Simmel gefallene Steine ober Deteor. fteine gebe.

Die

b) im Journal de physique T. LV. an XI. p. 376 - 397. daraus in Gilberts Unnalen der Physik 13r B. S. 228:236.

c) Dafelbit T. LVI. (an XI. Germinal) p. 294-304.

Die frubern Rachrichten über bie vom himmel gefalle. nen Steine enthalten leiber! fo manchen Umftand, ben wir bif fur fabelhaft halten, und in ben alteften Ergablungen werben damit fo offenbar die glatten, meiftens feilahnlichen Steine, melde man ehemals Ceraunia, Boëtilia d), Ombria, Brontia, und fpaterhin Donnerfeile ober Strable feine nannte, weil man in ben erften Zeiten glaubte, bag. mit jedem Blige Steine von befonderer Bildung aus ben Bolten berabgefchleubert murben, verwechfelt, welche theile Bergfroftalle, theile Belemnite maren. Aber Livius fcheint, Schon in folgender Stelle (Lib. I. cap. 12), wo er von ben Begebenheiten im letten Regierungsjahre bes Tullus Do. stillus rebet, "Deuichis Sabinis, cum in magna gloria, magnisque opibus regnum Tulli, ac tota res Romana. messet; nuntiatum regi, patribusque est, in Monte Albano lapidibus pluiffe; quod cum credi vix pofnset, missis ad id visendum prodigium in conspectu. shaud aliter, quam quum grandinem venti glomeratam nin terras agunt, crebro cecidere coelo lapidesa pon einer ahnlichen Naturerscheinung zu reben, fo wie folgende Stelle bes Plinius megen der Aehnlichfeit bes Phanomens mit bem vorliegenben ohngeachtet ber geringen Buverlaß figfeit vieler feiner Ergablungen (Lib. II. cap. 58): "Ceplebrant Graeci Anaxagoram Clazomenium Olympiaadis septuagesimae octavae secundo anno praedixisse, "caelestium litterarum scientia, quibus diebus saxum peasurum esset sole: idque factum interdiu in Thraciae parte ad Aegos flumen. Qui lapis etiam nunc

il) Mercati Metallotheca Vaticana p. 241.

nune oftenditur magnitudine vehis, colore adufto aue Aufmertfamfeit ju verbienen fcheint.

- 1) Der Nachricht zufolge fiel im J. 1492 bei Enfisheim im Ober Elfaß nicht weit von Bafel ein Stein, zweit Centner schwer, aus der Luft, der seitdem in der dortigen Pfarrfirche aufgehängt worden, den Barthold in Colmar e) untersuchte, und in dem er außer Schwefel, Eisen, Lalf, Riesel, auch Thon und Ralf fand, den aber Bauquelin in den Bestandtheilen allen übrigen Aerolithen vollkommen ähnlich fand f).
- 2) Roralinsty ergablt in feinem geographischen Probutten-Lexiton, daß 1560 ju Mischkoz in Ungarn fünf Rugeln von der Große eines Menschenkopfs, grau und eisenfarbig und schweslich von Geruche vom himmel gefallen find 8).
- 3) Gaffendi erwähnt eines 56 Pfund schweren, bunkelfarbigen, metallischen, fehr harten Aeroliths, ber am 27 Rovember 1617 auf dem Berge Baifien zwischen Gaillaume und Pesne in ber Provence in Gestalt einer entflammten mit einem kleinen lichten farbigen Rreife umgebenen Masse von 4' scheinbarem Durchmesser niederfiel h).

4) Rach

e) im Journal de physique T, VII. (an VIII. Ventose) p. 169.

f) Datt's Volumen rerum Germanicarum. Ulm. 1699. p. 214. —
Butenschön im Moniteur 2de Nivose an XI. — de Drée daseibse
T. LVI. (an XI. Floreal et Prairial).

g) Nic. Isthuanfii Histor. Hungariae Lib. XX. fol. 394.

h) Biot Note sur les substances pierreuses d'une nature particuliere, que l'on assure être tombées sur la terre im Bulletin des sciences par la societé philomatique N. LXVI. p. 139. 140. sur les substances que l'on dit être tombées du ciel; tas. N. LXIX. p. 164.

- 4) Nach Cluvers Berichte i) fiel bei bem Dorfe One: brow unweit pribus im Fürstenthum Sagan 1636 ben: 6 Marz um 6 Uhr Morgens bei heiterm himmel mit Gestrache ein Stein vom himmel.
  - 5) Stepling k) erwähnt eines Steinregens in Bohmen vom I. 1727 am 22 Juni, und 1743 bei Leibeschit und Ploschkowit im Leutmeriger Rreife.
  - 6) Am St. Peterstage 1750 horte man in ber Normandie ein Getofe, unter welchem zu Niebre nahe bei Coutance eine Steinmaffe herabstel, die von derfelben Befchaf-' fenheit, nur weit größer war als die folgende von Breffe und von Morand dem Secretar der Akademie zu Paris vorgelegt wurde 1).
  - 7) Im September 1753, ungefähr um 1 Uhr Nachmittags, an einem sehr heissen und heitern, vollig wolkenfreien Tage horte man ein großes Getose, wie 2 bis 3 Ranonenschusse, das nicht lange währte, aber 6 Lieues in
    der Rundung wahrgenommen wurde, am stärksten zu Pontde Wesle, 14 Lieues westlich von Bourg-en-Bresse. Bei
    Laponas, einem Dorfe 4 Lieues von Pont-de-Wesle, horte
    man selbst ein Zischen, wie von einer Flintenkugel, und
    noch am selben Tage fand man am letztern Orte und bei
    einem Dorfe nahe bei Pont-de-Wesle zwei schwärzliche?
    runde,
    - i) Cluveri introductio in universam Geographiam. Amstelodami 1729. p. 238. — Lucas Schlessiche Chrenit S. 2228.
    - k) de pluvia lapidea anni 1753 ad Strkow et ejus caussis meditatio.
      Pragae 1754. 8. 33 G. Bergs, Roft in ben Bressauer Sammlungen Bert, 31. G. 44 ff.
    - 1) Jerome la Lande im Journal de physique T. LV. p. 451 ff. ders aus in Gilberts Annalen ber Physit 13r B. S. 343 : 347.

runbe, boch fehr ungleiche Maffen, beren eine beinahe 200 Pfund mog m).

- 8) Bei Strfow und Plan unweit Tabor fah man an 3 Juli 1753 bei wenig bewolftem himmel und Windfille nach brei heftigen Kanonenschuffen ahnlichen Donnerschlagen und unter anhaltendem Krachen, von außen schwärzeliche, von innen grauliche Steine mit abgerundeter, aber knotiger unebener Oberfläche bis ju 3 Pfund Gewicht unter heftigem Getose herabfallen 1).
- 9) Fabricius Spinelli, Prinz von Tarfia, erzählt, baß im Julius 1754 in ber Nachbarschaft des Flusses Erate unweit Terra. nova in Calabrien ein 7 Pf. 7½ Uuze schwerer Stein vom himmel gefallen sen, mit einem so entsesslichen Knalle, daß die ganze Gegend davon sen erschreckt worden .).
- 10) Bachelan schickte ber Parifer Afabemie eine Steinmaffe, die an der Oberflache mit einer schwarzen, blafigen Materie gang bunne überzogen war, und am 13 September 1768 vom himmel fiel P).
- 11) Im Eichstädtischen fiel ein aschgrauer Stein unmittelbar nach einem heftigen Donnerschlage jur Winterszeit nieder, von welchem Bar. v. hompesch, ohne Angabe bes Jahrs, Bericht ertheilt 4).

12) Um

m) Jereme la Lande im Journal de physique T. LV. p. 451 ff.

n) Stepling im angef. 2Berfe.

o) Tata Dom. Memoria fulla pioggia di pietre avvenuta nelle campagna fanese il di 16 Giugno di questo anno. Napoli g. — im Angange in Gilberts Annalen der Phosis Gr B. S. 157:160.

p) Journal de physique T. II. 1773. p. 251.

q) Stas in Bergbaufunte ar B. G. 398:409.

12) Am 24 Juli 1790 um 9 Uhr Abends fiel bei Ereon in ber Pfarrey Julias ein Aerolith nieber, ber gleich- falls im ganzen mittagigen Frankreich als eine Feuerkugel gesehen wurde, und die Folge eines weit verbreiteten Steinaregens war'r).

Baudin bemerkte zu Mormes in Gascogne an demfelben Tage Abends halb 10 Uhr bei heiterer Luft und unbewölktem himmel dieselbe Feuerkugel von einem größern Durchmesser als der Mond, und mit einem 5 bis 6mal größeren Schweife als der Durchmesser der Rugel war, die Rugel sowohlials der Schweif war von mattweißer Farbe, bis auf die schmalere Spige, welche blutroth war. Die Rugel theilte sich nach mehrern Secunden in mehrere Stucke, die nach mehrern Richtungen herabsielen, worauf nach wird bis 3 Min. ein schreckliches Krachen erfolgte 3).

13) Im J. 1790 fiel ben 6 September in ber Gegenb won Ugen in Armagnac ein Steinregen, worunter ein Stein

bott

- r) fournal d'histoire naturelle de Berthollon. Tonnelier im Journal des mines N. LXXIV. p. 88; im Journal de physique T. LVI. p. 24. de Drée im Journal de physique T. LVI. (an XI. Prairial) p. 405 ff. Bournon im Journal de physique T. LVI. (an XI. Germinal). Sage dissest T. LVI. p. 314-316. de Drée dissess T. LVI. (an XI. Floreal) p. 380-387. (Prairial) p. 405-427. darans in Reuesten Entredungen Franzos. Gelebrent 9r heft S. 140. 141. 111 heft S. 38:44. Saint-Amand in Bibliotheque Britannique T. XX. p. 85-89. Notice de Redacteurs dassible p. 89-93. in Izarn Lithologie atmospherique p. 8 ff. und 308 ff. darans in Gitberts Unnaten der Physis 152 B. S. 429:436.
- Budin in Decade philosophique N. LXVII. 1796. baraus im, Magagin ber Physist 11r B. 26 St. G. 112:123. in Gilberts Unnalen der Physis 13r B. S. 346:349. Zonner in der Bergis ner Monatsschrift 1796. Ceptember.

von 15, ein anberer von 25 Pfunden war, welche jenem

- 14) Unweit Siena zeigte fich am 16 Juni 1794 gegen 7 Uhr Abends ein tleines Wolkehen, brobend und schwar im Zenith, weit über die gewöhnliche Wolkenregion, wah rend der übrige himmel hell und klar war, und gleich dar auf horte man eine heftige Detonation mit einer Entzun dung begleitet, welche der Abfeuerung einer Batterie glich anfangs mit einigen Paufen, zuletzt ununterbrochen, wah rend welcher eine große Menge größtentheils sehr kleine Ecteine aus der Wolke herabsielen, davon nur einige bi zu einigen Pfunden am Gewichte hatten, und nur einer pfunde wog. Ihr Fall erregte ein Zischen in der Luft ").
- 15) Den 13 December 1795 Nachmittags um 3 USe fiel, nach ber Versicherung vieler Personen, in Yorksbire bei Wold. Cottage eine Steinmasse von 56 Pfund nieder, die 18 Zoll tief in die Erde in festen Kalkstein eindrang, und deren Fall mit einer Menge Explosionen begleitet war, die man auf den benachbarten Dorfern für Kanonenschüsse auf der See hielt \*).

16) Gou.

- t) Bournon im Journal de physique T. LVI. (an XI. Germinal) im 6ten 2fuffage.
- u) Dom, Tata im angef. 2B. im Ausjuge in Giberts Aunalen der Phofit or B. S. 156:169. Hamilton in philosoph. Transactions 1795. p. 101. daraus in Gilberts Annalen ver Phofit or D. S. 43 bis 47. Soldani Dissertazione, sull' una piogetta di sassi caduta nel sera di 16 Giugno 1794. in Lucignano d'Assa nel territorio Sanese. Siena 8. Lampredi aus Decade philosophique N. XXII. p. 248. im Magazin sur den neuesten Zustand der Rastursunde or B. S. 392:397.
  - x) London Chronicle 1796. 7 Jan. N. 5709. Tophani in Gentleman's Magazine. 8 Febr. 1796. — Bibliotheque Britannique

- 16) Southen theilt einen umftandlichen und juristisch authentischen Bericht über einen 10 Pfd. schweren Stein mit, ber am 19 Febr. 1796 in Portugal auf die Erdefiel y).
- 17) Im Jahr 1798 ben 19 December gegen 8 Uhr Abends nahmen die Einwohner von Benares und der umsliegenden Gegend am vollig heitern himmel eine große hellsleuchtende Feuerkugel wahr, welche mit einem Donnerschrlichen Krachen begleitet war, und in einer Entfernung von 14 Engl. Meilen stelen Steine mehrere Pfunde schwer, in der Weite von 100 Fuß auseinander bei dem Dorfe Krathut am nördlichen Ufer des Goomtpflusses, aus der Luft nieder 2).
- 18) Im J. 1798 ben 12 Marz fiel bei ganz heiterem Etter ohne allen Wind in ben Sczenden des Dorfes Salis nicht weit von Bille franche im Depart. du Rhone eine Vaffe von 22 Pfd. nieder, und das Niederfallen derfelben war mit einem Lichtmeteore und einem Knalle begleitet \*).
- 19) Im J. 1802 am 7 August hat sich im sublichen Branfreich zwischen Beaumont und Cahors eine Feuerkugel Gg 2 gezeigt,
  - T. V. p. 51 ff. Howard in philosophical Transactions 1802, daraus in Gilberts Annaten der Phonif 13r B. S. 297. 298.
  - y) Letters written during a fhort residence in Spain and Pottugal p. 239.
  - B) John Llond Milliams Beschreibung der Erplofton eines feurigen Mes teores unweit Benares in Oftindien, und eines gleichzeitigen Greins regens 14 Engl. Meilen von dieser Stadt. Bants im Magazin für den neuesten Zustand der Naturfunde 2r B. S. 297. 298. Bummenbach daseibst 2r B. S. 629:632. howard im angef. B. daraus in Gilberts Affinalen der Physik 13r B. S. 298:301.
  - 315. de Drée dassibit (Floreal) p. 380 389. Prevost dassibit (Prairial), Lelievre in Izarn Lithologie p. 108.

gezeigt, die in einem Umfreife von 40 Meilen 4 bis 5 Minuten lang gefehen wurde, beren mit einem fürcheerlichen Rnalle begleitete Explosion ein heftiges Beben der Erde verurfacht hat b).

- 20) Den 26 April bes Jahrs 1803 Nachmittags hatte in der Gegend von Aigle im Orne-Depart. eine gewaltsame Explosion state, welche 4 bis 5 Minuten dauerte, und mit einem beständigen Rollen, wie des Donners, begleitet war. Diese Explosion wurde bis auf 30 Franzos. Meilen in die Runde gehört, und vor ter Explosion erschien eine Lichtfugel, die eine außerst schnelle Bewegung hatte, in der Luft. Zugleich hatte ein gewaltiger Steinregen statt, der sich auf mehr als 2 Quadratmeilen erstreckte. Die Zahl der Steine belief sich auf 2—3000, ihr Gewicht war von 2 Quentchen bis 17 Pfund. Es ist merkwürdig, daß die Direction des Phanomens mit der Direction des magnetischen Meridians zusammentras o).
- 21). Ein ahnliches Phanomen hatte 1803 ben 8 Oct. bei Apt in dem Bauclufe Depart. fatt. Man horte ein Ge
  - b) Dr. augemeines Journal der Chemie tr B. S. 27.
  - c) Sage im Journal de physique T. VII. (an XI. Messidor). —
    Biot im Bulletin des scienc. par la societé philomatique N. LXVII.
    baraus in R. Entdechungen Franzos. Gelehrten 1r Hest C. 79. 80. —
    im Bulletin N. LXVIII. daraus in R. Entdeck Franz. Gelehrten
    se Hest E. 71:74. im Magazin sår den neuesten Zustand der Roz
    turkunde 6t B. S. 397:399. im Bulletin N. LXXVII. p. 129.
    daraus in Gilberts Annalen der Physis 15r B. S. 74:76. Relation d'un Voyage fait dans le Depart. de l'Orne pour constater
    la verité d'un meteore observé à l'Aigle le 26 Floreal an XI.
    Paris an 11 Thermidor. daraus in Gilberts Annalen der Physis
    16s B. S. 44:71. Klapcoth im R. augem. Journal der Chemie
    1r B. S. 456:458. de Drée im Journal de physique T. LVI.
    (an XI. Prairial). Lambotin das. T. LVI. (an XI. Prairial).

tofe wie vom Donner ober von Ranonenschuffen, und mit einem langen Gezische fiel ein fiebenpfundiger Stein aus ber Luft d).

Ein vollständiges Berzeichnis der altern Nachrichten von vom himmel gefallenen Steinen findet man in des grn. Chladni Berte: Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und andern ihr ahnlichen Eisenmassen, nehst einigen damit in Berbindung stehenden Naturerscheinungen. (Leipzig 1794. 4.) e)

Aus dieser Darstellung ergiebt fich, daß die das herabfallen der Aerolithe begleitenden Umstände fast immer dieselben waren, nämlich: ein heiterer himmel, oder doch nur
ein einzelnes Wölfchen an demfelben; das Erscheinen einer
feurigen Rugel oder eines Bliges; ein dem Abseuern mehrerer Kanonen oder einer Batterie, oder ein dem Donner
ähnliches Getose; ein anhaltendes Gefrache, und beim herabfallen ein Gezische.

## **Gg** 3

Die

- d) Aus bem Samburger Correspondenten 1803. N. 192. in Gilberts Annalen der Physif 16r B. S. 72. Chladni daselbft 16r B. S. 77. Bourdon aus tem Moniteur 24 Novemb. in Gilberts Annalen der Physif 16r B. S. 73. 74.
- e) Rebn diesem Chladni im Magaz, der Physik 1213. 26 St. S. 118 bis 123. im Magazin f. d. neuesten Justand der Naturkunde Ir B. 16 St. S. 17:30. in Sitberte Annalen der Physik 15r B. S. 307 bis 328. in Tillochs philosophical magazin N. V. in Bibliotheque Britannique T. XVI. p. 73-88. und in des B. Jarn Berse: Des pierres tombées du ciel ou lithologie atmospherique presentant la marche et l'état actuel de la science sur le phénomene des pierres tombées du ciel &c. &c. plusieurs obst, inedites communiquées par Picter, Sage, Darcet et Vauquelin, avec un Essai de Theorie sur la formation de ces pierres. à Paris 8, 1803. p. 421. im Auszuge im journal de physique T. LVI. (an XI. Prairial). daraus in N. Entdeckungen Franz. Gelebrs ten 1803. 98 St. S. 144 ff.

Die außern Rennzeichen aller Uerolithen find gleichfalls fehr übereinftimmend, und folgende:

Der Stein, den Bachelan der Parifer Afademie überschiefte, war aschgrau von Farbe, und zeigte unter bet Luppe kleine gelbe, metallisch glanzende Punkte, und war da, wo er nicht in der Erde gesteckt hatte, mit einer schwarzen blasigen Materie ganz dunne überzogen. Am Stahlt gab er einige Funken an der außern Seite, das Innere des Steines nicht. Das specif. Gewicht war 3,535.

Der Stein von Enfisheim war blaulichgrau mit goldgelben Schwefelfiestrystallen und einem schuppigen grauen vom Magnete anziehbaren Eisenerze burchmengt, außerlich jugerundet, fest, enformig, rauh und von mattem, erdigem Ansehen, im Bruche fornig und voll Nitchen, schlug fein Feuer, ließ sich mit dem Messer rigen. Das specif. Gewicht war nach Barthold 3,233 f).

Die Steine von Siena find außerlich mit einer graulichschwarzen, fast matten, und etwas rauhen (und riffigen)
Ninde von kaum & Linie Dicke umgeben; inwendig zeigen
sie ein ungleichartiges Gemenge. Die hauptmasse berselben ist lichte aschgrau und erdig (gleich einem verhärteten
Thone), aber ohne allen Thongeruch. Die benselben beigemengten frembartigen Stoffe sind: Gediegen Eisen in
kleinen Kornern und Zacken (bas sie in größerer Menge als
ber Uerolith von Vorkshire enthalten); Schweselkies in sehe
kleinen gläuzenden Punkten von fast speisgelber Farbe eingesprengt; in einem größern Berhältnisse größere und kleinere plattgedrückt eckige Massen von aschgrauer oder bräunlicher

f) Barthold im Journal de physique T. VII. (an VIII. Ventose) p. 169 ff.

licher Farbe, muschlichem Bruche, schimmernd und harter; Rorner von gelblicher (nach Bournon grunlichgelber) Farbe, burchscheinend und von Glasglange, die bas Unsehen bes Quarges, aber nicht die hatte haben, und ein Paar Rügelchen schwarzen Gisenoryds. Das specif. Gewicht ift nach Rlaproth 3,340 bis 3,400, nach Bournon 3,418.

Der Nerolith aus bem Nichftabtischen gleicht bem von Siena in Ansehung ber außern schwarzen Rinbe, wie auch ber innern aschgrauen, magern, feinkörnigen hauptmasse ganzlich. Un eingesprengten Körnern bes Gediegen-Eisens ift er noch reicher; die Riespunkte hatten aber eine stärkere, Berwitterung erlitten, und waren meistens mit brautem Eisenocher überzogen.

Die Mcteorfteine von Yorffhire haben, nach Banks Berficherung, Aehnlichkeit mit den Aerolithen von Siena.

Die hindostanischen Aerolithen von Benares sind mit einer dunnen dunkelschwarzen Kruste umgeben, haben nicht den mindesten Glanz, und fühlen sich rauh an, sind im Bruche aschgrau und körnig, und bestehen a) aus einem Stoffe, der die Sestalt kleiner Rugeln und ovalen Körner hat, von der Größe eines Stecknadelkopfs bis zu der einer Erbse, sehr wenige größer. Ihre Farbe ist grau, manchmal ins Braune ziehend; sie sind vollig undurchsichtig, zerschringen nach allen Richtungen; haben einen muschlichen, seinen, bichten, wenigglänzenden Bruch, sind so hart, daß sie, auf das Stas gerieben, es matt machen, aber nicht rigen, und am Stahle nur wenig Feuer geben; b) Schwessellies von röthlichgelber Farbe, eingesprengt, körnigem Bruche, nicht sehr sest, der zerstoßen ein schwarzes Pulver giebt; c) Eisentheilchen in vollkommen metallischem Ju-

ftanbe, die fich unter bem hammer fteeden laffen. Sie machen, baß ber Magnet die ganze Maffe anzieht, obschon sie in ihr in geringerer Menge als der Schwefellies enthalten sind; d) einen weißlichgrauen Stoff von erdiger Confistenz, der den übrigen zum Ritte dient. Die schwarze Rruste, die die ganze Masse umgiebt, schlägt, so dunne sie auch ift, am Stable lebhafte Junten, zerspringt unter dem hammer. Ihr specif. Gewicht ift nach Bournon 3,352.

Der Stein aus Yorkshire besteht aus benselben Stoffen, wie die Steine von Benares, und unterscheibet sich von ihnen blos im Folgenden: er hat ein feineres Korn; die erste Substanz ift im Sanzen fleiner, kommt auch nicht immer in fuglicher oder ovaler, sondern mitunter von einer unregelmäßigen Sestalt vor; er enthält weniger Schwefelsties und weit mehr metallisches Eisen, etwa 0,03 bis 0,09; das erdige Cament ist etwas fester, und gleicht dem verwitterten Feldspathe. Sein specifisches Gewicht ist nach. Bournon 3,508.

Der Stein von Strfow aus Bohmen gleicht im Innern bem Steine aus Portshire, nur daß die Schwefeltiestheilchen ganz klein, und nur unter dem Suchglase sichtbar
find; daß er viel mehr, 0,23 der ganzen Masse an metallischem Eisen aufnimmt; daß mehrere dieser metallischen Eisentheilchen an ihrer Oberstäche orphirt sind, wodurch eine
Menge gelblichbrauner Flecken im Junern entstanden ist,
und das Cament mehr Festigkeit erhalten zu haben scheint;
daß er bei seiner größern Menge von Eisen und seiner grösern Festigkeit einer Politur sähig ist. Sein specifisches
Gewicht ist 4,281.

Aus dieser Beschreibung fieht man, baß alle diese Mesteorsteine, ob fie gleich in den verschiedensten Zeiten und Weltgegenden gefallen sind, unter einander in hinsicht auf die außern Rennzeichen die auffallendste Aehnlichteit haben, aber von allen andern Fossilien, selbst den vultanischen, ganz und gar verschieden find. Aber auch die Angabe der chemischen Bestandtheile der einen Steinmasse paßt auf alle, und sie weichen blos in dem quantitativen Verhaltnisse ab.

Die Bestandtheile biefer Meteorsteine find nach Soward 8);

Des Gebiegen . Metalls in ben Steinen von

| •           | Benares.   | Siena. | Porkshire. | aus Böhmen. |
|-------------|------------|--------|------------|-------------|
| Eifen       | 71,74      | 75 `   | 86,66      | 89,3        |
| Nickel      | 28,26      | 25     | 13,33      | 10,7.       |
| Der erbigen | Hauptmasse | von    |            | •           |
|             | Benares.   | Siena. | Portshire. | aus Bohmen. |
| Riefel      | 48         | 46,67  | 50         | 45,45       |
| Talk        | 18         | 22,66  | 24,66      | 17,27       |

 Calk
 18
 22,66
 24,66
 17,27

 Eisenoryd
 34
 34,67
 32
 51,87

 Nickelopyd
 2,5
 2
 1,34
 2,73

'. Des Schwefelfieses von Benares;

| Echwefel | 14,44      |
|----------|------------|
| Eifen    | 75         |
| Ricel '  | 7,14       |
| Berluft  | 3,42.      |
|          | <b>G</b> a |

Nach

g) Howard in philosophic. Transact. 1802. dataus in Gilberts Ans nalen der Physis 23. S. S. 291:327. im Magazin für den neues sten Zustand der Natursunde 4v B. S. 515:523. im Auszuge bon Tonnelier im Journal des mines N. LXXIII. (an XI. Vendemiaire) p. 20-30. (Brumaire). — in Annales de chemie T. XLIII, p. 56-85, 225-266. im Journal de physique T, LV. (an XI. Brumaire)

| Nach Klaproths A     | lnalyse h | ) find bie Bestandth | eile       |
|----------------------|-----------|----------------------|------------|
| ber Meteorsteine von | Siena     | a. d. Aichst         | ädtischen  |
| Gediegen . Gifen     | 2,25      | •                    | 19         |
| Nickelmetall         | 0,60      | •                    | 1,50       |
| fchwarzes Eisenoryb  | 25 B      | raunes anziehbares   | 16,50      |
| Lalf                 | 22,50     | ,                    | 21,50      |
| Riefel               | 44        |                      | 3 <i>7</i> |
| Magnesiumoryb        | 0,25      |                      |            |
| Berluft              | 5,40      |                      | 4,50.      |
| m of mounting        | 01        | i) One               |            |

Nach Vauquelins Analyse i) find bie Bestandtheile des Aerolithen von

Benares nach Absonderung der grob. v. Sales im Depart. ften Metalltheile: bu Rhone:

| Riefel    | 48         | 46 |
|-----------|------------|----|
| Talk      | 13         | 15 |
| Ralt      |            | 2  |
| Eisenoppd | 38         | 38 |
| Mickel    | ` <b>3</b> | 2  |
| Schwefel  | unbestimmt | -  |

Nach seinen Versuchen soll in den Aerolithen von Benares das Eisen mit dem Nickel an den Schwefel gebunden enthalten seyn k). Der Ueberschuß im letztern Falle soll dem Sauerstoffe beizumessen seyn.

Brumsire) N. 6. ... Pictet in Bibliotheque Britannique T. XVII. p. 416 ff.

h) Riaproth in Gilberte Annalen der Phofit 13r B. G. 337: 342. - im R. allgem, Journal der Chemie ir B. G. 3:36.

i) Vauquelin in Annales de chemie T. XLV. N. 135. (an XI. Ventose) p. 225. 245. daraus im augemein. Journal der Chemie 12 B. S. 37:51. — in Izarn Lithologie atmospherique p. 253-273. daraus in Gilberts Annalen der Phifft 152 B. S. 419:428.

k) de Drée im Journal de physique T. LVI. an XI. Floreal.

Rach Thenards Unalpfe ') bes Meteorfteines von Migle:

| Riefel    | 46 |
|-----------|----|
| Zalt      | 10 |
| Eisenorhd | 45 |
| Nicel     | 2  |
| Schwefel  | ۲. |

Der Ueberschuß von 5 ift ber Abforbtion bes Sauerftoffs mahrend ber Operation beizumeffen.

Uns allen eingezogenen Erfundigungen, aufgenommenen Berbalproceffen und glaubwurdigen Zeugniffen fcheint Bauquelin folgende Resultate gieben gu burfen: 1) baß bisweilen Rorper von febr betrachtlicher Grofe auf Die Erde gefallen find; 2) baß biefe Rorper von Reuer burchdrungen in der Atmosphare ale feurige Rugeln fortrollen, die ibr Licht und ihre Barme auf febr große Entfernungen verbreiten: 3) daß fie eine ber borizontalen parallele Bemegung gehabt zu haben icheinen, obgleich fie in ber That eine frumme Linie befchreiben; 4) bag fie in einem Zustande ber Beichheit ober brenichter Schmelzung auf bie Erde fallen, was ihre überfirnifte Dberfiache und die Gindrude von Rore. pern bezeugen, auf welche fie gefallen find; 5) baß bergleichen in Deutschland, England, Franfreich, Italien und Offindien gefallen find; 6) daß alle diese Steine sowohl in ihren außern Rennzeichen als in ihrer chemischen Dischung einander gleichen.

Von gleichem Ursprunge mit ben Aerolithen scheinen auch die Gediegen-Gisenmassen ju fenn, die man in manchen Landern fand:

1) Jn

<sup>1)</sup> Biot Relation d'un Voyage. daraus im Auszuge in R. Entbeduns gen Traughs. Belehrten zur heft G. 37.

1) In Glavonien murbe 1751 ben 26 Man Rachmit. tage um 6 Ubr gu Brafchina, einer gum Bifthume Mgram gehorigen Pfarrei, eine feurige Rugel bemerft, Die unter ftarfem Rrachen in zwei Stucke gerfprang, Die balb nach einander in Form zweier in einander verwichelter Retten mit - febr großem Getofe berabfielen, beren Bertheilung und Berabfallen zugleich in mehrern entfernten Gegenden Glavoniens gefeben, fo wie bas biefe Erfcheinung begleitenbe Rnallen und Rrachen gehort worden, babon bas großte Stuck, 71 Mfund fchwer, 3 Rlafter tief auf einem Ucher in die Erbe brang, bas andere, 16 Pfund fchwer; auf eine 2000 Schritte entfernte Wiefe fiel. Diefes Meteor . Gifen weicht pon ben befchriebenen Merolithen barin ab, baff es feine fteinartige Beimifchung enthalt, fondern blos eine Daffe Gediegen . Metalls darftellt, beren außere Dberflache boller vertiefter Ginbrucke ift, bie aber inwendig vollig berb und bicht wie gehammertes Gifen mit ginfweiffer Sarbe und ftarfem Metallglange erfcheint. Die im R. R. Rabinete in Wien aufbewahrte mertwurdige Metallmaffe ift faft wie ein unregelmäßiges Dreieck gestaltet und wiegt 71 Pfd. m).

Die Beffanbtheile berfelben find nach Rlaproth "):

Bediegen - Gifen 96,5

Dickelmetall

315+

2) In Cibirien am Jenifei gwifthen Rrasnojarsf und Abgfanfe gwifchen ben fleinen Bachen Gchim und Ubei, wo gang oben auf bem Rucken eines hohen Schiefergebir. ges ju Tage anftebend in ber Dachbarfchaft eines reichen Magneteifenfteins ein Gifenblock gefunden morben, bet

m) Stag Bergbaufunde 2r B. G. 398 : 409.

n) im angef. Berfe.

1680 Pfund gewogen haben foll 0). Er ift von filbermeiffer Karbe, relliger und aftiger außerer Geftalt (ben febr porofen und leichten vulkanischen Schlacken abnlich), bat an ber Dberflache Gindrucke und Sohlungen von grofferer und geringerer Liefe, Die zuweilen vollkommen rund find. Er hat einen feinkornigen Bruch, ift gefchmeibig (lagt fich" gut bammern und behnen und felbft mit bem Deffer fchnei. ben), und hat ein specifisches Gewicht von 6,487. bemfelben find baufig gelblichgrune (olivinabnliche) beinabe pollfommen runde Rorner eingewachfen, mit vollfommen glatter und glangender Oberflache Cohne irgend eine Spur! von Krnftallflachen), von muschlichem Bruche, unbestimmt. edigen Bruchftuden, bie halbdurchfichtig in bas Durchfich. tige übergebend, bart (rigen bas Glas), febr fprobe und nicht fonderlich fchwer find; nach Bournon 3,263 bis 3,300 ( ba' bas fpecif. Gewicht bes Chryfolithes 3,340 bis 3,750 : In dem Schmelgtiegel erleiden fie felbft in der Glub. hiße feine Beranderung, nur daß ihre Farbe intenfiver wird.

## Die Bestandtheile berfelben find

| na na                 | ich Klaproth | Howard          |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Riefel                | 41           | , 54            |
| Talk                  | 38,5         | 27              |
| anziehbares Gifenoryb | 18,5         | 17              |
| Nickelopyd            |              | * <b>1.</b> 🖟 🖰 |
| <b>\</b>              |              | Die             |

o) Pallas in philosophic. Transactions Vol. 66. p. 8. Obsf. fur la forme des montagnes. à Petersb. 1777. 4. Reisen durch Sibirien 3r B. S. 411. — Meyer in Beschäftigungen der Gesellich. Naturf. Freunde zu Bertin 2r P. S. 542. 3r B. S. 382. in Schriften ter Gesellich. Naturf. Freunde zu Bertin 1r B. S. 219. — Raproth im ang f. Werte. — Howard im anges. Werte. — Patrin in Bibliotheque Britannique N. 140.

Die Beffanbtheile bes Meteor . Gifens find

| 10 3 13 15       | nach Klaproth | nach Howar |
|------------------|---------------|------------|
| Gediegen . Gifen | 98,5          | 83         |
| Michelmetall     | 1,5           | 17.        |

3) In Sud. Amerika in dem Gebiete S. Jago bel Effero, wo eine Maffe von 30000 Pfunden von den daselbst
fich aufhaltenden Indianern, den Eingebohrnen der Proving Tucuman, auf einer unermeßlichen Sene entdeckt wurde, wo es in einem Umkreise von 100 Meilen umher weder
Felsen noch Berge giebt. Un der außern Oberfläche war
sie voll Höhlungen und Eindrücke P).

Prouft 4) zeigte bereits, daß diese Masse fein reines Gisen, sondern eine Mischung von Eisen und Nickel sen, von welchem lettern das schwerere Rosten, die größere Duschlität, und die mehr in das Weisse fallende Farbe abzuleisten ift. Nach howard r) sind die Bestandtheile desselben:

Gebiegen . Eifen 90 - 921/2 Nickelmetall 10 - 71/2.

4) In Bohmen. Born foll ein Stuck der Freiberger Afademie überschieft haben, und nach v. Bournon foll das in der Grevillschen Sammlung befindliche Stuck dem derben Theil des Sibirischen Meteor-Eisens ahnlich seyn, und gleich-

falls

- p) Don Rubin de Celis in philosophical Transactions 1788. Vol. LXXVIII. p. 1. p. 37-42. dataus im Magazin ber Phosif or B. 45 St. S. 60:70. in Gren's Journal der Phosif ir B. S. 68:572. in Annales de chemie T. IV. p. 149-153. daraus in v. Cress hemischen Annales 1792. 22 B. S. 452. 453.
- 9) Prouft im Journal de phyfique T. VI. (an VII.) p. 148, 149. baraus in Scherers augem. Journal ber Chemie or B. S. 367. 368. in Annales de chemie T. XXXV. p. 47-49. baraus im Mas gagin far ben neueften Buftand ber Maturfunde 22 B. S. 733.

r) im angef. 2Berfe.

falls eine Menge runder Korper ober Knoten, boch verhaltnismäßig nicht so viel als dieses, enthalten. Das specifische Gewicht desselben ift nach v. Bournon 6,146, und bie Bestandtheile sind nach Howard:

80

20.

Gediegen - Eifen Nickelmetall

5) In Senegambien (West-Nigritien) am Senegal in der Sandwusse Sahara in Afrika, wo es Golberry auf seiner in den Jahren 1785 — 87 durch das westliche Afrika gemachten Reise fand, und woher es General D. Hara mitbrachte. Es war völlig ungestaltet, und keiner oryktognostischen Beschreibung fähig. Die Bestandtheile desselben sind nach Howard;

Gebiegen - Eisen 96 — 95. Nickelmetall 4 — 5.

- 6) Im Lande der Kaffern im Diftrift Graaff-Reynet am großen Fischflusse. In Barrows Reisen 5) wird dieser ungefähr 300 Pfunde schweren Masse erwähnt, die sich zum in der Capstadt befindet, außerlich ungestaltet ist, mit Höhlungen auf der Oberstäche und zähem Bruche. Nebst diesen
- 7) Ungefahr 100 Meilen fübofilich von Lahora, wo im Jahr 1652 eine Maffe von etwas über 5 Pfb. gedieges nen, aber nicht bolltonmen geschmeidigen Gisens, aus eismem Lichtmeteore mit einem fürchterlichen Knalle unter ber Regierung bes Mongolischen Kaisers Gehemgire, ber barbuber

s) Barrow Account of Travels into the Southern Africa, ber beut foen Ueberfebung bon Sprengel S. 221, 222.

aber felbft einen Auffag mit allen angezeigten Details in Perfifcher Sprache fchrieb, niederfiel t).

8) Um Platafluffe unter 32° 10' der Lange und 51° 50' der Breite vom Meridiane von Cadir, wo Bougainville eine 100000 Pfd. schwere Eisenmasse auf seinen Reifen zu beobachten Gelegenheit hatte ").

Die Unalogie ber Bestandtheile bes Gebiegen . Metalls in obigen Meteorsteinen mit biefen Metallmaffen und ber beiden zufommende Nickelgehalt in einem ziemlich gleichen Berhaltniffe machen es wahrscheinlich, daß diese Metall-maffen mit jenen Aerolithen einerlei, und zwar einen me-teorischen Ursprung haben.

So ahnlich aber sowohl in hinsicht auf die außern Rennzeichen als die Bestandtheile die Aerolithen unter einander sind, und so fehr das in diesen enthaltene Metall in Anssehung der Mischung mit dem Meteor-Gifen übereinkommt, so verschieden sind die Meinungen über die Entstehung beisder und die Erklärung bieser Entstehungsart. Dr. prof. Wrede \*) stellt drei Hauptpartheien auf, welche einzeln wieder in mehrere gang verschiedene Meinungen ausgeben.

- I. Die erfte Parthei behauptet einen fredifchen oder tellurifchen Urfprung. hierher gehoren
- 1) biejenigen, welche fie fur bulfanifche Muswurflinge halten, die ftart eleftrifirt find, und bermittelft einer elettrifchen Explosion, wenn fie der Erdoberflache

fo

t) Diefer Auffat ift bon bem Oberften Kirfpatrif überfett gu lefen im Journal de physique T. LVI. (an XI. Germinal ).

u) Bougainville gab bavon in der Sigung bes Rational : Inflitute bom 25 Floreal an XI. Nadricht.

<sup>1)</sup> im D. augem. Jonenal It B. G. 52:77.

To nabe gefommen find, daß fie fich entladen fonnen, bas frachende Setofe bervorbringen, von welchem fie gewohnlich begleitet merben. Diefer Meinung maren Freret, Gaf fendi, Mufchenbrod, Barthold, be Luc u. a. m. man nach ber Unalogie urtheilt, fo fcheinen die Beftandtheile ber Merolithen, die nach ber Angabe obiger Scheidefunft-Ier Riefel, Zalf, Gifen, Ridel, Schwefel, alfo lauter Stoffe find, welche hier auf unferm Erdforper baufig vorfommen, auf ben Schlug ju fuhren, daß ihr Urfprung terreffrisch fen, um fo mehr, als es boch ju gewagt fent wurde, anjunehmen, bag alle andere himmelstorper entweder unferer Erde vollig gleich fenn, ober aus einer Mifchung, bie mit jener ber Meteorforper gang übereintommt, bestehen muffen. Die Erfahrung icheint biefer Unglogie auf ben erften Blick nicht zu miberfprechen, ba man mirtlich juweilen gefeben bat, bag bei ben Musbruchen ber Bultane große Stemmaffen mit emporgeschleubert morben, die bann in der Luft gerfprungen und barauf als Steinregen niebergefallen finb. Eine folche Begebenheit eriablt Tata Y). Und bes hrn. Dr. Olbers in Bremen Berechnung 2) zeigt, baß, wenn einem Rorper auf ber Erd. pherflache eine verticale Geschwindigkeit von etwa 35000 Darifer Rufen in einer Secunde gegeben werden tonnte, er, abgefeben von bem Widerftande ber Luft, nicht auf die Erde gurudfallen, fondern bis ins Unendliche fich entfernen murbe; und bag nach ben bon hrn. Prof. Schmidt aufgefunbenen

y) in f. Berichte aber ben Musmurf bes Befubs im 3. 1794.

z) in v. 3ach monatlicher Corresponden; 1803. Bebr. 148. - Daratts in Bilberts Unnalen der Physik 14r B. G. 38:45.

fundenen Gefegen 1) bie Expanftofraft ber Bafferbampfe bei einer Temperatur von 5000 - 600° Reaum., wobei lange noch bas Gifen nicht schmilgt, welches boch zuweilen in Bulfanen ju geschehen scheint, einem Answurflinge bie erstaunliche Geschwindigfeit von 56000 Rheinlandischen pder 54589,3 Parifer Tugen b) mittheilen tonne. bei allem diefem Unfcheine von Bahrfcheinlichkeit laffen fich boch febr wichtige Zweifel gegen biefe Meinung, als maren Die Merolithe Auswurflinge ber Erdvulfane, aufftellen. Erstens ift icon bei obiger Berechnung ber explodirenden Rraft ber Bulfane ber Biberftand ber Luft nicht in Un-Schlag gebracht worben, ber an ber Erboberflache bei einer folden Gefchwindigfeit gleichfalls außerorbentlich groff fenn mußte, fo gwar, bag bie bewegende Rraft felbft unter fehr gunftigen Umfranden boch faum fo fart bleiben fann, baß ein Stein auf 50 bis 80 ober einige 100 geographifche Meilen mit fortgeschleudert werben fonnte (Eduard Ring c) will ben Stein von Portfbire von bem 300 Deilen weit entfernten Socla auf Island bergeholt haben); es fep benn, daß durch die hipe des Bulfans die über ihm befindliche Luftschicht so beträchtlich verdunnt murbe, baf ber Widerstand baburch außerorbentlich vermindert werben mußte d). 3meitens hat man auf feinem ber ist befann-

tett

a) Berfiede über die Erpanflofraft bes reinen Bafferbampfs bei bers fibiebenen Temperaturen. Leipzig 2798.

b) die aber nad Daltons neueften Berfuchen über die Erpanfibfraft der Dampfe (in Gilberts Unnalen der Phyfit 15r B. S. 1 ff.) um bier les herabgefett werden mußte.

c) Remarques concerning Stones, im Ausguse in Bibliotheque Britannique T. VI. p. 51 - 60.

d) Indeffen nimmt Brandis (im Magagin far ben neueften guftanb ber Rotues

en Bulfane Auswurslinge gefunden, welche in Rudficht zuf die außern Kennzeichen und die chemische Mischung mit, sen Meteorkorpern übereinstimmten. Drittens findet man n der Nahe der Aerolithe feine Bulfane, und um die Bulane keine Aerolithe .).

Sh 2 2) Anbert

Naturfunde gr B. S. 56 s 62.) an, daß die Geschwindigseit der Nexvolithen durch Dampfe, die fich aus denisten mahrend der Reise nich
immer entwickelten, bezmehrt, und so die Steine aus unsern Aufen nen viel weiter, als nach dem Werhaltniffe der blogen Projectionsges
schwindigseit, fortgefahrt werden (die Gieneser Aerelithe also doch
wohl bon der Eruption des Belied herrühren, und durch jenes uns
terirrdische Feuer so fehr verändert worden senn) könnten.

e) Stepling (im angef. Berfe) meint, daß die Merolithe aberhaupt, und die Bohmifchen insbesondere, nach tem Beispiele abnticher Phas nemene am Befuv durch eine Urt bulfanifder Erptofion in Die Buft gefchleudert worden fenen; baher die bei folden Erfcheinungen ges mbhntichen Donnerichlage, Die ichwarze Rinde, Die Barme ber Steis ne, wiewohl dieje auch bon ihrer gegensettigen Reibung, herrahren tonnten; daß fich aber die Riffe in ber Erboberfiace in ber Golge wieder gefchioffen, ober bielleicht wegen ihrer Lage in Bald und Bes birgegenten noch nicht entbedt fenen. Die Blige fepen aufauia. ober burd die Eruption porbergegangener Dampfe veranlagt. De Lue (in Bibliotheque Britannique N. 134.) glaubt, bag bas Sibirifce Meteor : Gifen pulfanifd , und auf demfelben Bege an ben gundort getommen fen , auf dem fo biele Granitbiode und uranfangliche Fels: Rade aber Unboben und Gbenen gerftreut worden find. Patrin (Bibliotheque Britannique N. 140. ) wendet dagegen ein, daß ber Berg, auf welchem bie Sibirifche Gifenmaffe entbedt worden ift, nicht bul fanifc, feibit bon jedem Bulfane weit entfernt fen, und bag man fein Beifpiel eines bultanifden Answarflings miffe, ber Gebiegens Gifen gemefen mare. be Buc balt bagegen bafar (im Journal des mines N. LXIII. p. 203 - 220.), daß die Laben eifenhaltig genug fenn, um die buifanifche Entftehung einer folden Gediegen . Gifenmaffe La Lande (im Journal de physique T. LV. moglich ju machen. p. 451. darque in Gilberte Unnalen ber Phyfif 13r B. G. 343:345) meint noch immer, bag die ju Laponas bei Breffe 1756 und gu Ricor nahe bei Coutance aus ber Luft gefanenen Steife nichts andere als Erzeugniffe eines Bulfans fegen.

- 2) Anbere glauben, baf die Meteorforper irrbifchen Theilchen, die in die Atmosphare durch Binde erhoben, und dann durch die Birkung der Elektricität augenblicklich mit einander in Berbindung gebracht worden fepen, ihre Entstehung verdanten. Diese Sypothese ift aber aus von selbft in die Augen fallenden Grunden ganz verwerflich.
- 3) Unbere feben bie fogenannten Meteorfteine fur ein Conglomerat aus vulfanifcher Afche an, welche bei ben Musbruchen ber Bulfane in die obern Regionen ber Atmofbbare emporgetrieben und weit umber geführt murbe, worauf fie fich gufammenballte und als ffeinartige Maffe berabfturgte. Go halt es William Beauford fur moglich, baf bie bulfanifche Miche, bie fich in einigen Bolten befinden mag, bort Roblenftofffaure, Comefelfaure und andere Cauren antreffe, bie jum Theil erdige, aus irrbifchen Rorpern gezogene Stoffe bei fich fubren, womit jene fich vermischt, und nachdem biefes gefcheben ift, burch bas eleftrifche Rluidum, bas in einen Blig ausbricht, aus ben magrigen Dunften niebergeschlagen wird, bergeffalt, baf fie einen ftarren Rorper bilbet, ber als Stein gur Erbe fallt. Aber gegen biefe Meinung ftreitet unter andern, baf fich wohl fchwerlich annehmen laffe, bag bie bulfanifche Afche von ben Winden in fo entfernte Gegenden getrieben werbe, in welchen bie Merolithe fielen. Go ift Dorffbire in England, Strfom in Bohmen u. f. w. ju weit von einem thatigen Bulfane entfernt; bei bem Steinregen gu Giena fiel, nach Tata, jenfeite Cuma an jenem Tage feine Miche, und bie bamale mehenben Winde maren ber Dichtung gegen Giena entgegen.

4) Roch andere glauben, baf bie Merolithe Pracisitate von Metallen find, welche mittelft des Baferftoff. und Roblenftoffgafes in ber Atmofphare aufgeld. et, und bei gemiffen chemischen Difchungeberanberungen graus in fefter Geftalt niebergeschlagen werben. Reinung find Descartes, Leffer, Gonon b'Argar, Bilam Samilton, Ebward Ring, Gufebe Galverte, Jarn Sie ftust fich auf ble chemische Thatfache, daß ifen und Arfenit im Bafferftoffgafe nicht nur aufgelofet erden tonnen, fondern letteres fich in regulinischer Gealt baraus nieberfchlagen laft, und auf Lavoifier's Menrung, daß vielleicht Metalltheilchen in der Atmosphare orhanden fenn mogen. Go glaubt William Beauford, if Meteorsteine baburch in ber Atmosphare gebildet wern tonnen, daß fich bie aus den Bergwerfen, Defen und doraften, von Pflangen und Thieren auffteigenden foblenoff- und ichwefelhaltigen und magrigen Dampfe mit ben inen Theilen bes Riefels und bes Ralfes in ben Wolfen mmeln, wo fie burch bas eleftrifche Kluidum gerfest und ieber von neuem jufammengefest werben, fo bag fich Diralien erzeugen, welche in Geftalt von Steinen berab-Die Atmosphare außert nach biefem Phyfiter eine rte und fichtbare Ginwirfung auf die Mineralien und langen, welche die Erboberffache bebeden, besonders in genben, wo Bergwerfe find, welche, von welcher Art fie mer fenn mogen, eine mineralifche Atmosphare haben, Iche mit ben Urftoffen ber in ben Beramerten befindlichen etalle angefüllt ift; bie Bermefung mineralischer und veabilifcher Stoffe bringe eine Menge Roblenftoff. und hwefelfaure . Gas hervor, in benen bas Gifen, ber Salt

und Ricfel auflosbar find. Wenn nun die Atmosphare an einigen Stellen mittelft ber Ausbunftung mit bergleichen Stoffen verfeben fen, fo mußte in ihr eine Metallerzeugung fatt finden, und man tonne nicht in Abrede fenn, baß bie Matur burch ihre gwar langfamen, aber boch regelmaßigen Operationen taglich Mctalle aus ihren Urstoffen berbor-Es fen baber mahrscheinlich, baf bie Naturforfcher eine große Ungabl Operationen ber Ratur ben einge. bildeten Wirfungen bes Reuers in ben Bulfanen jufchrieben, welche doch die Wirfungen magriger und gasformi. ger Stoffe unter ber Bermittlung bes eleftrifchen gluidums Celbft burd eigene Berfuche will Beauford feine fenn. Die Große ber Meteorfteine Behauptung bestätigt haben. bange von dem Vorrathe des bilbenden Stoffes und von ber Sobe ab, in welcher ber Nieberschlag gefchebe; indem an bas querft entstandene Steinflumpchen bei dem Salle in ben machtigen Luftschichten ber obern Regionen fich immer mehr fefte Maffe ansetze, und fo fein forperlicher Behalt vergrößert werde; bie mit vielem Wafferftoffgafe verfebenen mußten beim Unsbruche bee Bliges, ber den Rieberfchlag ober den Uebergang ber gasformigen Stoffe in ben Buftand ber ftarren bewirft, entgundet werben, und bie leuchtenben Meteore geben, ba bie mit einem geringen Untheile Bafferftoffgafes, aber mit einer großern Menge Gifen, berfebenen, Meteorsteine von verschiedener Große bildeten, beren außere Sulle oder Rinde erft mabrend bem ichnellen galle in ber Luft entftehe. Ginige beftunden aus blogem Bafferfioffgale bas in die hohern Regionen ber Atmosphare fteige, fich bort entgunde und als leuchtende gasformige Daffe fortfliege. Salverte f) grundet die Erflarung ber Aerolithe gleichfalls

auf bie Berfluchtigung ber Metalle burch bie bige, auf bas Emporheben ber Erden in Staubgestalt in großer Sige burch Winde und vulfanische Eruptionen, ber Auflofung ber Metalle, ber Roble und aller feuerbestanbiger Maffen im Wafferstoffgafe (bes Taltes in geschwefeltem Wafferftoffgafe), und glaubt, bag burch bas vulfanische Reuer bie beständig fortbaurenbe Berfetung organischer Rorper Gifen, Ricel fublimirt, und mit ihrem Auflofungemittel, bem Bafferftoffgafe, beffen Borrath fich burch die fortbauernde Baffergerfetung ftets erneuert und ber Grund ber Gemitter und ber Morbicheine ift, in die bobern Regionen ber Atmofphare fortgejagt merben. Wirb bei Gemittern bas Wafferftoffgas entgundet, fo lagt es bas aufgelofete Metall fahren, reducirt bas ornbirte, bie babei entftebenbe Dite fchmelzt bas Metall; burch bie Bablangiehung ber tleinften Theile entflehen großere Maffen, die burch ihr Bewicht auf die Erbe fallen, und eine Zeitlang bie bei ihrer Bildung entbundene Warme behalten. Rur die Dberfia. che. Die im flammenden Durchgieben burch die Atmosphare Sauerftoff abforbirt, wird opydirt. Die Erflarungeart Lametherie's 8) beruht wieber auf ber Auflosbarfeit bes Eifens in bem Bafferftoffgafe, und er beruft fich auf humboldts und Daltons übereinstimmende Meinung, bag die bobern atmofpbarifchen Regionen viel Bafferftoffgas, und Diefes viel an Gifentheilen enthalte, Die fich bei feiner Entaundung vereinigen und gur Erbe nieberfallen. Der Beauforbischen Meinung ift auch Lata's Theorie h) abnlich, welcher gleichfalls annimmt, baf fich bie Stoffe, aus wel-\$6 4 den

g) im Journal de physique T. LVI. p. 23.25.

h) im angef. Berte.

chen bie Meteorffeine befteben, in Gasgeftalt von ber Erbe erheben, in ber Atmofphare entweder burch eine eleftrifche ober eine andere unbefannte Rraft in ben feften Uggregatauftand übergeben; mit Eleftricitat überlaben fich in ber nachften negativ eleftrifchen Bolte entgunben und ale Cteine berabfallen; baber ber Rnall, bie beftige Bewegung ber Wolfe por bem Salle, und ihre Berftorung im Mugenblicke der Entgundung. Stepling i) wendet aber gegen biefe Bildung ber Deteorfteine ein, bag ein einziger Deteorftein bon Strtow bon 4" im Durchmeffer, beffen fpecififches Gewicht fich jum Waffer wie 26 ju 8, gur Luft wie 22100 ju 8 verhalt, in Dampf . ober Gasgeftalt einen Raum von 75 Parifer Rubiffugen erfullen murbe, es aber nicht mobl begreiflich fen, wie diefe Dampfmaffe durch Ralte ober burch irgend eine andere Operation ploblich ju einer Steinmaffe bon 4" im Durchmeffer verbichtet werden tonne; es mußte biefes entweber burch eine allmablige Bereinigung aller biefer Dampftheile und bie Bergroferung biefer vereinigten Maffe mabrend bem Dieberfinten, ober burch bie Berbich. tung einiger naber Theile und fortbauernden Buwache aus ber umgebenben guft mabrend bem Berabfallen erfolgt fenn. Beibe Erflarungen bunfen ibm aber nicht wohl anwend. bar; benn bei erfferer fonnte nur bie Ralte ober eine andere mit ber erftern gufammentreffende beterogene Gagart als vermittelnbe Rraft angenommen werben; bie Rafte fielle aber außer bem Gife feinen burch Sige aufgelofeten Rorper wieder in berfelben Geftalt ber, und bei bem Bufammentreffen ber beiben Gagarten mußten vielmehr eine Menge fleiner Steine ober verfteinerter Tropfen entfteben, als Steine

i) im angef. 2Berte.

Steine von fo betrachtlichem Umfange; auf bem zweiten Bege fonne gmar Schnee und Sagel entfteben, Die Aerolithen von Strfow zeigten aber feinen Rern, feine ichaalige Bildung, bie auf eine undenfbare Bablangiehung bes erft erzeugten Rerns gegen bie in ber Atmofphare berumschwimmenben Theilchen hinwiefe k), und es muften bann boch mit ben fleinigen Concretionen auch manchmal weiche, noch unvollendete Maffen mit nieberfallen; auch fen es nicht mobl bentbar, baf Erbe und Giftn als Beftanbtheile ber Merolithen in Dampfaestalt in die Atmosphare emporacho-Much Bauquelin 1) außert ben 3meifel, ob ben murben. wohl fo gewichtige Gubstangen, als die Erden und Metalle find, in einer fo leichten Rluffigfeit, als bie Enft ift, berbreitet fenn tonnten, und bies angenommen, fo mufte angegeben merben, mober fie urfprunglich rubrten, und burch welches Mittel fie vereinigt merben tonnten, um fo große und ichwere Maffen zu bilben.

5) Es giebt einige, welche die Meteorsteine für urfprüngliche Produkte folder chemischer Operationen angesehen wissen wollen, welche außer den gegenwärtigen Gränzen unserer Scheidekunft liegen, und eine
Zusammensehung aus solchen Grundstoffen voraussehen, die
noch entserntere Bestandtheile der Körper sind, als unsere
fogenannten chemischen Elemente oder unzerlegten Grundstoffe. Diese Meinung stützt sich auf gewisse Erscheinungen in organisirten Körpern, wodurch es wahrscheinlich
wird, daß Erden sowohl als Metalle aus uns noch unbe-

k) Bergs. de Luc im Journal des mines N. LXXIV. (an XI, Arus maire).

<sup>1)</sup> an bem angeführten Orte.

kannten Urftoffen burch eine Art Begetation und animalifche Kryftallifation jusammengeset werden. Dies ift g. B. ber Fall mit bem Gifen in bem Blute, und ben Erben in ver- schiedenen Getraibearten.

6) Einige halten bafur, bag bie Meteorffeine burch Die Eleftricitat eines Bliges reducirte De. tallornbe fenn, und feinesmege aus ber Luft berabfallen, fondern bielmehr an ber Ctelle bes Erbbobens, mo ber Blis bineinschlagt, gebilbet werben. Diefer Meinung find Lemern, Die Afabemifer, Agricola, Stahl, Gronberg, Datrin-u. a. m. Gie berufen fich barauf, baf es uberall auf ber Erboberflache viel Gifenornd gebe, und baf bie Die-Duction ber Metallornbe burch ftarte eleftrifche Runten Thatfache fen. Patrin m) ift diefer Meinung in Sinficht auf bie Gibirifche Gifenmaffe, welche auf bem Gipfel eines Berges gefunden worben fen, auf beffen Gipfel ein 0,70 baltiger Gifenftein anftebt, von bem ein Theil burch einen Bligftrahl lodgeriffen und ju Gebiegen . Gifen reducirt mor. ben fen. Aber be Luc ") (und mit ihm Chlabni) bezweis felt, bag ein Bligftrahl eine folche Wirfung bervorbringen tonne; er habe mehrere bon bem Blige getroffene Steine pom Montblanc gefeben, an benen er mohl bier und ba einige oberflächige Berglafungen, Schmelzungen ber Erb. arten, aber feine fonftige betrachtliche Beranderung mabra nehmen fonnte, und boch follte ber Blis eine mehrere Rufe Dice, 160 Centner fcmere Daffe burchbrungen und gu Metall

m) im Journal de physique T. LV. (an XI. Brumaire) N. 7. T. LVI. (an XI. Floreal) N. 12. — in Bibliotheque Britannique N. 140.

n) im Journal des mines N. LXIII. p. 213-220.

Metall reducirt haben; eber tonne man biefe Daffe fur ein Buttenproduft balten, ba man auf bem Berge Saleve bei Genf Gifenschlacken mit oberflachiger Rrpftallisation finbet. Die unbestreitbare Ungeigen alter Schmelzwerte find, ohne baf fonft eine Spur ober irgend ein Angebenten unter ben Einwohnern bavon übrig mare; ber abmeichenbe Buftanb ber Sibirifchen Gifenmaffe von jenem ber beutigen Suttenprodufte konne von der bamaligen unvollfommenen Manipulation abhangen; vielleicht baß felbft biefe Daffe als mifrathen ausgeschoffen fenn tonnte, weil vielleicht bie gelblichgrune glafige Substang bor ber Schmelzung von bem Gifensteine nicht abgeschieben worden. Auch mußten bei ben aller Orten fo haufig anftebenden Gifenfteinen, bei den vie-Ien an ben Sutten und Bergmerten aufgeschutteten Berghaufen, die den Blig fo machtig angieben mußten, mehrere Beifviele von Merolithen vorfommen. Budem lagt fich ber überein-Rimmenbe chemische Gehalt aller Meteorsteine nicht erklaren, ba es nicht mahricheinlich ift, bag ber Blig an jeder Stelle bes Erbbobens ein fo bestimmtes Berhaltnif von Salf. Riefel, Gifen und Schwefel, und mas noch fchwieriger ift. bom Rickelornde, antreffen fann, um überall eine folche Maffe ju bilben, wie in ben Meteorsteinen vortommt; man mußte benn annehmen, bag bei biefem gewaltsamen chemiichen Proceffe bas Nickelmetall aus uns unbefannten Urftoffen erft jufammengefest' werbe.

- II. Bur zweiten Parthei gehoren biejenigen, welche einen außerirrbifchen ober cosmifchen Urfprung ber Meteorsteine annehmen. Und biefe halt fie
- 1) für Auswürflinge bes Mondes. Der Urheber diefer fibr originellen und eben fo fühnen Sppo-

thefe ift la Place o). Er balt es fur moglich, bag, wenn bei ben Bulfanen im Monde zuweilen gewaltige Musbruche fatt finden, und feine Stellung gegen bie Erbe es begunfligt, von jenen Ausmurflingen mohl einige auf Die Erbe berabgefchleubert werben fonnten. Wenn man fich ben Mond und die Erbe in Rube benft, fo lagt fich durch eine leichte Rechnung geigen, baf ein Musmurfling bes Dond. bulfans, ber auf ber Dberflache biefes Gatelliten etwa bie funffache Gefchmindigfeit einer 24pfundigen Ranonenfngel bat, die mit einer Dulverladung von ber Salfte ihres Gewichtes abgefchoffen wird, fo weit aus bem Gravitations. gebiete ber Mondfugel heraustommen tonne, bag er bon ber Erbe ftarfer angezogen werben mußte, als bon ibrem Trabanten, um fo mehr, ale ber Mond gar feine, ober boch nur eine bochft bunne Atmofphare bat, und bie bon bem Mondoultane, beren Epiften; erwiefen ift, ausgeworfenen Maffen burch feinen Wiberftand retarbirt werben tonnten. fatt bag auf der Erde bie grofte Burfbewegung burch ben Widerftand ber Luft balb gang aufgehoben wirb; ber Bunft gwifchen ber Erbe und bem Monde, wo bie Ungiebung nach bem Monbe und bie nach ber Erbe gleich groff find, febr viel naber bei bem Monde als bei ber Erbe liege. und alfo eine Maffe bon bem Mondbultane nur bis uber

o) in b. Bach monatlicher Correspondenz 1802. Ceptember S. 275. — Bergt, Biot im Bulletin des sciences par la societé philomarique N. LXVI. p. 139. 140. und N. LXVIII. p. 153-158. darans in Gieberts Annalen der Physis 13x B. S. 358: 370. in Nicholson Journal 1802. p. 256. in R. Entdeckungen Französischer Gestehrten fr helt S. 71274. — Poisson im Bulletin des sciences N. LXXI, p. 180-184. — in Izarn Lithologie atmospherique p. 238-253. Auch de Dree (im Journal de physique T. LVI. (an XI. Prairial) p. 405-427) ertiart sich für diese hypothese.

biefen Dunft beraufgeschienbert werben burfe, um fatt auf ben Mond wieder jurudfallen gu tonnen, nach ber Erde au fallen. Diefe Daffe mußte mit einer außerorbentlichen Geschwindigkeit (nach Brandes von 33950 Parifer Rugen in einer Secunde, nach Poisson mit 9603 Meters nach 25 Sagereifen) in Die Erdatmofpbare eintreten, Die aber burch ben bafelbft gefundenen Widerftand retardirt und burch die Reibung mit ber atmospharischen Luft erhitt wird, viele leicht felbst entbrennt. Ueber die Moglichfeit biefes Ereigniffes find viele mathematische Rechnungen erschienen, unter andern auch vom SR. Mayer P). Unter allen biefen fcheint die von Orn. Dr. Olbers 4) die beifallsmurdig. fe und unbefangenfte ju febn. Mus berfelben erhellet, bag, wenn schwere Maffen auf bem Monde mit einer vertikalen, Seichwindigkeit von 7800 bis 2000 Außen (nach Branbes \$250, nach Poiffon 2314 Metres) ausgeworfen merben, unter gemiffen Umftanben einige biefer Daffen bie Erbe erreichen und auf fie nieberfallen fonnen. Die Dberflache bes Mondes zeugt burch bie bort nun entstehenben Rrater von gewaltsamen Explosionen, wodurch moglicher. Weise einigen Auswurflingen derfelben eine folche, mo nicht. eine noch größere Geschwindigfeit mitgetheilt werden fonne. Gang unmöglich scheine es baber nicht, daß die aus ber Luft gefallenen Steine, die auf ber Erboberflache ihres Sleichen nicht haben (ba bas Gebiegen - Eifen von Groß. Rameborf nach Rlaproth wohl Gifen - aber fein Dickelmetall enthalt), unter fich aber abnlich find, aus bem Monde berausgeschleubert seyn tonnen. Indeffen bemerft.

Dr.

p) im Magagin f. b. neueft. Buftand ber Raturfimbe 59 B. G. 16:64.

q) in Gilberts Aunalen der Phyfit 14r B. C. 38:45.

Dr. Olbers mit bieler Babrbeiteliebe und Scharffinn, bag es boch große Comierigfeiten babe, wenn man im Ernfte, mas es la Place gewiß felbft nicht war, bie Deteorfteine fur Auswurflinge bes Monbes halten wollte. Denn wegen der Bewegung Diefes lettern haben bie von ibm berausgeschleuberten Rorper außer ber Burfgeschwinbigfeit noch die Gefchwindigfeit des Monbes felbft nach ber Richtung ber Tangente feiner Babn. Biebe man biefe in Ermagung, fo erhelle, bag ein mit 8000 Rugen Gefchwinbigfeit bom Monbe ausgeworfener Rorper in einer Entfernung, wo er bon biefem weniger ale bon ber Erbe angego. gen wird, um die lettere einen mehr ober weniger vom Monbe perturbirten Regelfchnitt befchreiben muffe. Um auf die Erbe gu fallen, fen eine elliptifche Babu fur ben Auswurfling nothig, beffen Perigaum innerhalb bes Erb. torpers, wenigstens innerhalb ber Utmofphare ber Erbe liege. Dagu gebore aber ein febr bestimmtes Berbaltnif ber Michtung und Burfgefchwindigfeit bes Muswurflings, und es tonnten bennoch nur febr wenige berjenigen Daffen, welche ber Mond etwa ausschleubern mochte, auf die Erbe berabfallen. Damit nur zuweilen einige folder angenommenen Auswurflinge Die Erbe treffen tonnten, mufite ber Mond febr viele Steine ausschleubern, folglich nach und nach eine Berminberung feiner Maffe erleiben. Chlabni glaubt aber, daß die Bulfane, welche biefe Muswurflinge fortichleuberten, fich nur naber an ber Geite befinden burf. ten, welche von ber Richtung, nach welcher ber Mond geht, abmarts gefehrt ift, und welche wir weftwarts feben, fo murbe ein großer Theil ber Tangentialfraft burch bie Explofionstraft aufgehoben werden, und es murben

Die meiften Auswurflinge auf unferer Erbe anlangen ton-Ritter 1) bezweifelt bagegen, ob irgend ein Belt. forper im Stande fen, eine Projection auszuuben, vermittelft welcher ber projicirte Rorper bis in bas Gravitations. gebiete eines andern Rorpers gelangen murde, und ob fich ber projicirte Rorper beim Uebergange and feiner Ophare in die Sphare ber Erbe als Rorper erhalten, ob der rom Monde ausgeworfene Rorper als concrete Maffe auf ber Erde anlangen tonne. Diese Einwurfe, Die fich Dr. Dl. bers felbft macht, werben von Salverte .) und Brebe :) Erfterer glaubt, baf bie bon ben Mondoultanen herausgeschleuderten Meteorfteine burch ben babei wirfenden Sauerftoff orndirt fenn mußten; bag mehr ein ftetes Fortbrennen ber Mondoulfane als Explofionen berfelben fatt baben tonnten, ba wegen ber bunnen und niebrigen Mondatmofphare bie Gasarten nicht, wie auf ber Erbe, ben machtigen Druck ber Atmosphare ju überwinden hatten, und fich alfo nur unter beftigen Ausbruchen logreiffen tonnten (Maper vermuthet bagegen, baff, wenn bie ob. aleich bunnere Mondatmofphare aus Sauerftoffgafe be-Rande, die explodirende Rraft ber bortigen Bulfane furcht. bar fenn mußte); bag bas Dafenn ber Gasarten, welche Die Explofionen bei ben Bulfanen bewirfen mußten, fic bezweifeln ließe, ba fie um ben Mond bald eine bichte und ausgebreitete Atmofphare gebildet haben mußten. bale ben felenischen Urfprung ber Meteorfteine fur ungegrundet; weil die gar geringe Liefe, ju welcher biefe Rorper

r) in Gilberts Unnalen ber Phyfit 14r 3. 6. 38 : 45.

s) am angef. Orte.

t) am angef. Orte 16r B. C. 233. 234.

Rorper in ben Erdboben einbringen, ber febr großen Bea fcminbigfeit, welche fie burch bas herabfallen aus bem Monde erlangen mußten, nach Grunden ber Mechanif mis berfreitet (nach Brandes murbe eine eiferne Rugel von ! Rufe im Durchmeffer boch nur mit einer Gefchwindigfeit pon 800 Rufen in einer Secunde bei einer Fallbobe von 33,500 Fußen wegen bes Biberftanbes ber atmofpharis fchen Euft auf ber Erdoberflache antommen; und nach Chladni foll bei ber betrachtlichen blafenformigen Musbeh. nung burch gasformige Rluffigfeiten, ju welchen bas Gifen und ber Schwefel ben Stoff bergeben, und die fich bei ben Reuerfugeln fo febr burch ben Augenschein gu erfennen giebt. Die anfangliche Gefchwindigfeit burch ben Biberftand ber Luft, befonbers in ben niebern Gegenben ber Atmofpbare. febr vermindert merden; uberdies fonne eine meiche gefchmolgene Daffe mohl nicht fo tief eindringen, wie eine fefte ); weil bie Zeit ihres Ralles vom Monde berab viel in lang ift, als daß fie glubend bleiben tonnten; weil man mit Wahrscheinlichkeit auf bem Monde fo erstaunliche Burf. frafte nicht annehmen fann, als jum Fortichleubern ber größern vulfanifchen Ausmurflinge erforderlich maren: meil biefe lettern eben beshalb nicht in fo tiefen geographie fchen Breiten nieberfallen tonnten, wie fie in Gibirien gefunden worden find; weil die feften Deteorforper nicht einmal a Erbhalbmeffer berabgefallen fenn fonnen U).

2) für tosmifche Rorper, welche in bem weiten himmelsraume herumschwimmen, und fich als fleine Trabanten ober Planetenkorper bald um bie Sonne

u) Bengenberg in Gilberte Unnalen ber Phyfif tar B. G. 367 ff.

Conne, bald um bie Erbe bewegen, und gumeilen von biefer lettern aus ihren Sahnen berausgeriffen werben, fo baf fie auf bie Dberfidche unfere Planeten berabfturgen Go ftellt fich Bartfoeder unter ben Feuerfugein, Die nach ihm mit ben Meteorsteinen in fo naber Berwande - Schaft fteben, terreftrifche Rometen vor. Diefe Borftele lung tann man aber bei ber menigen Uebereinstimmung ber Merfmale an Feuerfugeln und wirflichen Rometen, auch nicht analogisch rechtfertigen, ba bie Rometen nach ben neueften Beobachtungen Schroters und anderer Aftronomen feine bloge Phanomene in ber Photosphare unferer Sonne find, auch nicht brennen wie eine Ractel, fonbern planetarifche Rugeln mit einer fo ftarten Lichthuffe umgeben find, daß fie auf ihrer von ber Conne abgefehrten Geite feinen Chatten werfen, folglich zu ben felbftleuchtenben Rorpern gehoren; ba bas herabfturgen biefer porgeblichen terreftrifchen Rometen aus ihren Bahnen ein Bertrummern bes terreftrifchen Erabantenfpftems fenn murbe, und bas herabfallen ber unferm Connenfpsteme angehörigen Inmeten auf fie und bas Aufhoren berfelben als felbstffanbiger Rorper in bem Beltraume zu existiren nicht erwiefen ift.

3) für tobmifche Korper, welche fich in bem unermeglichen Weltraume von Zeit zu Zeit erzeugen, eine Bewegung um die Sonne anfangen und babei ber Erbe zuweilen zu nahe tommen. Go glaubte Hallen, baß fich eine im Weltraume vorhandene Materie irgendwo zusammenballe, eine Bemegung um die Sonne anfange, jedoch wenn dieses in der Nahe des Erdforpers Geognofie 1. Band.

gefchehe, bon biefem an fich geriffen werbe. Aber wenn fcon die Unmefenheit vonberabler Stoffe in ber bichtern Atmofphare unferes Planeten bezweifelt wird, wie follten fich benn in bem Beltraume, wo bas erfullenbe Mittel fo außerft bunne und atherifch ift, bag ber fchmachfte Lichtstrahl burch baffelbe viele taufend Billionen Deilen weit von bem entfeenteften Debelflecken bis ju uns fich fortpflanget, grobe ponderable Rorpertheile gufammenballen tonnen? Bubem icheinen bas Geraufche, welches bem Bifchen einer fteigenden Rafete gleicht, bas Donner abn. liche Getofe, welches man beim Berabfallen ber Deteorfeine bort, und bie Sige, die man in ben berabgefallenen fublt, gu beweifen, bag biefelben von feiner gu betrachtlis chen Sobe (bon mehrern Erbhalbmeffern) berabgefallen . fenn fonnten. Much Dr. Bengenberge bortrefliche Beob. achtungen ber Renerfugeln und Sternschnuppen bestätigen Diefes; benn er geigt vermittelft parallactifcher Sobemeffungen biefer Rorper gang unwiderleglich, baf einige biefer Lufterfcheinungen ber Erdoberflache febr nabe find x).

4) für Bruchftucke zerftorter Planeten ober Rometen, welche zum Theil so groß seyn mögen, wie Ceres und Pallas, die als außerordentlich fleine Wandelsterne wieder gefunden worden sind, da man die übrigen Trümmern bis ist noch nicht wieder hat wahrnehmen tonnen, vielleicht weil sie nur einen Durchmesser von einigen wenigen Juffen, wie die Meteorsteine, haben. Und wirflich glaubt Herschel in seinen neuern Schriften sogar an die Bertrume

and being the statement of the first of the

R) Bengenberg in Gilberts Unnalen der Phofie tar. B. G. 367 f.

Bertrummerung ganzer Nebelfiecke ober Sternlager (Milcheftragen) im Weltraume. Herr Olbers halt es für mahrescheinlich, daß Ceres und Pallas ehemals nur einen einzigen Planeten ausgemacht haben, der in mehrere Stücke zersprengt worden sey. Als Einwurf gegen diese Meinung könnte nebst den unter 3) angeführten gesten, daß die Sleichformigkeit der Meteorsteine in hinsicht auf die außern Rennzeichen sowohl als die chemische Mischung voraussetze, daß alle bisher auf die Erde angelangten Meteorsteine Trümmern von einem und demselben Planeten seyn mußten, voer daß das Eisen nach Chladni der im ganzen Weltraume am meisten verbreitete Rörper sen, und die Hauptmasse aller Planeten, Aftroiden und Sonnen sen.

III. Die britte Parthei machen enblich biejenigen aus, welche die Meteorsteine für identisch mit den Feuerfugeln und Sternschnuppen halten.

Diefe nehmen wieder entweder

- 1) einen blos tellurifchen,
- 2) einen blos fosmifchen Urfprung ber gebach. ten Mereorforper an, ober
- 3) fie halten dafür, baß einige berfelben fich in umferer Utmosphare, andere dagegen im unendlichen Weltraume erzeugen. Alle drei diefer untergeordneten Partheien
  theilen fich dann in die Meinungen der beiden vorhergebenben Hauptpartheien, und setzen nur folgende Hypothesen
  hingu:

- 1) daß die Feuerfugeln jum Theile aus fchwefelhaltigen (fo halt Muschenbrock die Feuerfugeln wegen bes Schwefelgeruchs, ben fie verbreiten, fur schwefelhaltige Dunfte aus Bultanen und hohlen, die bei Erdbeben in die hohe steigen, vom Winde zusammengetrieben werben, und fich bann auf irgend eine Urt entzunden),
- 2) aus olichten Dunften, bie fich felbft entgunben, nach Gilberfchlag,
- 3) aus electrischer Materie bestehen, nach Beccaria und Basalli, (wogegen aber bas nach und nach
  wechselnde und immer abnehmende Licht, die niemals geschlängelte Bewegung ber Feuerkugeln und Sternschnuppen, und die nach dem Berschwinden gewöhnlich noch
  übrig bleibende, wenige Secunden lang mit rothlicher
  Phosphorescenz leuchtende Masse, welche bei feinem Blige
  geschen wird, ohngeachtet es Blige ohne Donner giebt,
  spricht.)

Diefe hnpothefen find größtentheils bereits in bem Borbergebenden widerlegt; bier muß nur noch ber Theorie bes hrn. Dr. Chladni y) Erwähnung gefcheben, ber alle Keuer-

y) Rebit den oben angeführten Schriften im Magagin der Phofit 11x B. 28 St. C. 118:123. — im Magagin für den neueften 3th ftand der Naturfunde ir B. 18 Ct. C. 17:30. — in Eliberts Annalen der Phofit 13x B. C. 350:357. 15x B. C. 307:328., wo er aber seine Meinung sehr beschränkt, die Eintheitung der Teuerrftigeln in mehrere Arten anzunehmen geneigt ift, und sie von den Sternschnuppen unterscheidet, an welche sich jene des Hrn. Mars schalls von Bieberflein: Untersuchung aber den Ursprung und die Ausbildung der gegenwärtigen Anordnung des Beltgebäudes. Gießen und Darmstatt 1802. 8. anschließet.

Feuerkugeln und Sternschnuppen für nichts anbers als Meteorsteine halt, die aus dem weiten himmelsraume, wo sie entweder schon alle vorhanden sind, oder erst nach und nach gebildet werden, auf unsere Erde gelangen. Diese Meinung läst sich aber durch mehrere Grunde triftig widerlegen 2).

hierher gehoren 1) Bengenberg's und Brandi's 2) parallactifche Meffungen, aus welchen fich ergiebt, bag einige biefer Lufterscheinungen febr nabe an unferer Erboberflache ftatt haben;

2) Die unrichtigen Voraussetzungen und vorgeblichen Erscheinungen, auf die sich diese Theorie stütt, und die ben weit genauern Beobachtungen widerstreiten. Deun nach ihnen ift eine Feuerfugel eine ziemlich selten vorsome mende, aus' dem übrigen Weltraume zu uns aulangende feurige Masse, welche anfangs in Gestalt einer Sternsschnuppe in einer beträchtlichen hohe sichtbar wird, sich schnell in einer schieß niederwärts gehenden Richtung fortsbewegt, dabei an Größe bis zu einem den Mond bisweislen übertreffenden Durchmesser zunimmt, öfters Nauch, Flammen und Junken auswirft, und endlich mit einem heftigen Getose zerspringt.

Aber a) ift es nicht ber Erfahrung gemaß, daß alle Feuerkugeln mit heftigem Getofe zerspringen. Aus Berg. 3 i 3 manns

<sup>2)</sup> Brebe in Gilberte Annalen ber Phofif 14r B. G. 55:100.

a) Berluch, bie Gefcwindigfeit und Bahn ber Sternichnuppen ju ber fimmen. Samburg.

manns b), Forsters c) und Wrede's d) Beobachtungen ergiebt sich das Gegentheil. Vielleicht sind auch die Falle, wo wirkliche Feuerkugeln ganz ruhig leuchten und ohne Rnall verschwinden, weit häusiger, als diesenigen, wo sie Rauch, Flammen und Funken auswerfen und mit einnem starken Getose zerplatzen.

- b) find die Feuerkugeln, wenn von einzelnen Gegenben des Erdbodens und von bestimmten geographischen Orten die Rede ist, ziemlich selten; meint man aber, daß sie in der Erdatmosphäre überhaupt selten vorsommen, so ist es, auch wenn man von den Sternschnuppen absieht, welche nach Chladni's Meinung doch auch Feuerkugeln seyn sollen, und von welchen man in einer einzigen Nacht über seinem Horizonte oft viele tausende sieht, so daß, wenn eine jede derselben auch nur einen Meteorstein von 5 Pfunden auf den Erdboden herabfallen ließe, dieser doch längst damit übersäet und bis zu einer beträchtlichen Hohe damit bedeckt sepn mußte, unrichtig.
- c) lagt fich baraus, bag die Feuerfugeln anfangs als Heine Sternschnuppen erscheinen, nicht immer auf eine besträchtliche Sohe schließen; benn ber später scheinbar fich so vergrößernde Durchmesser konnte eben sowohl von dem zusnehmens

b) Phnfifde Erbbefdreibung 2r B. C. 79.

c) Bemerfungen aber Gegenftande ber phpfichen Erbbeidreibung und Raturgefchichte, auf feiner Reife um bie Belt gesammelt. Berlin 1783. 8. S. 103.

d) in Gilberts Annalen ber Phpfif 14r 3. G. 60: 64.

nehmenben Orybationsproceffe und ber biefen begleitenben Lichtentwicklung abhangen.

d) Dag bie Entstehungsart ber Keuerfugeln fosmifch fen, grundet br. Prof. Chladni auf die Bahn, Geftalt, Farbe, Sobe, Große, Dauer und Gefchwindigfeit ber Die Bahn erflart er aus bem Grunde für Keuerkugeln. parabolifch, weil jede Feuerfugel fchrag gegen den Sorigont herabfallt, und nie in die hohe fahrt; allein diefer Behauptung widerstreitet bie Erfahrung, ba man bie Sternschnuppen, folglich auch die Reuerfugeln fich nach allen Richtungen gegen die Ebene bes Sorizonts bewegen, und felbft vollig fenfrecht in die Sobe oder herunter fahren Aus ber großen Gefchwindigfeit, die in einer Gecunde 5 bis 6 geographische Meilen betragen foll, foll fich ber Schluß ergeben, bag bie Teuerfugeln fefte Rorper find, und bag fie unmöglich tellurischen Urfprungs fenn fonnen. ba fie, wenn fie gasformig maren, bei diefer Befchwindig. feit in einem Augenblicke gerftieben mußten, und feine Burffraft auf unferer Erde vorhanden ift, welche irgend. einen feften Rorper fo boch hinauf zu fchleubern vermochte. Aber ber eleftrische Feuerball, ber scheinbar wie ein zacfiger Strahl aus der Gemitterwolfe fahrt, ift boch unbezweifelt gasformig; eben dies ift der Fall mit den feurigen Meteoren. Denn wenn fie in ber Widerftand leiftenden Luft noch eine folche Gefchwindigkeit beibehalten, wie außerordentlich groß mußte diefe außerhalb ber bichten Erd. atmofphare fenn, und wie entfeglich tief mußten fie in ben

Erb.

Erbboben einbringen, ober auch, ba fie gefchmolgen fenn follen, in wie viel tleine Bruchftude mußten fie nicht gerfplittert werben, fo bag man fie niemals auf ber Erbober. flache ober in ben unbedeutenben Tiefen von einigen Bollen. wie bies ber Rall wirflich ift, wieberfinden fonnte? Cben fo Toll fich aus bem Rnalle, ber fich bei ihrem Berfchwinden beren lagt, bie Reffigfeit ber Feuerfugeln folgern laffen, ba blos bie fefte und gabe Daffe ber Feuerfugeln ber Debntraft bes expanfiblen Shidums, woburch fie aufgeblabt und gerfprengt werben, Biberftand gu leiften im Ctanbe ift. Aber ber offenbar gasformig elettrifche Runte, Die Difchung von Cauerftoff. und Bafferftoffgafe, ober von Cauerftoff - und Phosphormafferftoffgafe tnallet auch, obne baf eine fefte Sulle fie umgiebt; und bann bleibt immer bie Unnahme ber in bie Reuerballen eingefchloffenen Gasarten hopothetifd. Der Buftand bes Brennens, morin fich bie gewohnlichen Feuertugeln befinden, giebt einen unumftoflichen Beweis, bag in ben allermeiffen biefer meteorifden Rorper weber gefchmolgenes Gifen, noch bis gum Gluben erhistes Geftein vorhanden fenn fann; benn es ift Erfahrungswidrig, bag ein in Brand gerathener ober jum Gluben erhitter Rorper in unferer Atmofphare, befonders in ben an Sauerftoffgafe reichen niebrigen Regionen blos wenige Gecunden in biefem Buftande bleiben follte, wie bies ber Rall mit ben Reuerfugeln und Sternfchnuppen ift; es mußte im Gegentheile bier bas Gluben und Leuchten guneb. men ; ferner Spuren bon Berglafung ober Berfchlackung en ben Deteorfteinen mabrgunehmen fenn; aller Schwefel muffte orndirt

denbirt und in schweftichte Sanre, verwandelt worden Apn; und endlich mußten, wenn alle Feuerkugeln feste Massen waren, sich beim Zerspringen derselben glübende Stücke sehr laffen, welche zur Zeit ber Nacht von oben berab bis unten an die Erdstäche mehrere leuchtende Strahlen bildeten. Bon diesem allen aber wird man bei den Feuerstugeln nichts gewahr.

e) Endlich hat hr. Benzenberg in einem Auffage e) erwiesen, baß ber tosmische Urfprung ber Sternschnuppen bis ist nicht erwiesen und überhaupt zweiselhaft ift, und baß man sie aus vielen Grunden im Ganzen fur Atmosphärilien halten muffe 1).

e) in Gilberts Anfialen ber Phofit Tar 3. S. 46:54.

f) Gegen Chladni's Theorie haben auch de Luc (Bibliotheque Britannique T. XVII. p. 309-322), Bertrand (dasethft T. XVII. p. 433 - 441), Patrin (bafelbft T. XVIII. p. 204 - 224) ibre 3meis. Ritter behauptet (in Gilberte Unnalen der Phoff igr & E. 224 ff. und 16r B. G. 221 ff. ) den tellurifchen Uniprung ber Meteorfteine, und halt fle mit Chladni far Produtte der Feuers fugeln, und das fie begleitende Licht und Barme bei den Erplofionen får eleftrifche Meugerungen; er glaubt, bag bie geuertugeln fo wie Die Morblichter, die en wieder mit ben Gewittern fur Die Birfiggs außerung einer und berfelben großen Urfache anfieht, mit bem Das gnetismus jufammenhangen, nachdem biefe wie jene in jeder 18%jahs rigen Beriode bes Magnetismus zweimal borfommen; Die jahrlichen Marimen ber Rordlichter, Feuerfugeln und Gemitter fammtlich in Die weftliche Pracifion ber Magnetnadel, als welche jahrlich 9 Des nate hindurd fatt hat, ba die bilide nur 3 Monate banert, faten 4 Die Rordlichter und Gemitter eine taglide Periode halten, melde von ben Weuertugeln noch nicht ausgemacht ift. Als fernere Grande ber Behaus

Behanptung, das die Feuerkugeln und ihre Produkte, die Meteors fteine, von dem Magnetismus abhangen, fahrt dieser Physiker an:

a) das Eilen und Rickel als Bestandtheile der Meteorsteine die zwei bedeutendsten von der kleinen Summe der drei bekannten Metane find, die allein dem Magnete gehorchen und selbst magnetisch werden tonnen; b) daß man bei Feuerkugeln und selbst bei mehrern Sewitztern Steine fallen sah, und diese wahrscheinlich bei allen Sewitters erplostonen fallen, obischen fie nicht immer in Masse erscheinen mögen, welches aber nicht als Einwurf geltend gemacht werden fann, da dies selbse Kraft, die große Massen in kleine zerhelitterk, auch kleinere wiederum in Staub und Dampf austölen kann; c) daß ein klarker Schwefelgeruch an Orten, wo der Blis einschlug, Katt habe, die meis Ken Meteorsteine aber auch Schwefel enthalten.

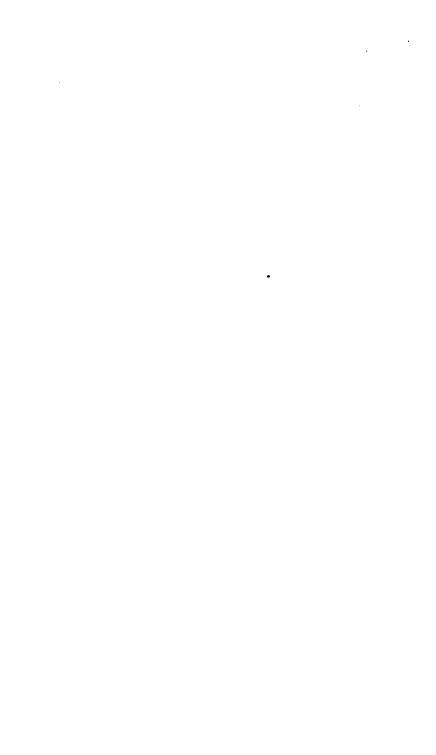







